

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



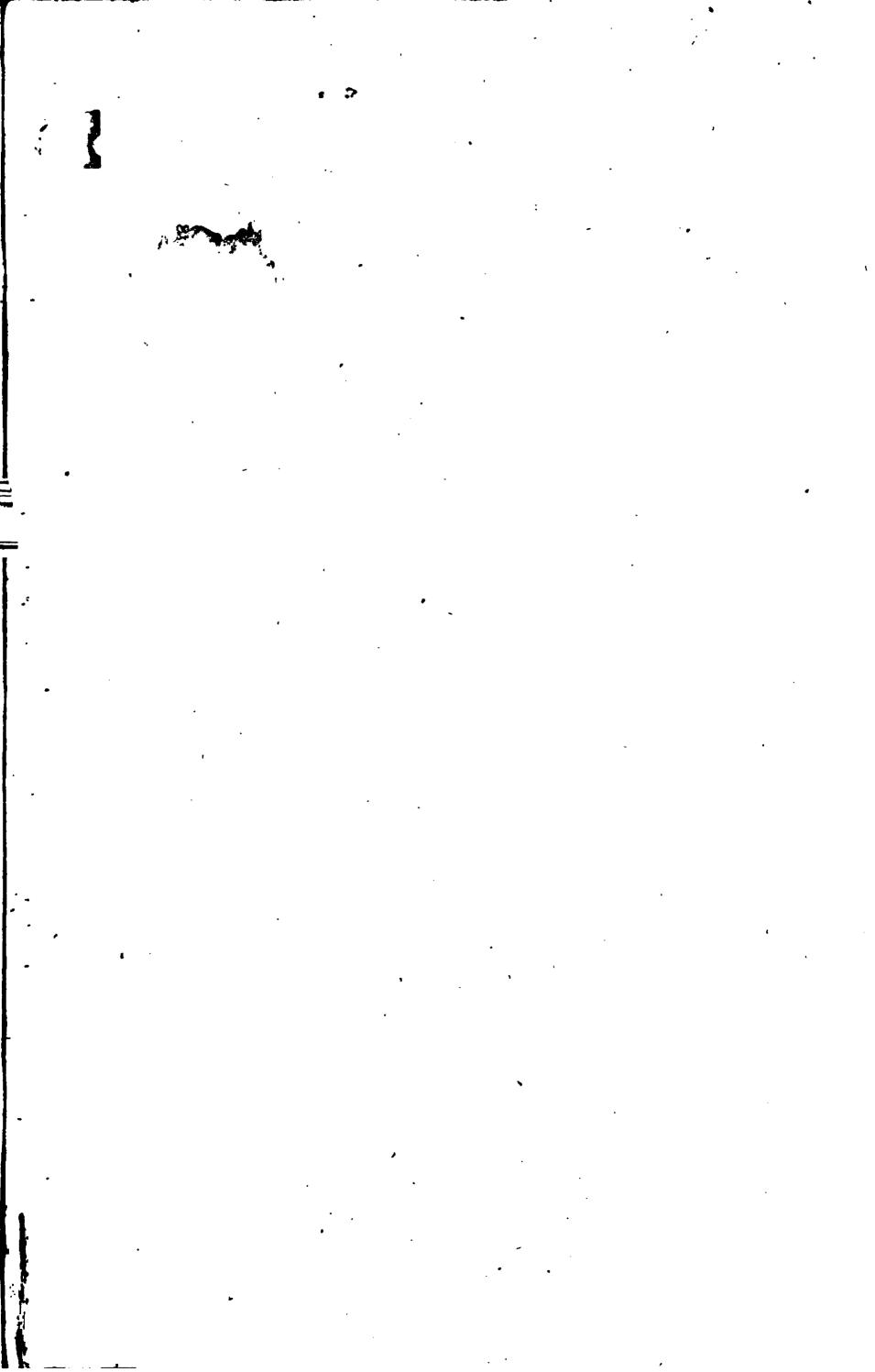

•

# verlorene Handschrift.

Roman in fünf Büchern

nod

Gustav Frentag.

Siebente Auflage.

Zweiter Theil.

E Leipzig Verlag von S. Hirzel. 1873. 49592.25

1874, Sefet. 15. Mint Fund.

Das Recht ber Uebersetzung ist vorbehalten.

Drittes Buch.

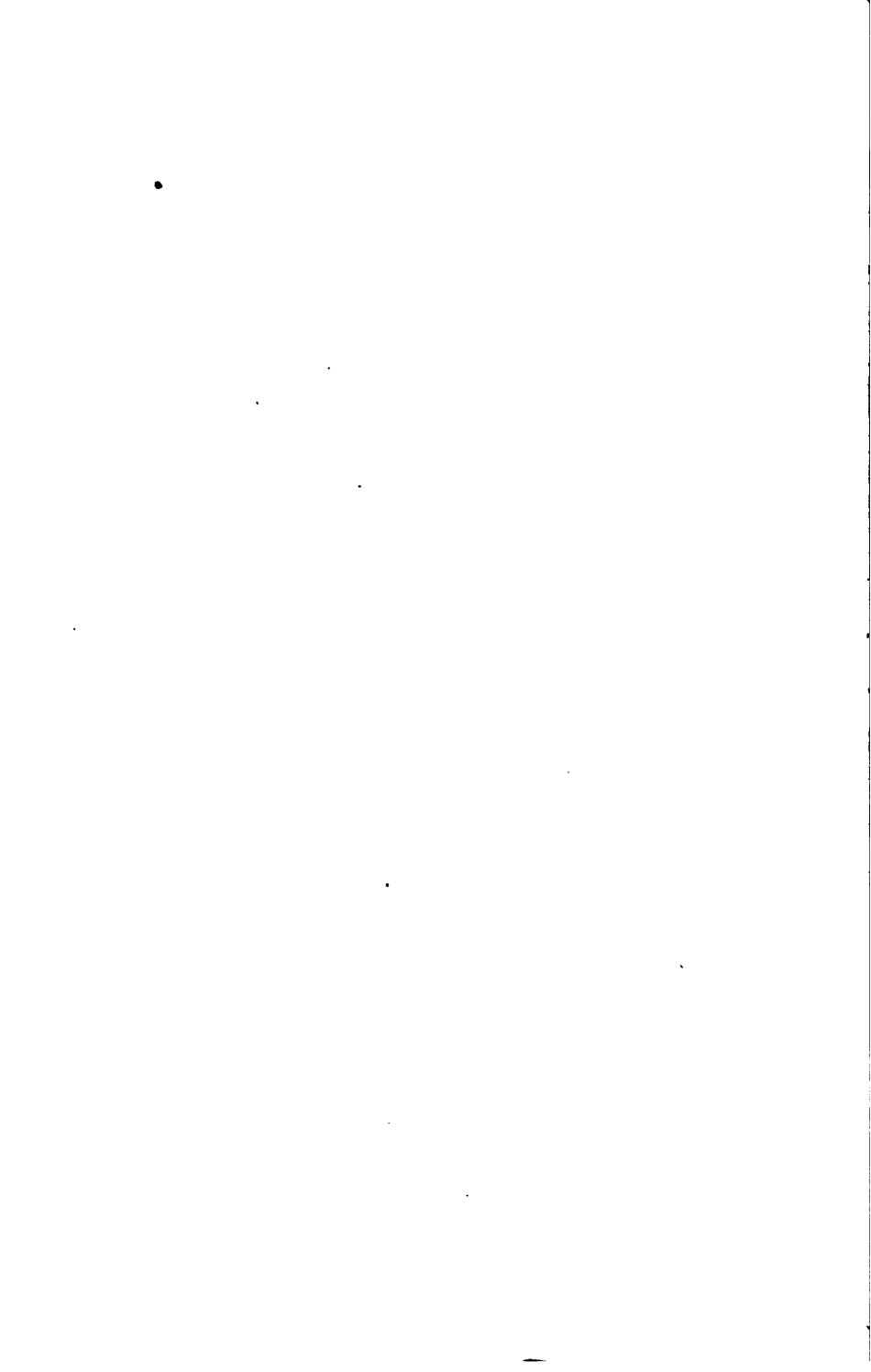

## Die Buttermuschine.

Im großen Saale der Universität war ein gewähltes Publikum versammelt, Würdenträger der Regierung und Stadt, Wänner der Wissenschaft, hinter ihnen die Studenten, welche ab- und zuströmend die Thür des großen Portals in Bewegung erhielten. Oben aber auf der Gallerie saßen die Frouen der Prosessoren, in der Mitte der ersten Neihe Ilse mit Laura auf dem Chrenplatz. Pent war für Ilse ein großer Tag, denn der Glanz der höchsten academischen Würde sank auf das Haupt ihres Gatten. Felix Werner war zum Rector Magnisicus gewählt und sollte hier sein Amt antreten.

In langem Zuge schritten die Lehrer der Universität in den Saal, vor ihnen die Pedelle in alterthümlicher Amtstracht, große Scepter in der Hand; die Herren selbst nach den Facultäten geordnet. Die Theologie begann den Zug und die Philosophie schloß den Reigen, diefe an Zahl der Männer und Bebeutung die stärkste Abtheilung, alle zusammen aber bildeten eine stattliche Genossenschaft, neben einzelnen Rullen gingen hochberühmte Herren, auf welche das Land stolz sein durfte. und es war eine Freude für Jedermann, so viel gelehrtes Nur die würdige Wissen körperlich versammelt zu sehen. Darstellung im Zuge gelang ben großen Geistern nicht, sie hielten schlecht Reihe, mancher sah aus, als ob er mehr an seine Bücher benke, als an den Eindruck, welchen seine Gestalt dem Publikum machen sollte, einer hatte sich gar verspätet --er hieß Raschke — und kam sorglos und vertraulich grüßend

hinter den jüngsten Privatdocenten hergelaufen. Den Zug empfing ein lateinischer Gesang des academischen Sängerchors, nicht verständlich, aber festlich. Die Professoren ordneten sich auf ihren Sitzen, der bisherige Rector betrat ein hohes, mit Blumen verziertes Katheder, hielt zuerst eine gelehrte Rede über den Nutzen, welchen vor Lingerer Zeit das unruhige Volk der Araber der medicinischen Wissenschaft gebracht hat, und berichtete dann über die academischen Ereignisse des letzten Jahres. Der Vortrag war schön und Alles war sehr feierlich, die Ehrengäste der Stadt und Regierung saßen unbeweglich, die Professoren hörten ergeben zu, die Studenten knarrten nur wenig an der Thür, und wenn von dem gemalten Plasond der Aula zuweilen die Langeweile ihre großen Fledermausflügel gegen die Augen der Zuhörer herabbewegte, wie bei academischen Schaustellungen unvermeidlich ist: — Ilse merkte heut nichts Als Magnificus den Vortrag beendet hatte, bat er mit einer zierlichen Handbewegung und den verbindlichsten Worten seinen Nachfolger, zu ihm auf die Erhöhung zu steigen. Isse erröthete, als ihr Felix das Katheder betrat. Der Rector nahm sein Baret ab, die goldene Kette und den Mantel, der wie ein alter Fürstenmantel aussah, und Alles setzte und hing. er um seinen Nachfolger mit warmen Wünschen und Aeußerungen der Hochachtung. Laura flüsterte ihrer Nachbarin zu: "Wenn unser Herr Professor ein Schwert an der Seite trüge, wäre er ganz wie ein Kurfürst auf den Bildern draußen;" und Ise nickte freudig, es war genau ihre Ansicht. Jest aber trat Werner in Purpurmantel und Kette vor. Die Pedelle kreuzten ihre Scepter zu beiden Seiten des Katheders und der neue Rector hielt majestätisch eine Ansprache an Professoren und Studenten, worin er Günstiges erbat und gutes Regiment verhieß. Wieder begann der academische Chor ein lateinisches Triumphlied und der Zug der Universitätslehrer bewegte sich in das Nebenzimmer zurück, wo die Professoren ihren Rector händeschüttelnd umstanden und die Pedelle Purpurmantel

und Kette in Kästen packten, zur Schonung für spätere Zeiten. Auch Ilse empfing die Glückwünsche der Frauen und des Theetisches, welcher sich an der Gallerietreppe aufstellte und sie lustig mit "Magnisicenz" begrüßte.

Zu Haus siel Isse dem Gatten um den Hals und sagte ihm, wie stattlich er in seinem Ornate ausgesehen habe. "Was die Zigeunerin sprach," rief sie, "heut ist es erfüllt, heut trug der Mann, den ich liebe, den Fürstenhut, sei gegrüßt du mein Fürst und Herr."

Für den Nachmittag dieses großen Tages war der Besuch des Erbprinzen angemeldet, Ilse sah noch einmal in die Winkel der blanken Wohnung, damit sie als Hausfran keine Unehre erlebe, und ließ sich von dem Gatten über die Form unterrichten, in der man mit vornehmen Herren spricht. "Damit ich Bescheid weiß, wenn er sich auch um mich kümmert. Ich bin unruhig, Felix, denn es ist doch etwas Großes, den künftigen Herrn der Heimath kennen zu lernen."

Mit dem Stundenschlag fuhr der Wagen vor, Gabriel in seinem besten Frack führte die Herren an das Zimmer des Rectors. Unterdeß ging Ilse erwartungsvoll in ihrer Stude auf und ab. Nicht lange und ihre Thür wurde geöffnet, zwei Herren traten, von dem Gatten geleitet, ihr entgegen. Da war der Prinz, eine zarte Gestalt unter Wittelgröße, schwarzes Haar, ein kleines Gesicht mit weichen Zügen, über den seinen Lippen ein dunkler Streif, welcher den beginnenden Bart andeutete, die Haltung etwas schlottrig und verlezen, so machte er den Eindruck eines zarten und schwächlichen Menschenkindes. Befangen trat er auf Ilse zu und sagte ihr so leise, daß sie kaum die Worte verstand, wie sehr er sich freue, in ihr eine Landsmännin zu begrüßen.

Ise erhielt durch sein schüchternes Wesen ihren Muth zurück, und da sie in dem Anblick ihres jungen Prinzen ein wenig bewegt war, so begegnete ihr, daß sie ihm eine kleine Rede hielt: "Wir aus unserm Lande hängen an der Heimath,

und da ich jett Ew. Hoheit so nahe vor mir sehe, wage ich auch zu sagen, daß ich Ew. Hoheit sehr gut wieder erkenne. Sie waren noch ein ganz junger Herr, und ich war ein halbwüchsiges Mädchen, da sah ich Sie zuerst neben Ihrem Herrn Bater in der Residenz. Ew. Hoheit saßen auf einem sehr Neinen Pferde, während mein Bater und ich grüßten, stand das Pferd still und wollte nicht weiter gehen, Sie saben mich freundlich an, ganz mit benselben Augen, wie jett. Ich hielt ein Paar Rosen in der Hand, und weil Sie unser junger Prinz waren, bot ich Ihnen die Rosen an. Aber Sie schüttelten den Kopf, und Sie konnten auch nichts nehmen, weil Sie den Zügel halten mußten, und ich glaube, Sie waren etwas ängstlich auf dem Pferde. Nur das Pferd fuhr mit seinem Kopfe nach ben Blumen. Da kam ein Großer in Uniform herangeritten, faßte das Pferd, und wir traten zurück. Sie seben, ich weiß noch Alles, benn für ein Mädchen vom Lande ist so etwas eine wichtige Erinnerung. — Aber erweisen Hoheit mir boch die Ehre Platz zu nehmen."

Der Begleiter bes Prinzen, Kammerherr von Weidegg, begrüßte Alse verbindlich; er war ein Mann in mitklen Jahren, groß, von guter Haltung und keinem üblen Gesicht. Er übernahm die Leitung der Wechselreden und ein kleines Gespräch lustwandelte über die Berge und Wälder des Heimathlandes. Es blieb ein anständiger Austausch von Worten, welcher sich ungewöhnlicher Gedanken gänzlich enthielt. Der Prinz war schweigsam, spielte mit einem Augenglase, und sah befremdet und vorsichtig auf die stattliche Professorsfrau, welche ihm gegenüber saß. Zuletzt frug der Kammerherr nach den Stunden, wo dies Zimmer sich Fremden öffne, und brückte den Wunsch aus, bem Prinzen und ihm möge gestattet sein, zuweilen einzutreten. "Von den wenigen Beziehungen, welche die fremde Stadt bietet, ist uns dies Haus befonders werthvoll, in welchem mein durchlauchtigster Prinz das Recht beanspruchen darf, nicht ganz als Fremder behandelt zu werden."

Alles war recht sauber und verbindlich, und als der Prosessor die Fremden dis an die Entreethür geleitet hatte, sagte er zu seiner Frau: "Nun, sie sehen ja menschlich genug aus."

"Ich habe mir Prinzen ganz anders gedacht, Felix, keck und übermüthig, dieser hatte nicht einmal einen Stern auf der Brust."

"Der war nur in die Tasche gesteckt," tröstete der Professor. "Aber er sieht aus wie ein guter Iunge," schloß Isse, "und da er mein Landsmann ist, soll er auch gut behandelt werden."

"So ist es recht," versetzte der Professor lachend.

Es machte sich in den nächsten Wochen allmälig, daß der Erbprinz und sein Kammerherr die gute Behandlung behagsich fanden. Der Kammerherr bewährte sich als angenehmer Mann, er hatte größere Reisen gemacht, hatte einiges erlebt, vieles gesehen und allerlei gelesen, was auch nicht grade am Wege liegt; er sammelte Antographen und war dem menschlichen Geschlecht burch kein Laster und keine üble Gewohnheit lästig. Während einem längeren Aufenthalte in Rom hatte er mit alten Bekannten bes Professors in Berbindung gestanden, er war durch die Ruinen Pompeji's gewandelt und zeigte ein wohlthuendes Interesse an der Einrichtung altrömischer Häuser. Außerdem verstand er gut zu hören und zu fragen und erzählte zuweilen mit anständiger Medisance Anekvoten von vielgenannten Personen. So geschah es, daß ber Professor gern mit ihm verkehrte, und daß er am Theetisch Isse's den Wirthen willsommen, den Gäften nicht unbequem war. Auch ihm selbst schien der Verkehr mit den gelehrten Herren Freude zu machen, er besuchte den Doctor und betrachtete bei diesem alte Holzschnitte, er behandelte den Prosessor Raschke mit rücksichtsvollet Artigkeit und begteitete nebst seinem Prinzen ben Philosophen an einem Karen Winterabend bis zu der entlegenen Wohnung, während Raschke sehr interessande Beobachtungen über den Schlof ber Pflanzen mittheilte.

Daß der Erbprinz sich ebenso gut unter den Professoren zurecht fand, konnte man nicht behaupten; er hörte dem Gesspräch der Männer leidend zu, wie einem academischen Hörer ziemte, und sprach durchaus und zu rechter Zeit das Schickliche. Nur zuweilen deutete er durch leises Knipsen seiner Lorgnette an, sein Gemüth werde wohl eine andere Art von Unterhaltung nicht ungern ertragen.

Isse war unzufrieden, wenn er mit der Lorgnette knackte, und wenn sie zu ihm hinüber sah, hörte das Knipsen auf.

Denn Isse wollte, daß er sich unter den andern Männern recht stattlich hervorthun sollte, und ihr war, als könnten die Herren ihr selbst einen Vorwurf daraus machen, daß ihr Prinz für Männergeschäfte kein rechtes Herz erwies. Sie war beßhalb als Hausfrau mit zarter Aufmerksamkeit um ihn bemüht; sie wagte den Rath, daß er den Thee nicht zu stark trinken möchte, und bereitete ihm selbst die Mischung. Der Prinz ließ sich das gern gefallen, er saß am liebsten auf dem Stuhl neben ihr und sah ihr freundlich zu, wie sie um den Tisch wirthschaftete. Nur ihr gegenüber ging er ein wenig aus seiner vorsichtigen Zurückhaltung heraus, er erzählte ihr was er von Merkwürdigkeiten der Stadt gesehen, und wenn er grade nichts zu sprechen hatte, machte er wenigstens ihr Amt leicht, er stellte den Sahntopf vor sie hin und hatte ein scharfes Auge auf die Zuckerbüchse, wenn er meinte, daß Ilse für sich bavon Gebrauch machen könne.

Einst, als er wieder schweigsam neben ihr saß und die Herren grade zornig über der Bibliothekverwaltung des Baticans zu Gericht saßen, machte Ilse den Vorschlag, ein Werk anzusehen, das ihr der Gatte gekauft hatte, gutgestochene Bildnisse berühmter Gelehrten und Künstler. Sie gingen zu der Lampe des Nebenzimmers, der Prinz betrachtete mit matter Theilnahme die Köpfe. "Von manchen weiß ich nichts," begann Ilse, "als einige Worte, die mir mein Mann über sie erzählt hat. Ihre Bücher habe ich nicht gelesen, und von den schönen

Werken, die sie gemalt und componirt haben, kenne ich auch gar wenig."

"Mir geht es grade so," versetzte der Prinz ehrlich, "nur die Musiker kenne ich etwas."

"Und doch ist eine Freude, die Gesichter anzusehen," suhr Ilse fort, "man denkt bei Iedem, wie der Charakter und die Borzüge dieses Mannes sein möchten, und wenn man Iemand fragt, der mehr weiß, ergiebt sich manchmal eine Bestätigung und manchmal ein Irrthum. Das hilft Einem, die Männer lieb und vertraulich zu machen, und man sucht Gelegenheit, auch mit ihrer Kunst und Weisheit bekannt zu werden. Ich mühe mich setzt, von einem nach dem andern mehr zu erfahren. Wenn man aber etwas von einem großen Manne gelesen hat und sein Bild nach einiger Zeit wieder ansieht, dann ist es, als schaute man in das Gesicht eines guten Freundes."

"Lesen Sie gern?" frug der Prinz aufblickend.

"Langsam," erwiederte Isse, "denn von ernsten Dingen geht nicht viel auf einmal in den ungelehrten Kopf, besonders wenn es schwere Gedanken erregt."

"Ich lese nicht gern," versetzte der Prinz, "am wenigsten, was Einem so vorgelegt wird. Und mir ist es langweilig, denn ich habe nichts Ordentliches gelernt und ich weiß nirgend recht Bescheid."

Das sagte er mit Bitterkeit. Isse erschrak über das Geständniß. "Dem werden Ew. Hoheit jetzt abhelfen, es ist ja hier so schöne Gelegenheit."

"Ja," versetzte der Prinz, "vom Morgen bis zum Abend, und Alles durcheinander, ich bin jedesmal froh, wenn die Stunden zu Ende sind."

Isse betrachtete den jungen Herrn mit großer Betrübuiß. "Das ist ja für Ew. Hoheit ein rechtes Unglück. Haben Sie denn nichts, was Ihnen zu wissen oder zu besitzen recht lieb ist? Eine Sammlung von Steinen oder Schmetterlingen, oder von seltenen Büchern oder Kupferstichen, wie der Doctor drü-

ben? Dabei hat man das ganze Jahr sein Vergnügen, und man lernt auch allerlei, wenn man sich diese werthen Sachen zusammenträgt."

"Wenn ich dergleichen haben will, kann ich Alles in Haufen gesammelt haben," versetzte der Prinz. "Aber wozu? es steht schon so viel Zeug um mich herum. Wenn ich heut Steine suchen wollte, geriethen alle Leute um mich in Aufregung, und es würde mir entweder verwehrt, oder eine ganze Sammlung in's Haus getragen."

"Das hilft freilich nichts," bedauerte Isse, "man muß selbst um das Einzelne sorgen, dann kommt die Freude. Mensch kann nicht Alles wissen, aber etwas muß jeder haben, was er orbentlich versteht. Wenn ich mein Keines Leben vergleichen dürfte mit dem großen, das Ew. Hoheit erwartet, so könnte ich Ihnen wohl etwas erzählen. Als meine gute Mutter sich zu ihrer letzten Krankheit einlegte, war ich ein ganz junges Ding, aber ich wollte durchaus an ihrer Stelle die Wirthschaft führen. Da fand sich, daß ich mir nicht Rath wußte. verstand nicht einmal, ob die Leute fleißig ober träge waren, ich kannte auch nicht die Handgriffe, und wenn Jemand etwas schlecht machte, konute ich's nicht lehren. Deßhalb saß ich an einem Abend muthlos und ärgerlich über mich felbst, und ich glaube, ich weinte. Da sagte mein guter Bater: du durftest nicht so viel auf einmal übernehmen, du follst erft etwas genau Und er wies mich in die Mosterei. Wissen Ew. Hoheit was das ist?"

"Nicht so recht," versetzte der Prinz.

"Das ist ja die Milchwirthschaft des Gutes, ich will Ew. Hoheit sagen, was dabei zu thun ist."

Sie erzählte ihm die ganze Tagesarbeit des Milchkellers. "Und jetzt machte sich's so. Ich griff selbst mit an, wurde sest in der Arbeit und bekam ein Urtheil über die Mägde. Ich lernte jede Kuh genau kennen, und lernte auch, welche Art für uns am besten war, und warum. Denn nicht jede Race paßt überall hin. Bald bekam ich den Ehrgeiz, Butter und Käse recht sein zu machen. Ich erkundigte mich bei den Klugen und las auch zuweilen in einem Buch darüber. Dann besprach ich mit dem Bater Berbesserungen. Und grade als ich wegskam, war die Rede davon, statt unseres großen Buttersasses von Holz eine neue Maschine anzuschaffen. Sie ist jetzt aufgestellt, soll sehr gut sein und schöne Butter machen, ich habe sie aber noch nicht gesehen. Denn Ew. Hoheit kennen doch das Buttern?"

"Nein," versette ber Prinz.

Isse beschrieb es ihm ein wenig. "Wenn aber der Bater um Johanni die große Rechnung machte, da war mein Stolz, daß die Kühwirthschaft in jedem Jahr höhern Ertrag gab. Mich ärgerte nur, daß der Bater über meinen Keinen Gewinn lachte, denn der eigentliche Werth der Kühe lag für ihn in ganz andern Dingen." Auch darüber machte Isse eine leise Andentung. "Und sehen Hoheit," suhr sie sort, "erst von dieser Zeit ab sühlte ich mich in der Welt recht zu Hause. Noch jetzt, wenn ich einmal in eine Fabrik gehe, ertappe ich mich darüber, daß ich sie wie eine andere Art Molkerei ansehe, und wenn von Staatseinnahmen und Regierung die Rede ist, vergleiche ich sie noch heut mit unserer Wirthschaft. Aber es ist wohl thöricht, daß ich Ew. Hoheit von Butter und Käse unterhalte."

Der Prinz sah ihr treuherzig in die Augen. "Ach, gnädige Frau," sagte er, "Sie sind glücklich daran gewesen, mir abet ist es nie so gut geworden, daß ich bei dem, was mir lieb war, recht ruhig beharren konnte. Vom Morgen dis zum Abend bin ich erzogen worden und von Einem zum Andern geschleppt. Wenn ich als Kind in den Garten ging, war immer die Gou-vernante dabei oder der Erzieher, und wenn ich im Grase sprang, wurde darauf gehalten, daß meine kleinen Sprünge auch für andere Leute gut aussahen, niederkauern durfte ich nicht; und als ich mich einmal auf den Kopf stellen wollte,

wie ich bei andern Anaben geschen hatte, gab es Entsetzen wegen der Unschicklichkeit und Arrest. Jeden Augenblick hieß es, das paßt nicht für einen Prinzen, ober das ist jetzt nicht an der Zeit. So oft ich aus der Stube kam, starrten mich die fremden Leute an, und auch ich mußte immer auf sie sehen und grüßen; mir wurde gesagt, wem ich die Hand geben durfte und wem nicht, wen ich anreden durfte und wen nicht. So ging es alle Tage. Immer waren es leere Redensarten, in drei Sprachen, und jeden Tag war der Gedanke obenan, daß man sich nur gut präsentire. Einmal wolkte ich mir mit der Schwester einen kleinen Garten anlegen, sogleich wurde ber Hofgärtner gerufen, ber uns graben und pflanzen mußte. war's uns vom ersten Tage verleidet. Dann wollten wir Theater spielen und hatten uns schon selbst ein Stud ausgedacht, wieder wurde uns gesagt, das sei dummes Zeug, und wir mußten ein Spiel auswendig lernen mit französischen Redensarten, wo die Kinder immer riefen, wie lieb sie Papa und Mama hätten, und wir hatten gar keine Mutter. Ueber biesent Zurichten für den Schein ist meine Kinderzeit vergangen. Ich versichere Sie, ich weiß nichts gründlich, und wenn ich jetzt hier in dem ewigen Lernen bleibe, so habe ich das Gefühl, daß es mir gar nichts helfen wird, und ich komme mir sehr unnütz vor in der Welt."

"Ach, das ist traurig," rief Isse in tiesem Mitgefühl. "Aber ich slehe Ew. Hoheit an, verlieren Sie nur nicht den Muth. Es ist unmöglich, daß das Leben unter so vielen tüchtigen und gescheuten Männern, die Sie hier sinden, ohne Segen für Sie sein sollte."

Der Prinz schüttelte den Kopf.

"Denken doch Ew. Hoheit an Ihre Zukunft," fuhr Ilse leise fort. "Ach Sie haben alle Ursache, zuversichtlich und tapfer zu sein. Ihr Amt ist doch das höchste auf Erden. Wir andern arbeiten und sind glücklich, wenn wir ein einzelnes Menschenleben vor dem Untergange bewahren, und wenn es

ŧ

noch so klein und eleud ist, Ihnen aber wird einmal Wohlsein und Leben von vielen Tausenden in die Hand gegeben. Was Sie für Schule und Bildung thun durch gute oder schlechte Lehrer der Seelen, und ob Sie für Krieg oder Frieden stimmen, das kann ein ganzes Land glücklich machen oder verderben. Wenn ich an diesen erhabenen Veruf denke, kommt mir die Chrfurcht vor Ihnen, und ich möchte Sie auf meinen Knieen anslehen, daß Sie thun, was möglich ist, um sich zu einem tüchtigen Fürsten zu machen. Dafür ist jetzt der beste Rath, daß Sie guten Willen zeigen, auch das zu lernen, was Ihnen langweilig ist. Und im Uebrigen vertranen Sie der Zukunst, auch Ihnen wird die Frende am Leben und das Gefühl der Tüchtigkeit kommen."

Der Prinz schwieg, denn die Erwähnung seines künftigen Fürstenamtes gehörte zu den Anspielungen, welche bei Hose verpönt sind und die im stillen Geiste zu verfolgen einem Thronserben noch weniger als Andern erlaubt ist.

"Gelehrte Vorlesungen höre ich genug," sagte endlich der Prinz, "ich wollte aber lieber, ich wäre bei einem Landwirth in der Lehre gewesen, wie Sie."

Sie kehrten zu den Herren zurück und der Prinz nahm den Rest des Abends ausmerksam an der Unterhaltung Theil. Als er sich entsernt hatte, sagte Ilse zu ihrem Gatten: "Da geht er hin, er hat, was Tausende froh machen würde, und doch ist er unglücklich, denn sie haben ihm sein ehrliches Herz in Leder eingenäht, wie einer Gliederpuppe. D, sei gütig gegen ihn, Felix, und gönne ihm manchmal etwas von deiner Seele, damit ein Theil deiner Sicherheit und Kraft auf ihn übergehe."

Der Gatte küßte sie auf das Haupt und sagte: "Dir wird das leichter möglich sein als mir. Aber er selbst hat sich das Rechte gesagt, drei Jahre bei deinem Bater in der Wirthschaft wären für ihn und sein Land die beste Hülfe."

Beint Frühstück des nächsten Morgens nahm der Kammer-

herr die Zeitungen aus der Hand des Lakaien, der Prinz saß schweigend am Tisch, spielte mit dem Kaffeelöffel und beobachtete eine Fliege, welche vom Nande des Sahntopfes unehrerbietige Versuche machte, in die fürstliche Milch zu sinken. Da die schriftliche Instruction dem Kammerherrn die Pflicht auferlegte, den Prinzen vor jeder gefährlichen Lectüre zu behüten — es waren damit unzufriedene Zeitungen und schmutzige Romane gemeint — so bot er seinem Herrn zuerst das nnter allen Umständen gefahrlose Tageblatt, während er selbst eine wohlgesinnte Zeitung ergriff, um dort die Hofnachrichten, Beförderungen und Ordensverleihungen zu mustern. Er war längst mit seiner Lecture zu Ende, der Prinz aber studirte noch immer über den frischen Schellfischen und Austern. Betrübt sah der Kammerherr, wie die junge Hoheit wieder einmal für den Lauf der Welt so geringe Theilnahme zeigte. Ein Bekannter des Kammerherrn war zum Rittmeister avancirt, ein anderer kündigte seine Verlobung an, er verfehlte nicht, den Prinzen aufmerksam zu machen, dieser aber lächelte nur in seiner zerstrenten Weise.

Der Kammerherr ging also zu seiner nächsten Pflicht über, er überlegte das Programm des Tages. Und da ihm oblag, den Prinzen mit den Neuigkeiten der Kunst, Literatur und der Stadt in geziemender Auswahl bekannt zu machen, so wartete er ungeduldig auf die Befreiung des Tageblattes, um sich aus diesem Rath zu holen. Endlich unterbrach der Prinz diese Erwägungen durch die Frage: "Hier sinde ich eine permanente Ausstellung landwirthschaftlicher Geräthe, was ist in solcher Ausstellung zu sehen?"

Der Kammerherr versuchte, das zu erklären, und knüpfte vergnügt den Borschlag an, auch einmal diese Ausstellung zu besuchen. Der Prinz gab durch ein schwaches Kopfnicken seine Einwilligung zu erkennen, sah nach der Uhr und ging auf sein Zimmer, den dreistündigen Morgencursus durchzusmachen, eine Stunde Staatswissenschaft, eine Stunde Mythos

logie und Aesthetit, und eine Stunde Taktit und Strategie. Dann trat er mit seinem Begleiter ben Weg nach ber Ausstellung an.

Selbst dem Kammerherrn wurde langweilig zu Muth, als er hinter seinem jungen Herrn die großen Rämme betrat, in denen underständliche Maschinen zahlreich durcheinander standen. Der Seschäftssührer des Fabrikanten begann die Erklärung, der Kammerberr that die Fragen, welche eine geziemende Wißbegierde andeuten sollten, der Prinz ging geduldig von einem räthselhaften Körper zum andern, und hörte etwas den Pflug, Erstirpator und Walze. Endlich veranlaßte die große Dreschmaschine den Erklärer, einen Arbeiter mit einer Treppenleiter zu Hülfe zu rusen. Der Prinz überließ dem Kammerherrn die Mühe hinauf zu steigen und die innere Einrichtung zu bewundern, er spielte unterdeß mit seiner Lorgnette und frug den Geschäftssührer in dem leisen Ton, in dem er zu sprechen gewöhnt war: "Haben Sie nicht auch eine Buttermaschine?"

"Ja wohl," war die Antwort, "mehre von verschiedener Construction." Der Prinz gab sich wieder ruhig der Betrachtung des großen Dreschmechanismus hin und lernte die schöne Borrichtung schätzen, welche das ausgedroschene Stroh, das er sich zu denken aufgefordert wurde, auf einen unsichtbaren Futterboden hinaufbeförderte. Endlich kamen die Geräthe an die Reihe, welche ihm am Herzen lagen, moderne Nachfolger des alten ehrlichen Butterfasses. Da standen sie neben einander, das Neine Handgefäß, durch welches, wenn der Bersicherung des Führers zu trauen war, jede Hausfrau in unglaublich kurzer Zeit ihre Butter selbst bereiten konnte, und die gewaltige Erfindung, welche den Bedürfnissen der größten Milchwirthschaft spielend genügte. Der Prinz ließ sich beschreiben, wie der Rahm hineingegossen, in eine gewisse kreisende Bewegung gesetzt und durch diese Aufregung gezwungen wird, sich mit sich selbst zu entzweien. Das Alles hatte er schon viel schöner gehört, aber es machte ihm Spaß, die Borzüge des modernen Baues einzussehen, und er wurde innig von seiner Vortrefslichkeit überzeugt. Er that zum Erstaunen seines Begleiters Fragen, ergriff die Kurbel und versuchte ein wenig zu drehen, zog aber mit verslegenem Lächeln die Hand wieder zurück. Zuletzt frug er sogar nach dem Preise. Der Kammerherr freute sich über die anständige Wißbegierde, welche sein junger Herr bewies, aber er wurde wieder gedemilthigt, als der Prinz sich zu ihm wandte und französisch sagte: "Was meinen Sie? Ich habe Lust, die kleine Maschine zu kausen." Des Drehens wegen, dachte der Kammerherr mit innerm Achselzucken. "Wie kommt es, daß Hoheit sich grade dafür interessiren?" "Sie gefällt mir," erwiederte der Prinz, "und man möchte dem Mann doch etwas abkausen."

Die niedliche Erfindung wurde erstanden, in das Quartier des Prinzen getragen und in seiner Arbeitsstube aufgestellt. Gegen Abend, während der Prinz seine Musikstunde am Flügel verlebte, mußte die Maschine sogar in dem Rapport erscheinen, welchen der Kammerherr für den regierenden Herrn versaßte. Rühmend hob der Berichterstatter das Interesse hervor, welches sein Prinz den nütlichen Werkzeugen deutscher Bodencultur etwiesen hatte. Allein selten war dem armen Kammerherrn so schwer geworden, die Pflicht eines getreuen Hofmanns zu üben, welchem ziemt, persönliches Empfinden zurück zu drängen und Peinliches mit Anmuth zu umziehen. Denn in Wahrheit sühlte er tiese Scham über die unnütze Spielerei seines Prinzen. Aber man sernt bei Hose nie aus, wie sehr man auch den Faltenwurf eines fürstlichen Gemüthes studire, selbst dem weissesten Hosmarschall bleiben einzelne Tiesen unerforschlich.

Der Erbprinz aber bebeckte die Buttermaschine mit einem seidenen Tuch, und wenn er allein war, trat er vorsichtig heran, drehte an der Kurbel und beobachtete den Mechanismus.

Einige Tage barauf hatte der Kammerlakai den Prinzen ausgekleidet, die Schlafschuhe zurecht gestellt und seine Nachtverbeugung gemacht, da blieb der kleine ausgehülste Prinz gegen 1

Gewohnheit auf dem Stuhle sitzen und hemmte den Abschied des Dieners durch die Anrede: "Arüger, Sie müssen mir einen Gefallen thun." — "Hoheit haben zu befehlen." — "Besorgen Sie mir zu morgen früh, ohne daß es Iemand sieht, einen großen Topf Milch, aber Sie setzen die Milch nicht auf Rechnung." — "Besehlen Hoheit gekochte oder ungekochte?"

Das war eine schwierige Frage. Der Prinz drehte schweisgend am Schnurrbart und sah seinen Krüger hülflos an. "Ich weiß nicht," brach er endlich heraus, "ich möchte gern einmal buttern."

Krüger begriff scharssinnig, daß dieser Wunsch mit der neuen Maschine zusammen hing, und längst gewöhnt, an vornehmen Herren nichts erstaunlich zu sinden, erwiederte er: "Dann muß aber die Maschine erst ausgebrüht werden, sonst schmeckt die Butter schlecht, und den Rahm dazu muß ich bestellen. So möchten Ew. Hoheit sich noch einen Tag gedulden."

"Ich überlasse Ihnen Alles," sagte der Prinz vergnügt, "nehmen Sie die Maschine und sorgen Sie, daß Niemand etwas erfährt."

Als Krüger am Morgen des zweiten Tages beim Prinzen eintrat, fand er den jungen Herrn bereits angekleidet und meldete, stolz auf seine vertraute Stellung: "Der Herr Kam-merherr schläft noch, es ist Alles bereit."

Der Prinz eilte auf den Zehen in die Stube, ein großer Topf Rahm wurde in den Leib der Maschine gegossen, erwartungsvoll setzte sich der Prinz an den Tisch und sagte: "Ich will selbst drehen." Er drehte und Krüger sah zu. "Aber gleichmäßig, Hoheit," ermahnte Krüger. Der Prinz konnte sich nicht versagen, den Deckel zu össnen und hineinzublicken. "Es will noch nicht werden, Krüger," sagte er kleinlaut. — "Nur immer munter, Hoheit," ermahnte Krüger, "bitte um gnädigste Erlaubniß, weiter zu drehen." Darauf drehte Krüger und der Prinz sah zu. "Es wird," rief der Prinz vergnügt, als er hineingesehen.

"Ja, es ist geworden," versetzte Krüger. "Jetzt aber kommt die andere Arbeit. Die Butter muß herausgenommen und ausgewaschen werden. Besehlen Ew. Hoheit?"

"Nein," sagte der Prinz mißtraussch, "das geht nichtAber die Maschine ist gut. Brinzen Sie mir einen Löffel
und das Weißbrot, ich sische heraus, was ich sinde, man muß
sich zu helsen wissen." Der Prinz suhr mit dem Löffel in das
Getümmel, holte in der Bildung begriffene Butter heraus und
strich sie mit einem Gefühl von Behagen, das ihm ganz neu
war, auf sein Weißbrot. "Sie schmeckt säuerlich, Krüger,"
sagte er. "Das kann nicht anders sein," versetzte Krüger belehrend, "es ist ja noch die Buttermilch drin." — "Das thut
nichts," tröstete sich der Prinz. "Krüger, ich hätte nicht gedacht,
daß beim Buttern so viel zu beobachten ist." — "Ja, aller
Ansang ist schwer," versetzte Krüger ermuthigend. — "Es ist
gut," schloß der Prinz gnädig, "nehmen Sie die Maschine
heraus, und daß sie mir recht rein wird."

Seitdem stand die Buttermaschine friedlich unter seidenem Tücke, der Prinz stellte sich in einsamen Stunden zuweilen davor und überlegte, wie er sie in die Hände liefern könne, denen er sie heimlich bestimmt hatte.

Die Sterne selbst schienen das zu begünstigen. Denn der rollende Erdball wälzte sich dem letzten Himmelszeichen zu, welches die Seelen unsers Bolles mit magischer Gewalt auf das schönste Fest des Jahres richtet. Weihnachten war nahe und die Frauenwelt der Parkstraße suhr in geheimnißvoller Thätigkeit einher. Der Verkehr mit guten Bekannten wurde unterbrochen, angesangene Vücher lagen im Winkel, Theater und Concertsaal wiesen leere Pläze, die Accorde des Flügels und die neuen Bravourarien klangen selten in die rasselnden Wagen der Straße, innere Kämpse wurden beschwichtigt, und böser Nachbarn ward wenig gedacht. Was eine Hausfrau ober Tochter zu leisten vermochte, das wurde auch in diesem Jahr auffällig. Vom Morgen bis zum Abend flogen kleine Finger

zwischen Perlen, Wolle, Seide, Pinsel und Palette umber, der Tag wurde zu acht und vierzig Stunden ausgeweitet, selbst in den Minuten eines unruhigen Morgenschlummers arbeiteten dienstfertige Heimchen und andere unsichtbare Geister im Solde der Frauen. Je näher das Fest rückte, desto zahlreicher wurden die Geheimnisse, in jedem Schrank steckten Dinge, die Niemand sehen sollte, von allen Seiten wurden Packete in das Haus getragen, deren Berührung verpönt war. Aber während die Hausgenossen geheimnisvoll an einander vorüberschlüpfen, ist die Hausfrau stille Herrscherin in dem unsichtbaren Reich der Geschenke, Berkraute und kluge Rathgeberin Aller. in dieser Zeit keine Ermüdung, sie benkt und sorgt für Jedermann, die Welt ist ihr ein großer Schrank geworden mit zahllosen Fächern, aus denen sie unablässig herausholt, in die sie Verhülltes nach weisem Plane einstaut. Wenn am Weihnachtsabend der Flitterstern blitt, der Wachsstock träufelt und die goldene Kugel am Christbaum schimmert, da feiert die Phantasie der Kinder ihre große Stunde, aber die Poesie der Hausfrauen und Töchter füllt schon Monate vorher die Zimmer mit fröhlichem Glanz.

Wenn man das Urtheil des Herrn Hummel als gemeingültig betrachten darf, ist leider auch den Männern, welche die Ehre eines Hauses zu vertreten haben, die Begeisterung dieser Wochen nicht vollständig entwickelt. "Glauben Sie mir, Gabriel," sagte Herr Hummel an einem Decemberabend, während er einem Jungen nachblickte, der mit Brummteuseln umging, "in dieser Zeit verliert der Mann seine Bedeutung; er ist nichts als ein Geldspint, in dem sich der Schlüsselbart vom Morgen dis zum Abend dreht. Die beste Frau wird unverschämt und phantastisch, alles Familienvertrauen schwindet, Eines geht scheu an dem Andern vorüber, die Hausordnung wird mit Füßen getreten, die Nachtruhe gewissenlos ruinirt; wenn gegessen werden soll, läuft die Frau auf den Markt, wenn die Lampe ausgelösicht werden soll, fängt die Tochter eine neue Stickerei an. Und ist die lange Noth ausgestanden, dann soll man sich gar noch freuen über neue Schlasschuhe, welche einen Zoll zu klein sind, und bei denen man später die grobe Schusterrechnung zu bezahlen hat, und über eine Cigarrentasche von Perlen, die platt und hart ist, wie eine gedörrte Flunder. Endlich zu allerletzt, nachdem man goldene Funken gespuckt hat wie eine Rackete, fordern die Frauen noch, daß man auch ihnen selbst durch eine Schenksung sein Gemüth erweist. Nun, die meinigen habe ich mir gezogen."

"Ich habe doch auch Sie selbst gesehen," wandte Gabriel ein, "mit Packet und Schachtel unter dem Arm."

"Dies ist wahr," versetzte Herr Hummel, "eine Schachtel ist unvermeidlich. Aber, Gabriel, das Denken habe ich mir abgeschafft. Denn das war das Niederträchtige bei der Geschichte. Ich gehe jedes Jahr zu derselben Putmacherin und sage: "eine Haube für Madame Hummel." Und die Person sagt: "Zu dienen, Herr Hummel," und die Architectur steht reisefertig vor mir. Ich gehe ferner jedes Jahr zu demselben Kaufmann und sage: "ein Kleid für meine Tochter Laura, so und so theuer, ein Thaler Spielraum nach oben und unten," und das Kleid liegt preiswürdig vor mir. Im Vertrauen, ich habe den Verdacht, daß wie Frauen hinter meine Schliche gekommen sind, und sich die Sachen vorher selbst aussuchen, denn es ist immer Alles sehr nach ihrem Geschmack, während in früheren Jahren Widersetlichkeit stattfand. Jett haben sie die Mühe, den Plunder auszuwählen, und am Abend müssen sie noch heucheln wie die Katen, auseinanderfalten und anprobiren, sich erstaunt stellen, und mein ausgezeichnetes Geschick loben. Das ist meine einzige Genugthuung bei dem ganzen Kindervergnügen. Aber sie ist dürftig, Gabriel."

So knarrte mißtönend die Prosa des Hausherrn, doch die Parkstraße achtete wenig darauf, und sie wird solchen Sinn immer mit gebührender Mißachtung betrachten, solange süßer ist für Andere sorgen als für sich selbst und Freude zu machen seliger als Freudiges zu empfangen.

Auch für Ilse wurde in diesem Jahr das Fest eine große Angelegenheit, sie trug wie eine Biene zusammen, und nicht nur für die Lieben in der Heimath. Denn auch in der Stadt hatten sich viele große und kleine Kinder an ihr Herz genestelt, von den fünf unmündigen Raschkes bis zu den kleinen Barfüßlern mit dem Suppentopf. Auch bei ihr wurden die Sophawinkel unheimlich für den Gatten, für Laura und den Doctor, wenn diese einmal unerwartet eintraten.

Als der Kammerherr einige Zeit vor dem Feste einen Besuch seines Prinzen bei dem neuen Rector schicklich erachtete, sanden die Herren Isse und Laura in eisriger Arbeit und den Salon der Frau Rectorin in eine große Marktbude verwandelt. Auf langem Tisch standen Weihnachtsbäumchen, und gefüllte Säcke lehnten ihren schweren Leib an die Tischbeine, die Frauen aber arbeiteten mit Elle und Scheere, zertheilten große Wollzöpfe und wickelten Linnenstücke auseinander, wie Kausseute. Als Isse den Herren entgegentrat und ihre Umgebung entschuldigte, dat der Kammerherr dringend, sich nicht stören zu lassen, "Wir dürsen nur hier bleiben, wenn wir das Recht erhalten, uns nüglich zu machen." Auch der Prinz sagte: "Ich bitte um die Erlaubniß zu helsen, wenn Sie etwas für mich zu thun haben."

"Das ist freundlich," versetzte Isse, "benn bis zum Abend ist noch Vieles zu vertheilen. Erlauben Ew. Hoheit, daß ich Sie anstelle. Nehmen Sie den Sack mit Nüssen, Sie, Herr Kammerherr, haben Sie die Güte die Aepfel unter Ihre Obhut zu nehmen, du, Felix, erhältst den Pfesserkuchen. Und ich bitte die Herren, kleine Häuschen zu machen, zu jedem zwanzig Nüsse, sechs Aepfel, ein Packet Kuchen."

Die Herren gingen mit Feuer an die Arbeit. Der Prinz zählte gewissenhaft die Nüsse und ärgerte sich, daß sie immer wieder unter einander fuhren, machte aber die Erfindung, durch zusammengefaltete Papierstreifen die Portionen beisammen zu halten, die Herren lachten und erzählten, wie sie sich einst in fremdem Lande die deutsche Festfreude verschafft hatten. Der Duft der Fichtennadeln und Aepfel erfüllte die Stube und zog wie eine Festahnung in die Seelen aller Anwesenden.

"Dürfen wir die gnädige Frau fragen, wem unsere ansgestrengte Thätigkeit zu gut kommt?" sagte der Kammerherr, "ich halte hier einen ungewöhnlich großen Apfel, durch den ich gern einen Ihrer Lieblinge bevorzugen möchte. Jedenfalls thun wir, was armen Kindern Freude machen soll."

"Zuletzt wohl," versetzte Isse, "aber das geht uns nichts an, wir geben schon heut ihren Müttern. Denn die größte Freude einer Mutter ist doch ihren Kindern selbst einzubescheeren, das Christbäumchen zu putzen, und zu arbeiten, was die Kleinen grade bedürfen. Diese Freude soll man ihr nicht nehmen, und deßhalb wird ihnen der Stoff unverarbeitet geschenkt. Auch die Weihnachtsbäumchen kaufen sie am liebsten allein, jede nach ihrem Eeschmack; die hier stehen, sind nur für solche Kinder, denen die Mutter sehst. Und diese Bäumchen werden auch von uns ausgeputzt. Heut zum Feierabend wird Alles aus dem Haus getragen, damit die Leutchen zu guter Zeit das Ihre erhalten und sich danach einrichten."

Der Prinz sah auf den Kammerherrn. "Würden Sie uns erlauben," begann er zögernd, "auch etwas für die Bescheerung zu kaufen?"

"Sehr gern," erwiederte Isse freudig. "Wenn Hoheit befehlen, kann unser Diener das sogleich besorgen. Er weiß Bescheid und ist zuverlässig."

"Ich möchte selbst mit ihm gehen," sagte der Prinz. Der Kammerherr hörte verwundert auf diesen Einfall seines jungen Herrn, da der Einfall aber löblich und nicht gegen die Instruction war, so lächelte er respectvoll. Gabriel wurde gerusen. Der Prinz ergriff freudig seinen Hut. "Was sollen wir kaussen?" frug er aufbrechend.

"Kleine Wachsstöcke fehlen uns," versetzte Ilse, "dann von Spielzeug Puppen, für die Anaben Bleisoldaten und für die Mädchen ein Kochgeschirr, aber Alles hübsch handsest und sparsam." Gabriel verließ mit einem großen Korbe hinter dem Prinzen das Haus.

"Sie haben gehört, was die gnädige Frau befohlen hat," sagte der Prinz auf der Straße zu Gabriel. "Zuerst die Wachsstöcke, Sie suchen aus, und ich bezahle, wir sollen sparsam einkausen, geben Sie Achtung, daß wir nicht betrogen werden."

"Das haben wir nicht zu fürchten, Ew. Hoheit," versetzte Gabriel tröstend. "Und wenn wir ja einmal einige Pfennige zu viel bezahlen, das kommt wieder andern Kindern zu gut."

Nach einer Stunde kehrte der Prinz zurück, Gabriel mit hochbeladenem Korb, auch der Prinz trug unter beiden Armen Puppen und große Düten mit Naschwerk. Als der junge Herr so belastet eintrat, mit gerötheten Wangen, selbst glücklich wie ein Kind, sah er so gut und liebenswerth aus, daß sich Alle über ihn freuten. Emsig packte er seine Schätze vor der Fran Professorin aus und schüttete zuletzt die Zuckerdüten auf den Tisch.

Seine Befangenheit war verschwunden, er spielte in kindlichem Behagen mit den hübschen Dingen, wies den Andern
die kunstvolle Arbeit an Marzipanpflaumen, dat Laura einen Tempelherrn aus Zucker für sich zu behalten und wirthschaftete zierlich und behend um den Tisch, dis die Andern ihm bewundernd zusahen und in seine Kinderscherze einstimmten. Als die Frauen den Ausputz der Fichtenbäumchen begannen, erklärte der Prinz, auch er werde dabei helsen. Er setzte sich vor die Untertasse mit Eiweiß, ließ sich die Handgriffe zeigen und wälzte die bestrichenen Früchte in Gold- und Silberblättchen. Ilse setzte als Preis für den Herrn, der am meisten und besten arbeiten würde, eine große Dame von Pfefferkuchen mit Reisrock und Glasaugen, und es entstand ein löblicher Wetteiser unter den Herren, die besten Stücke zu liesern. Der Prosessor und der Rammerherr wußten alte Kunstsertigkeit zu verwenden, der Prinz aber arbeitete als Neuling etwas lüderlich, es blieben einzelne leere Stellen, und an andern bauschte das Schaumsgold. Er war mit sich unzufrieden, aber Ilse ermunterte ihn: "Nur müssen Ew. Hoheit sparsamer mit dem Golde sein, sonst reichen wir nicht." Zuletzt erhielt der Kammerherr die Dame im Reifrock, und der Prinz als außerordentliche Belohnung für seine Strebsamkeit ein Wickelkind, das aber auch durch zwei Glaskorallen in die Welt starrte.

Draußen auf dem Weihnachtsmarkt standen die kleinen Kinder um die Tannenbäumchen und Weihnachtsbuden und schauten ahnungsvoll und begehrlich auf die Schätze, und in Ise's Zimmer saßen die großen Kinder am Tische, spielend und glücklich; auch hier kam kein kluges Wort zu Tage, und der Prinz malte sich zuletzt mit Eiweiß die Umrisse eines Gesichtes auf die Handsläche und vergoldete sie mit den Mestallblättchen.

Als der Erbprinz aufbrach, frug der Professor: "Darf ich fragen, wo Ew. Hoheit den Weihnachtsabend verbringen?"

"Wir bleiben hier," versetzte der Prinz.

"Da seltene Musikaufführungen in Aussicht stehen," fügte ber Kammerherr hinzu, "hat des Fürsten Hoheit auf die Freude verzichtet, den Prinzen zum Fest in seiner Nähe zu haben, wir werden also stille Weihnacht im Quartier halten."

"Wir wagen nicht einzuladen," fuhr der Professor fort, "falls aber Ew. Hoheit an diesem Abend nicht in anderer Gesellschaft verweilen, würde uns große Freude sein, wenn die Herren bei uns vorlieb nähmen."

Ise sah dankbar auf den Gatten, und der Prinz überließ diesmal nicht dem Kammerherrn die Antwort, sondern nahm mit Wärme die Einladung an. Als er mit seinem Begleiter durch die gefüllten Straßen schritt, begann er vorsichtig: "Irsend etwas werden wir doch auch zu dem Weihnachtstisch beissteuern."

"Ich habe soeben daran gedacht," versetzte der Kammer-

herr, "wenn Ew. Hoheit den wackern Leuten die Ehre erweisen und den Abend bei ihnen zubringen, so bin ich nicht sicher, wie der Fürst eine Beisteuer meines gnädigsten Prinzen zu diesem Weihnachtsbaum auffassen wird."

"Nur nichts von Brochen oder Ohrringen aus dem langweiligen Kasten des Hosjuweliers," rief der Prinz mit ungewohnter Energie, "es darf nur eine Kleinigkeit sein, am liebsten ein Scherz."

"Das ist auch meine Ansicht," bestätigte der Kammerherr. "Aber es ist doch rathsam, den Entscheid darüber dem durchlauchtigsten Herrn anheim zu geben."

"Dann bleibe ich lieber zu Hause," versetzte der Prinz erbittert, "ich will nicht mit einem dummen Cadeau in der Hand eintreten. Läßt sich nicht machen, daß der Besuch ganz zwanglos erscheint, wie auch die Einsadung war?"

Der Kammerherr zuckte die Achseln. "Wenige Tage nach dem Fest wird der ganzen Stadt bekannt sein, daß Ew. Hoheit dem Prosessor Werner diese ungewöhnliche Shre erwiesen haben. Ohne Zweisel wird das Ereigniß von irgend einem Unberusenen nach der Residenz geschrieben. Hoheit wissen besser als ich, wie der Fürst eine solche Nachricht aufnehmen mag, die ihm zuerst von Fremden kommt."

Dem Prinzen war die Freude verdorben. "So schreiben Sie meinem Bater," rief er zornig; "aber stellen Sie die Einladung dar, wie sie vorgebracht wurde, und sprechen Sie sich gegen jedes gnädige Geschenk aus. Es würde diese Familie nur verletzen."

Der Kammerherr freute sich über den Takt seines jungen Herrn und versprach den Brief nach Wunsch einzurichten. Das versöhnte den Prinzen und er begann nach einer Weile: "Ich habe mir ausgedacht, Weidegg, was wir geben dürfen. Frau Professorin ist vom Lande, ihr schenke ich als Attrape die Maschine, die ich neulich gekauft habe, und ich lege hübsche Bonbons oder so etwas hinein."

Jetzt will er die unnütze Spielerei wieder los werden, dachte der Kammerherr. "Das geht unmöglich," erwiederte er laut. "Ew. Hoheit sind gar nicht sicher, daß Frau Professorin den Scherz so auffassen wird, wie er gemeint war. Und verzeihen Ew. Hoheit die Bemerkung: es ist sehr mißlich, in solche Geschenke etwas zu legen, was Nißdeutungen unterliegen kann. Ew. Hoheit vollends dürsen dergleichen niemals wagen. Wenn auch die liebenswürdige Frau selbst nichts darin sindet, in ihrem Kreise wird viel besprochen werden, daß ein solcher Scherz von Ew. Hoheit gemacht ist, und man würde darin leicht eine ironische Anspielung auf ein gewisses ländliches Benehmen sinden, welches der Dame unleugbar recht gut steht, aber doch hier und da Beranlassung zu leisem Lächeln sein kann."

Dem Prinzen fror das Herz, er war wüthend auf den Kammerherrn, und erschrak auch wieder bei dem Gedanken, daß er Frau Ilse verletzen könnte; die Poesie des Festes war ihm gründlich verdorben, er ging stumm in sein Quartier.

Auf den Brief des Kammerherrn kam die Antwort, daß der Fürst gegen einen gelegentlichen Besuch des Erbprinzen trotz der nahe liegenden Inconvenienz nichts einwenden wolle, und daß, wenn eine Aufmerksamkeit überhaupt unvermeidlich sei, dieselbe von einem Gärtner und Conditor beschafft werden müsse. Es wurde also eine Menge von Blumen und Constituren durch den Kammerherrn eingekauft und vor dem Prinzen aufgesett. Dieser aber sah kalt und schweigend über den fröhlichen Farbenglanz. Zwei Lakaien trugen die Sachen gegen Abend zum Rector mit einem kleinen Billet des Kammerherrn, welcher im Namen seines durchlauchtigsten Prinzen bat, die Sendung zum Ausputz des Weihnachtstisches zu verwenden. Unterdeß stand der Prinz sinster vor dem landwirthschaftlichen Mechanismus und haberte bitter mit seiner fürstlichen Würde.

Als er zur geziemenden Stunde bei Werners eintrat, war die Bescheerung vorüber, der Christbaum ausgelöscht. Isse

hatte das so gewollt, "es ist nicht nöthig, daß die fremden Herrschaften sehen, wie wir uns über die Geschenke freuen." Der Prinz empfing den Dank Isse's über den prächtigen Schmud ihres Tisches mit Zurückhaltung und saß schweigend und zerstreut vor dem Theelessel. Isse dachte: Ihm thut es weh, daß er keinen frohen Weihnachtsabend hat, das ärmste Kind ist lustig vor seinem Fichtenbäumchen, und er sitzt wie ausgeschlossen von den Freuden der Christenbeit. Sie winkte Laura und sagte dem Prinzen: "Wollen Ew. Hoheit nicht unsern Christbaum ansehen? Die Lichter mußten gelöscht werden, sonst brannten sie auf einmal herunter. Ist's aber Ew. Hoheit recht, so zünden wir die ganze Herrlichkeit noch einmal an, und es wäre sehr gütig, wenn Hoheit uns dabei helsen wollten."

Das war dem Prinzen doch willsommen, und er ging mit den Frauen in das Weihnachtszimmer. Dort erbot et sich den Stock zu nehmen, an dessen Spitze ein Wachsstockende befestigt war, um die höchsten Lichter des mächtigen Baumes zu erreichen. Während er geschäftig an dem Baum arbeitete, wurde ihm das Herz etwas leichter, und er sah mit Antheil auf die Geschenke, welche unter dem Baume lagen. "Jetzt aber haben Ew. Hoheit die Güte hinauszugehen," sagte Ilse, "und wenn ich klingle, so gilt es Ihnen und Herrn von Weibegg, das kann Ew. Hoheit nicht erspart werden." Der Prinz eilte hinaus, die Schelle tönte. Als die Herren eintraten, fanden sie zwei kleine Tische gedeckt, barauf angezündete Bäumchen, und unter jedem eine große Schüssel mit Backwerk, das man nur in der Landschaft zu backen verstand, welcher sie angehörten. "Das soll eine Erinnerung an unsere Heimath sein," sagte Isse, "und auf dem Bäumchen sind die Aepfel und Rüsse, welche die Herren selbst vergoldet haben; die mit den rothen Flecken sind Ew. Hoheit Arbeit. Und dies ist eine respectvolle Sendung aus der Wirthschaft meines lieben Vaters. Ich bitte die Herren, die geräucherte Gänsebrust mit gutem Appetit zu verzehren; wir sind ein wenig stolz auf diese Leistung. Hier aber, mein gnädigster Prinz, ist zur Erinnerung an mich ein kleines Modell von unserm Butterfaß, denn dabei habe ich als ein Kind vom Lande meine hohe Schule durchgemacht, wie ich neulich Ew. Hoheit erzählte." Und auf dem Plaze des Prinzen stand wohlhäbig dies nützliche Werkzeug aus Marzipan gesertigt. "Unten auf dem Boden habe ich Ew. Hoheit mein Sprüchel von damals aufgeschrieben. Und so nehmen die Herrschaften mit dem guten Willen vorlieb."

Sie sagte das mit so inniger Fröhlichkeit und bot dem Kammerherrn dabei so gutherzig die Hand, daß diesem seine Anstandsbedenken ruinirt wurden und er ihr recht wacker die Rechte schüttelte. Der Prinz aber stand vor seinem Fäßchen und dachte: Ietzt ist der Augenblick oder er kömmt nie. Er las unten die anspruchslosen Worte: "Hat man sich mit Einem rechte Müh' gegeben, so bleibt es Segen für das ganze Leben." Da bat er ohne alle Rücksicht auf die dräuenden Folgen seines Wagnisses: "Darf ich Ihnen einen Tausch vorschlagen? Ich habe auch eine kleine Buttermaschine gekauft, sie ist mit einem Rade und einer Scheibe zum Orehen, und man kann sich darin jeden Morgen seinen Bedarf selbst machen. Es wäre mir große Freude, wenn auch Sie diese annehmen wollten."

Isse verneigte sich dankend, der Prinz bat, den Diener sogleich in sein Quartier zu senden. Während der Kammersberr noch erstaunt den Zusammenhang überdachte, wurde der Wechanismus in das Zimmer getragen, der Prinz setze ihn mit eigenen Händen auf eine Ecke des Tisches, erklärte der Gesellschaft die innere Einrichtung, und war sehr erfreut, als Isse sagte, daß sie Zutrauen zu der Ersindung habe. Wieder wurde er das fröhliche Kind von neulich, trank lustig sein Glas Wein und brachte mit gefälligem Anstand die Gesundheit des Hausherrn und der Hausfrau aus, so daß der Kammerherr seinen Telemach gar nicht wieder erkannte. Und beim Abschiede packte er sich selbst den Marzipan ein und trug ihn in der Tasche nach Hause.

2.

## Aus drei Cabinetten.

Das Jahr des Rectorats hatte auch Isse's Haushalt und den Kreis ihrer Gedanken so umgeformt, daß sie dem Gatten erstaunt sagte: "Ich din jetzt wie aus der Schule in das Getümmel der Welt versetzt." Die Tage ihres Felix waren mit zerstreuenden Geschäften belastet, schwierige Verhandlungen der Universität mit der Regierung, ärgerliche Vorfälle in der Studentenschaft nahmen einen großen Theil seiner Zeit in Anspruch.

Auch die Abende verliefen nicht wie im ersten Jahr, wo Ise der stillen Arbeit des Gatten zusah oder den Worten der Männer lauschte; denn viele Abende waren dem Prosessor durch Sitzungen des Senats in Anspruch genommen und viele durch größere Gesellschaften, denen er als Rector sich nicht entziehen wollte. Wenn die Freunde zum Theetisch kamen, sehlte zuweilen der Hausherr.

Isse hatte die Lehre des Vaters beherzigt. Sie lebte frisch barauf los und mied verwirrende Gedanken. Der Gatte selbst war ängstlich bemüht, Alles von ihr fern zu halten, was ihre Ruhe stören konnte, und die geistige Diät, welche ihr zu Theil wurde, that ihr sehr wohl. Wenn er sie in Gesellschaft sich gegenüber sah, wieder in voller Kraft und Gesundheit, die Wange leicht geröthet, um Augen und Lippen heiteres Leben, da war ihm, als sei seine Pflicht diese Seele für immer zu behüten vor dem übermächtigen Einbruch kämpfender\_Gewalten, und ihm war ganz recht, daß sie auch durch häufigen Verkehr mit verschiedenartigen Menschen und durch die leichten Bande einer reichen Geselligkeit heimisch wurde in seinem Kreise. Und freudig sah er, daß ihre unbefangene Art Anerkennung fand, und daß sie nicht nur von den Männern mit Auszeichnung behandelt wurde, auch den Frauen gefiel.

Doch das Privatissimum, wie Ilse nach Universitätsgebrauch die Stunde nannte, wo sie die lehrenden Worte des Gatten vernahm, wurde unter allen Störungen fortgesetzt; barauf hielt die Hausfrau mit eiserner Strenge, und wenn ein Tag versäumt war, mußte bas Berlorene am nächsten eingebracht Aber auch in diese Stunden war ein anderer Inhalt Der Professor las jetzt mit ihr kleine Stücke alter Schriftsteller, welche in Vers und Prosa die graziöse Schönheit des antiken Lebens abspiegelten. Die unschuldige Seele der Frau fand sich in der heitern Sinnlichkeit dieser fremden Welt ärglos zurecht, und die Eindrücke, welche sie erhielt, stimmten vortrefflich zu der Weise, in der sie sich jetzt das eigene Leben zurecht legte. Der Professor erklärte ihr einzelne Gedichte der griechischen Anthologie und des Theofrit, weniges aus der Aprik der Römer, dazwischen aber zum Vergleich Gedichte des großen Deutschen, der in einziger Weise griechische Schönheit mit deutscher Empfindung zu vermählen gewußt. klangen in das Tagesleben der jungen Frau leise die Melodien des hellenischen Saitenspiels und der Rohrpfeife, wenn Laura über ihrem toten Kanarienvogel trauerte, oder wenn Isse selbst mit Frau Günther traulich schwatzend nach dem städtischen Museum ging, dem Sprakusischen Weibe gleich, welches die Rachbarin abholt, um die reiche Ausstellung der Königin auf der Burg zu betrachten. Und als der Gatte sich einmal in später Stunde über ihr Antlitz beugte, um zu sehen, ob sie entschlimmert war, da schlug sie die Augen zu ihm auf, und frug ihn, ob er etwa auf ihrer Schulter seine Versfüße abzählen wollte, und sie wand ihm ihre langen Haare um den Hals und lachte, als er darüber seine große Abhandlung von den Glaviatoren im Stich ließ, über welcher er in der Stille arbeitete.

Auch die Würde der Magnificenz erwies Isse in großer Abendgesellschaft, alle Zimmer waren geöffnet, die schmucke Wohnung strahlte im Kerzenglanz, die Häupter der Universität und Stadt mit ihren Frauen waren zahlreich erschienen, der Brinz und sein Kammerherr sehlten nicht. Laura half anmuthig die Honneurs machen und in der Stille die fremden Diener anweisen; Küche und Wein thaten geschmackvoll ihre Pflicht, die Gäste gebehrdeten sich artig und schieden fröhlich angeregt. Ietzt war der große Abend glücklich vergangen, auch der Doctor und Laura hatten sich entsernt; Ise gab die letzten Aufträge an Gabriel und schritt noch einmal durch die Zimmer in dem frohen Gesühl, daß sie ihrem Felix und sich Shre eingelegt hatte. Im Ankleidezimmer warf sie einen Blick in den Spiegel. "Du hast nicht nöthig, dich prüsend zu betrachten," sagte der Gatte, "es war Alles sehr schön, aber das schönste war die Fran Rectorin."

"Damon, mein Schäfer," versetzte Isse, "wie bist du versblendet. Doch sagst du's auch nicht zum ersten Mal, ich höre solche Worte sehr gern, du kannst dasselbe mir noch recht oft erzählen. Aber Felix," suhr sie fort, indem sie ihr Haar aufslöfte, "es ist immer etwas Festliches selbst bei solcher Gesellsschaft, wo die Menschen nichts thun, als sich unterhalten. Man trägt von Keinem viel davon, und doch ist's ein hübsches Gergnügen unter ihnen umherzutreiben, Alle wollen artig sein und suchen sich auf's beste zu erweisen, und Jeder ist bemüht, sich den Andern ein wenig anzupassen."

"Nicht Jedem gelingt bei solcher Gelegenheit, seinen Inhalt gut darzustellen, am wenigsten uns Büchermenschen," versetzte Felix. "Aber es ist wahr, diese Gesellschaften geben Solchen, die in ähnlichen Lebenskreisen stehen, eine gewisse Gemeinsamkeit der Sprache und Haltung, zuletzt auch der Ideen. Und das ist sehr nöthig, denn im Grunde sind auch die, welche nahe an einander leben, in einem weiten Gebiet ihres Empfindens und Denkens oft so verschieden, als ob sie aus verschiedenen Iahrhunderten stammten. Wie hat dir der Kammerherr gessallen?"

Isse schüttelte den Kopf. "Er ist der artigste und aufge-

weckteste von Allen und weiß Jedem etwas Verbindliches zu sagen; aber man möchte ihm doch nicht trauen, denn man hat wie bei einem Aal gar keinen Anhalt, und keinen Augenblick, wo man in sein Herz sieht. Da war mir unser Prinz mit seinem steifen Wesen lieber. Er hat mir heut von seiner Schwester erzählt, die muß sehr gescheut und liebenswürdig sein. Aus welchem deiner Jahrhunderte stammt denn er?"

"Aus der Mitte des vorigen," versetzte der Gatte lachend, "er ist gute hundert Jahre jünger als wir, aus der Zeit, we die Menscheit in zwei Klassen zersiel, in Hossähige und in Sclaven. Aber wenn du dich in unserer Nähe umsehen willst, kannst du größere Unterschiede erkennen. Da ist unser Gabriel, eine Menschenseele, die in ihren Borurtheilen und ihrer Poesie um dreihundert Jahre jünger ist als die Gegenwart. Seine Weise zu empfinden erinnert an die Zeit, in welcher die großen Resormatoren unser Volk zuerst zum Denken heranzogen. Dagegen die seindlichen Nachbarn sind in mancher Hinsicht Repräsentanten von zwei entgegengesetzten Richtungen, welche am Ende des vorigen Jahrhunderts neben einander liefen, in unserm Hause eigensinniger Rationalismus, bei den Alten drüben eine weiche Gefühlsseligkeit."

"Und welcher Zeit gehöre ich an?" frug Isse sich vor den Gatten stellend.

"Du bist mein liebes Weib," rief er und wollte sie an sichen.

"Ich will dir's sagen," fuhr Isse zurückweichend fort, "nach eurer Meinung din ich auch aus einer vergangenen Zeit, und das hat mich mehr geängstigt, als ich jetzt aussprechen will. Aber ich mache mir nichts mehr daraus. Denn wenn ich dich zwingen kann meine Hand zu küssen, so oft ich dir's besehle — der Prosessor war sehr willig dazu —; wenn ich sehe, wie es dich auch keine Ueberwindung kostet mich einmal auf den Mund zu küssen — es ist nicht nöthig, daß du es jetzt versuchst, ich glaube dir; ferner, wenn ich merke, daß der gelehrte Herr

nicht abgeneigt ist, mir die Schlafschuhe zu reichen, und vielleicht gar mein Nachtkleid, -- gut, ich will nicht, daß du dich weiter bemühst. Hier häkele mir die Ohrringe auf und mache das Kästchen hübsch zu; und wenn ich außerdem merke, daß dir viel daran gelegen ist mir zu gefallen, daß du auf meinen Wunsch die Consistorialräthin zu Tische geführt hast, die du gar nicht leiden kannst, und daß du mir dies prächtige Kleid gekauft hast, obgleich du vom Kaufen gar nichts verstehst; wenn ich ferner sehe, daß Magnificenz ganz in meiner Botmäßigkeit sind, daß ich die Schlüssel zum Brote habe und sogar beine Geldrechnung führe, und wenn ich mir endlich in das Gedächtniß zurückrufe, daß du guter, lieber Büchermann neben beinen Griechen und Römern auch Frau Ilse kleiner Abhandlungen würdigst, und daß dir eine Freude ist, wenn ich ein wenig von deiner gelehrten Schreiberei verstehe, so kommt mir die Meinung, daß du ganz mir angehörst, du und beine Zeit, und daß es mir ganz gleichgültig ist, aus welcher Periode der Weltgeschichte meine Gemüthsart stammt. Denn wenn ich zurudgebliebenes Kind aus entlegener Zeit dich in das Ohrläppchen zwicke, wie ich jett thue, so wird mir der große Herr der Gegenwart und Zukunft und sein Philosophiren über verschiedene Menschen nur lächerlich. Nachdem ich dir diesen Vortrag gehalten habe, kannst du ruhig einschlafen."

"Das wird schwer halten," versetzte der Professor, "wenn die gelehrte Hausfrau um das Lager herumwandelt und im Nachtkleide Reden hält, die langstieliger sind, als die eines römischen Philosophen. Und wenn sie darauf mit den Schranktüren klappert und in den Zimmer umherfährt."

"Mein Thrann fordert morgen früh seinen Kassee, der muß heut herausgegeben werden, und ich kann nicht einschlasen, wenn ich nicht alle Schlüssel neben mir habe."

"Da hilft nichts," sagte der Professor, "als ernsthafte Beschwörung," und einen Vers des Theofrit parodirend, rief er: "Drehhals, wende dich um, und ziehe das Weib in die Kammer."

"Ich muß nachsehen, ob noch irgend ein Licht brennt," ricf Ise hinein. — Aber gleich darauf kniete sie an seinem Lager nieder und umschlang ihn mit ihren Armen. "Es ist so schön auf der Welt, Felix," rief sie, "bitten wir demüthig, daß unser Glück dauere."

Ja du bist glücklich, Frau Ilse, aber wie dein Vater gesagt hat, du verdankst dein Glück der Vorsicht, nicht der Tapferkeit.

Als Isse ihrem Vater schrieb, wie die große Abendgesellschaft verlaufen war, vergaß sie nicht beizusügen, daß auch ihr künftiger Landesherr wieder unter den Gästen gewesen war, und daß sie sich mit ihm recht verständig unterhalten habe. Der Vater schien ihr die letzte Mittheilung nicht recht zu würdigen, denn er antwortete ärgerlich: "Wenn du so einflußreiche Rathgeberin geworden bist, sorge lieber dafür, daß wir einen Anschluß an die große Chaussee erhalten; die Sache wird seit zehn Jahren von den Behörden hingezogen, es ist eine Schande, daß wir von aller Welt so abgeschnitten sind. Der Schimmel hat das Bein gebrochen. Unser Gut wäre an die zehntausend Thaler mehr werth, wenn die Regierung nicht so saumselig wäre."

Ise las den Brief ihrem Satten vor und sagte: "Das mit der Chaussee wollen wir dem Prinzen sagen, der kann es bei seinem Vater durchsetzen." Der Satte lachte. "Ich übernehme diesen Auftrag nicht, der Prinz sieht mir nicht aus, als ob er großen Einfluß auf die Regierung hätte."

"Das wollen wir doch sehen," versetzte Isse fröhlich, "bei nächster Gelegenheit spreche ich ihn darauf an."

Diese Gelegenheit blieb nicht aus. Der Consistorialrath, welcher jetzt theologischer Decan war, lud zu einem Thee. Es war eine vornehme und ehrwürdige Gesellschaft, für Ilse gar nicht behaglich, die Frömmigkeit des Decans war ihr längst verdächtig, aus dem Frack des süßlichen Herrn sah sie oben

beutlich einen eingeknöpften Fuchsschwanz herausragen, in den Reden der Frau Decanin war eine unbequeme Mischung von Honig und Galle, die Räume waren enge und heiß und die Gäste gelangweilt. Aber der Erbprinz mit seinem Kammerherrn hatte zugesagt. Als er eintrat, strebten der Hausherr und einige Gäste, welche den Brauch der Höfe kannten, nach einer Aufstellung mit Front, aber ber Erfolg wurde durch die Unachtsamkeit ober aufsässiges Wesen der Mehrzahl vereitelt-Der Prinz mußte sich vom Hausherrn geleitet durch die Gruppen bis zur Frau Decanin durchkämpfen. Sein Blick prallte von ihren scharfen Zügen ab und irrte in ihrer Nähe umher, wo Ise ftand, wie aus einem andern Planeten herabgestiegen. Sie war heut sehr majestätisch, der kleine Bandschmuck saß wie ein Krönchen auf den lockigen Haaren, deren Fülle ihr Haupt mächtig umgab. Der Prinz sah scheu auf sie und konnte kaum die Worte finden, welche er ihr gönnen mußte. Als er sich nach kurzem Gruß wieder zur Gesellschaft wandte, war Ise unzufrieden, sie hatte als gute Bekannte artigere Behandlung erwartet. Sie überlegte nicht, daß seine Aufgabe in der Gesellschaft nicht die eines Privatmannes war, und daß er fürstliche Pflichten zu erfüllen hatte, bevor er als Mensch unter den Andern umherlaufen konnte. Während er aber mit innerem Unwillen that, was seine Stellung erheischte, zuerst langsam umherging, zu Isse's Gatten, dann zu den übrigen Würdenträgern, darauf feste Stellung nahm, sich Einzelne vorstellen ließ und Fragen that, wie sie für solche Fälle überlegt waren, wartete auch er ungeduldig auf den Zeitpunkt, wo ihm das Schicksal gestatten würde, mit der Landsmännin ein wenig zu Er hielt aber wacker Stand; der Professor der Ge= schichte sprach ihm seine Freude aus, daß jetzt ältere Chroniken seiner Landschaft herausgegeben würden, und suchte halb erzählend, halb belehrend die Bedeutung derselben klar zu machen. Unterdeß bedachte der Prinz, daß die Frau Rectorin wenigstens zu seiner linken Seite sitzen werbe, benn ber Kammerherr hatte

ihn aufmerksam gemacht, daß die Decanin seine rechte Seite erhalten müsse.

Die Sache war zweifelhaft. Denn die Decanin war zwar Wirthin, aber der Abend hatte einen gewissermaßen officiellen Universitätsstrich, und Ilse war ohne Widerrede unter den gelehrten Damen die vornehmste. Jedoch dieser Aweisel wurde deßhalb unwesentlich, weil der Decan für zahlreiche Zusendung theologischer Werke und bewundernde Huldigungsbriefe von dem Fürsten bereits das Comthurkreuz seines Ordens erhalten hatte. Daß er bis zu diesem emporgeklettert, glich, wie der Kammerherr auseinandersetzte, den Würdenunterschied zwischen Magnificus und Decan so vollständig aus, daß die Decanin doch schließlich das beste Recht hatte. war allerdings, wie der Kammerherr zugab, im Grunde gleich= gültig, wie man hier durcheinandersaß, denn von einem Recht auf Rang konnte in dieser Gesellschaft überhaupt nicht die Rebe sein. Doch war es angemessen, wenn der Prinz nicht ganz versäumte, zu bistinguiren.

Also an seiner linken Seite wenigstens hoffte der Prinz Frau Ilse zu finden. Doch auch diese Erwartung wurde durch die Vücke der Decanin vereitelt. Denn in der Gesellschaft erschien die Frau eines Obersten, Mann und Frau von alter Familie, erst an den Ort versetzt. Beflissen führte die Decanin den Kammerherrn der eintretenden Frau Oberst zu, und bei der Begrüßung ergab sich zum Ueberfluß, daß beide ge= meinsam: Verwandte hatten. Dadurch wurde die Rangordnung des Soupers zerrüttet. Die Dame forderte ihr Recht der Borstellung. Der Kammerherr führte sie dem Prinzen entgegen, der Prinz aber kam artig zuvor, und sprach seinen Wunsch aus, der Dame genannt zu werden. "Sie läßt sich einem Studenten vorstellen," sagte erstaunt die kleine Günther. - "Das ist eine Beeinträchtigung der socialen Vorrechte, welche die Frau dem Mann gegenüber zu behaupten hat," sagte un= willig die Struvelius.

"Sie macht es doch recht hübsch," erwiederte Isse, "und wie sie sich mit ihm unterhält, gefällt mir." Die Frauen wußten nicht, daß der Gegenstand ihrer Bemerkungen in diesem Augenblick scheinbarer Erniedrigung den Triumph einer höhern Stellung freudig empfand. Der Prinz, die Oberstin und der Kammerherr bildeten für kurze Zeit eine Gruppe, von welcher das Licht des Abends ausstrahlte, alle drei in dem Bewußtsein, daß sie unter Fremden zusammengehörten.

Die Folge dieser Vorstellung war, daß die Frau Oberst an der linken Seite des Prinzen zu sitzen kam, und Alse, von zwei Decanen eingefaßt, ihm gegenüber. Für den Prinzen wurde die Bewahrung fürstlicher Würde dadurch nicht leichter, daß er die Augen und das Lockenhaar seiner Landsmännin vor sich erblickte, so oft er die Augen erhob. Langsam schlich ihm die Abendstunde dahin, erst kurz vor dem Ausbruch sand er Gelegenheit, ungezwungen mit Frau Alse zusammen zu tressen. Warte, dachte Alse, die Chaussee soll dir nicht geschenkt sein.

"Haben Sie Nachricht von Ihrem Herrn Bater und dem Gut?" begann der Prinz mit einer Frage, welche die Unterhaltung schon öfter eingeleitet hatte. — "Es ist keine gute Nachricht," erwiederte Isse, "denken Ew. Hoheit, eines unserer Arbeitspferde hat den Fuß gebrochen. Es war ein Schimmel, den wir selbst gezogen, ein gutes frommes Thier, ich bin manchmal auf ihm geritten, obgleich der Vater das nicht gern sah. Denn sehen Ew. Hoheit, der Weg bei uns bis zu der größeren Marktstadt, wohin der Bater jedes Jahr das Getreide abliefern muß, ist unverantwortlich schlecht, es geschieht durch die Regierung gar nichts dafür. Seit zehn Jahren hängt die Sache, aber es kommt zu nichts. Wenn Ew. Hoheit etwas dazu thun könnten, daß uns eine Chaussee gebaut wird, so bitte ich sehr, Sie helfen der ganzen Gegend auf." Der Prinz sah ihr treuherzig in die Augen und sagte verlegen: "Das ist Sache der Regierung, ich glaube, mein Bater weiß bavon nichts."

"Das glaube ich auch," erwiederte Isse siegreich, "die Herren von der Regierung haben immer Gründe, nichts zu thun; Schwierigkeiten machen und kein Geld haben, das verstehen sie am besten." Der Kammerherr trat in die Rähe, und da die Unterhaltung einen unheimlichen politischen Anstrich erhalten, nahm der Prinz schnell seinen Rückzug mit den Worten: "Hossen wir das Beste," lächelnd und sich verbeugend. Isse sagte beim Perausgehen zu ihrem Manne: "Felix, ich hab's ihm gesagt, er ist ein gutes Kind, aber in Gesellschaft hat er nichts als Redensarten."

Der Zufall wollte, daß einige Wochen darauf der fürstliche Rath, welcher die oberste Verwaltung von Rossau hatte, nach der Universitätsstadt kam, den Kammerherrn besuchte und von diesem zum Prinzen gesührt ward. Er wurde zum Mittagessen geladen, der Prinz zeigte ungewöhnlichen Antheil an den Verhältnissen der abgelegenen Segend, erkundigte sich nach den Gütern und deren Besitzern und sagte endlich beim Kassee, als er allein mit dem Rath am Fenster stand: "Wie kommt es, daß noch keine Chaussee in der Segend ist? Könnten Sie nicht etwas dassir thun?" Der Beamte setzte die Schwierigkeiten gebührend auseinander. Der Prinz erwiederte endlich: "Ia, ich weiß, an Gründen sehlt es nicht, Sie würden mich aber verbinden, wenn Sie sich Mühe geben wollten, die Sache doch durchzusehen."

Mit diesen Worten im Herzen reiste der Beamte nach Hanse, höchlich aufgeregt durch diese Lebensäußerung seines zustünstigen Herrn. Er wälzte die Worte drei Tage lang im destümmerten Gemüth, ihre Bedeutung wurde ihm immer größer, seine eigene Zukunft mochte davon abhängen. Endlich kam er zu der Ansicht, daß dies ein Fall sei, der einen außerordentslichen Entschluß nöthig mache, er setzte sich auf, suhr nach der Residenz und legte die ganze Unterredung und ein dickes versstündtes Aktenbündel, Chausseangelegenheiten, vor seinem Misnister nieder. Der Minister dankte ihm für die Mittheilung

und kam wieder zu der Ansicht, daß hier ein Incidentpunkt vorliege, bei dem es klug sei, Serenissimo Mittheilung zu machen. Am Ende eines Vortrags über Staatsangelegenheiten erwähnte er, daß im District von Rossau die Klagen über die schlechten Wege und das Verlangen nach einer Chaussee lebhaft würden und erzählte, bei welcher Gelegenheit der Erbprinz selbst sein Interesse an dem Bau ausgesprochen habe. Der Fürst erhob sich schnell von seinem Sessel. "Der Erbprinz? Was bezutet das? — Es ist mir lieb, daß mein Sohn sich für Landesangelegenheiten interessirt," fügte er hinzu, "ich werbe mir die Sache überlegen." Denselben Tag ging ein eigenhändiger Brief des Fürsten an den Kammerherrn ab: "Woher kommt das Interesse des Erbprinzen an dem Chausseebau bei Rossau? Ich fordere genauen Bericht." — Der Kammerherr gerieth in Verlegenheit, auch er fühlte seine Stellung durch ein Geheimniß gefährdet. Endlich wählte er, zwischen Vater und Sohn gestellt, den Weg offener Entfaltung vor der künftigen Sonne, und theilte dem Prinzen die Frage des Fürsten mit.

"Sie sehen, welche Wichtigkeit der Herr auf die Mittheilung legt, es wird unvermeidlich sein, ihm Näheres mitzutheilen."

Der Prinz war ebenfalls betroffen. "Es war ja nichts als ein hingeworfenes Wort," entgegnete er zögernd.

"Um so besser," sagte der Kammerherr, "es kommt nur darauf an, zu sagen, wie in Ew. Hoheit der Wunsch entstand. Dem Fürsten könnte auffallend sein, wenn sich Unterthanen oder Behörden an Ew. Hoheit, statt an ihn selbst gewandt hätten. Das war, soviel ich weiß, nicht der Fall."

"Nein," versetzte der Prinz, "ich habe bei dem Rector Magnisicus davon gehört, ich habe ja nichts gethan, als den Rath, als er hier war, deshalb gefragt. Ich wollte doch eine Antwort geben können," fügte er klug hinzu.

Beruhigt setzte sich der Kammerherr hin, rühmte in seinem Bericht den Professor und Ilse, welche ein angenehmes Haus

machten, und versehlte nicht, zu bemerken, daß der Erbprinz gern dort sei. Und er war erfreut, als wenige Tage darauf einer geschäftlichen Mittheilung des Kabinetssecretärs eine eigenhändige Nachschrift seines Gebieters zugefügt war, in welcher dieser seine besondere Zufriedenheit mit dem Erbprinzen und Kammerherrn aussprach.

Nicht weniger erfreut war Isse, als ihr der Bater schried: "Isse, kannst du heren? Es ist Besehl gegeben, die Chanssee spsort in Angriff zu nehmen, der Wegebaumeister ist bereits hier, die Straße abzusteden." Isse brachte am Mittag den Brief vergnügt aus ihrer Rocktasche. "Lies, ungläubiger Mann, und sieh, was unser kleiner Prinz durchzusetzen vermag, wir haben dem guten Herrn doch Unrecht gethan. Mein armer Schimmel hat ihn gedauert, und er hat seinem lieben Vater Alles geschrieben."

Als der Erbprinz wieder einmal in größerer Gesellschaft an Ise trat, begann sie nach der ersten Begrüßung leise: "Meine Heimath ist Ew. Hoheit zu warmem Dank verpslichtet, Hoheit haben die Güte gehabt, sich für die Chaussee zu verwenden."

"Wird sie gebaut?" frug der Prinz überrascht.

"Und das wissen Ew. Hoheit nicht? Ihre Verwendung hat es doch bei Ihrem durchlauchtigsten Herrn Vater durchgesetzt."

"Das würde wenig genutt haben," fuhr der Prinz heraus, "nein, nein," setzte er eifrig ablehnend hinzu. "Ich habe deßhalb meinem Bater nicht geschrieben. Es ist ganz sein eigener Entschluß."

Isse schwieg, ihr war unbegreiflich, was den Sohn eines Fürsten verhindern könne, dem Bater offen eine geschäftliche Bitte vorzutragen, deren Erfüllung wohlthätig für Viele war. Und daß er jeden Antheil ablehnte, den er doch offenbar hatte, dünkte ihr eine sehr ungeschickte Bescheidenheit.

Der Kammerherr aber hatte in dem letzten Kabinetsschreisen eine Bestätigung seiner Ansicht gefunden, daß der Fürst

den Verkehr des Erbprinzen im Hause des Rectors nicht ungern sehe. Er dachte zuweilen über den Grund dieses hohen Interesses an Menschen nach, welche so sehr außerhalb ber Sphäre fürstlicher Beachtung standen. Er kam darüber nicht recht auf's Reine. In jedem Fall war seine eigene Aufgabe, den Prinzen von diesem Hause nicht zurückzuhalten und sich selbst dem Rector und seiner Hausfrau angenehm zu erweisen. Dies Letztere that er gern und ehrlich, nicht nur, weil der Rector ein angesehenes Haus machte. Er fand sich zuweilen ohne den Prinzen bei dem Professor ein, ließ sich von ihm Bücher empfehlen, achtete sehr auf sein Urtheil über Menschen, wählte, soweit ihn seine Instruction nicht band, auch die Lehrer des Prinzen nach seinem Rath. Die energische Wucht und das stolze wahrhafte Wesen des Gelehrten zogen den Hofherrn an, und Werner wurde ihm bald eine werthvolle Bekanntschaft. Auch Frau Ilse war er aufrichtig zugethan und auch sie erlebte einige Augenblicke, wo etwas von dem Herzen des Kammerherrn zu sehen war.

Aber obgleich der Kammerherr alle Fügsamkeit eines Hofmanns hatte und wußte, daß dem Fürsten und seinem jungen Herrn die Besuche im Hause des Rectors willkommen waren, bewies er doch an seinem Prinzen wenig Zuvorkommenheit gegen höchste Wünsche. Ja, er war geneigt, Schwierigkeiten aufzufinden, wenn einmal, was freilich selten geschah, sein Prinz eine Theestunde bei Werners vorschlug. Er kam in schicklichen Zwischenräumen mit dem Prinzen an, aber er vermied seit der Chausseeangelegenheit für den Erbprinzen größere Dagegen suchte der Kammerherr den Prinzen in geeigneter Weise unter den Studenten einzubürgern. ben Genossenschaften welche sich durch Farben, Bräuche und Statuten unterschieben, war damals das Corps ber Markomannen vor andern ansehnlich. Es war die aristokratische Berbindung, enthielt viele Söhne alter Familien, einige ber besten Schläger, seine Mitglieder trugen die bunte Mütze am

stolzesten, sie waren vielbesprochen, nicht grade beliebt. Der Kammerherr fand in diesem Corps einen Verwandten, und unter den Häuptern das wünschenswerthe Verständniß für die sociale Stellung des jungen Herrn.

So machte sich's, daß der Prinz mit dieser Verbindung näher bekannt wurde, er lud die Studenten in sein Quartier, besuchte zuweilen ihre kleinen Trinkabende, und wurde von ihnen in die Sewohnheiten des academischen Lebens behaglich eingeführt. Er nahm Fechtstunde, erwies darin trotz seinem zarten und wenig gestählten Körper einiges Seschick, und die sausende Klinge des Rappiers gefährdete in seiner Wohnung alltäglich Spiegel und Kronleuchter.

Ise aber sprach gegen den Gatten ihre Verwunderung aus, daß der Prinz sich zuerst so schnell und rückhaltlos aufsgeschlossen hatte, und sich seit dem großen Erfolg in Chaussee-sachen so vorsichtig zurückhielt. "Bin ich ihm zu anmaßend erschienen?" frug sie bekümmert, "es war doch nur in guter Meinung gesagt. Aber ich merke, Felix, bei diesen Herrschaften ist es nicht wie bei Unsereinem. Wo wir einmal gutes Zutrauen haben, da richten wir uns häuslich ein, sie aber sind wie die Bögel, sie singen dicht beim Ohr ihr Lied, und husch, sliegen sie auf und suchen in der Ferne einen andern Ruheplaz."

"Im nächsten Jahr kommen sie vielleicht wieder," erwieberte der Gatte, "wer sie sich an's Haus zähmen will, hat das Nachsehen. Wenn ihr luftiger Pfad sie in die Nähe führt, mag man sich ihrer freuen, aber um die Sorglosen soll man sich nicht das Herz beschweren."

Und Isse nickte und versetzte: "Honig erfülle dir, Thyrsis, den Mund, ich höre und lerne."

Aber in der Stille ärgerte sich Ilse doch über die Untreue ihres kleines Singvogels.

"Hout treibt mich mein Pflichtgefühl zu Ihnen," begann

ber eintretende Kammerherr zum Professor. "Unter den Borträgen, welche für den Erbprinzen gewünscht werden, ist auch einer über Heraldik. Ich bitte Magnisicenz, mir einen Lehrer dafür nachzuweisen, der wenigstens einige Stunden zu geben vermöchte. In der Residenz war keine geeignete Persönlichkeit, und ich gestehe ohne Erröthen, daß meine eigenen Kenntnisse viel zu dürftig sind, als daß ich dem Prinzen davon etwas ablassen könnte."

Der Prosessor dachte nach. "Unter meinen Collegen weiß ich Niemand, den ich dafür empfehlen könnte. Es ist möglich, daß Magister Anips auch darin Bescheid weiß. Er ist auf allen diesen Seitenpfaden der Wissenschaft gut orientirt, er ist aber in engen Verhältnissen aufgewachsen, und die Formen seiner Ergebenheit sind ein wenig altfränkisch."

Dem Kammerherrn erschien altfränkische Ergebenheit nicht als Hinderniß, und da er selbst die Gelegenheit benuzen wollte, über die Bedeutung einer räthselhaften Figur in seinem Wappen klar zu werden, welche einer Ofengabel sehr ähnlich sah, eigentlich aber ein celtischer Druidenstab war, so versetzte er: "Es würden doch nur wenige Lectionen werden, und ich könnte selbst dabei anwesend sein."

Magister Knips wurde gerusen, sand sich, wie immer auf der Stelle ein, und wurde dem Kammerherrn vorgestellt. Diesem erschien die groteste Gestalt allerdings in anderer Weise komisch, als mancher von den Herren Prosessoren, aber keineswegs ungeeignet. Die Bescheidenheit war unverkennbar, die Devotion konnte nicht größer sein, und wenn man seine Gestalt in einen erträglichen Frack einband, so durste sie für den Nothsall neben dem Erbprinzen und Kammerherrn am Tische sitzend gedacht werden. Der Kammerherr frug also, ob Herr Knips im Stande sei, einige Borträge über Heraldik zu halten.

"Falls Ew. Hoch- und Wohlgeboren gnädigst vorlieb nehmen wollten mit deutschem und französischem Blason, so

glaube ich, Denenselben mein allerdings ungenügendes Wissen anbieten zu dürfen. In den englischen Wappen und Figuren dagegen ist meine Kenntniß wegen mangelnder Gelegenheit nicht ausreichend. Dagegen würde ich Denenselben über die neueren Untersuchungen wegen ber Ehrenstücke Auskunft zu geben mich besleißigen."

"Das wird nicht einmal nöthig sein," versetzte der Kammer» herr, und zum Prosessor gewandt, bat er: "Würden Magni» sicenz mir erlauben, mit dem Herrn Magister das Nähere zu besprechen?"

Der Prosessor überließ die Beiden der geschäftlichen Vershandlung, und der Kammerherr suhr freier sort: "Ich will im Vertrauen auf die Empsehlung des Herrn Rector einen Versuch machen, ob des Erbprinzen Hoheit Ihre Vorträge benutzen kann."

Anips wurde zusehends kleiner und schwand fast ganz in den Erdboden. Nur sein Haupt neigte sich von der Schulter andächtig nach dem Auge des Kammerherrn. Dieser bestimmte freigebig den Preis der Stunden, Anips lächelte, und drückte die Augen zusammen. "Dagegen nuß ich die Forderung stellen, Heußern ein wenig den beabsichtigten Borträgen anzupassen. Schwarzer Frack und eben solche Beinkleider."

"Sie sind vorhanden," erwiederte Knips in seinen höchsten Tönen.

"Weiße Weste und weiße Cravatte," suhr der Kammerherr fort.

"Ebenfalls vorhanden," flötete Knips wieder.

Der Kammerherr hielt doch für wünschenswerth, sich von dieser Befähigung des Candidaten durch eigene Anschauung zu überzeugen. "Ich ersuche Sie also, sich auf geeignete Weise in der Wohnung des Erbprinzen einzusinden. Dort besprechen wir das Nähere."

Knips erschien am nächsten Morgen in seinem Staats-

kleid, das Haar durch starke Bürstenstriche geglättet, mit Handschuhen und rundem Hut; und der Kammerherr sand, daß der Mann gar nicht so übel aussah. Er machte ihn also noch ausmerksam, daß es hier nicht auf wissenschaftliche Erörterung, sondern vielmehr auf einen schnellen Ueberblick automme, und übergab, um Knipsens Luftschicht zu weihen, beim Abschiede noch eine Flasche wohlriechendes Wasser für ein weißes Taschentuch.

Anips bereitete sich für seine ersten Stunden vor, indem er zuerst seinen Farbekasten, dann einige Briesteller und alte Complimentirbücher hervorzog. Mit Hüsse des Farbekastens malte er einige Wappen, aus den Büchern schrieb er die ehrsuchtsvollen Redewendungen ab, welche unsere demüthige Kanzeleisprache im Verlehr mit den Großen eingeführt hat, und lernte alle auswendig. Zur Stunde präsentirte er sich dem Kammerherrn, glatt und dustend, einer Blume gleich, welcher durch den Strahl hoher Sonne die Krast des Stengels genommen ist. So wurde er vor die Augen des Prinzen geführt, welste auch vor diesem eine Weile dahin, dis er durch einen Stuhl Halt erhielt, und begann seinen Vortrag, indem er das sürstliche Hauswappen und das Wappen des Kammerberrn aus einer kleinen Mappe zog, in tiesser Ehrsurcht zu Füßen legte und daran die ersten Erklärungen knüpste.

Sein Vortrag war nach den eigenen Worten des Kammerherrn ganz magnisique, seine unterthänigen Arabesten
drehten sich zwar wunderlich und weitschweisig, aber durchaus
nicht unangenehm, sie waren possirlich, und sie paßten sehr zu
dem schnörfelhasten Inhalt seiner Vorträge. Er brachte häusig
kleine Zeichnungen, Wappenbücher und Kupserwerke von der Bibliothek zum Ansehen und erwies sich gründlicher unterrichtet,
als vielleicht nothwendig gewesen wäre. Wenn er sich ja einmal auf historische Erörterungen einließ, die ihm interessanter
waren als seinen Zuhörern, so hob der Kammerherr nur den
Tinger, und Knips flatterte ehrerbietig auf die Fahrstraße zurück. Die Herren fanden mehr Gefallen an seinem Vortrage als an manchem andern, den des Magisters hohe Gönner hielten. Die Stunden wurden über das ganze Halbjahr aussgedehnt denn zufällig fand sich, daß Knips auch in Turnieren, Ringelrennen, Faquins und anderen ritterlichen Ergöglichkeiten Bescheid wußte. Er erzählte dem Prinzen von alten Schaufesten des eigenen hohen Hauses, beschrieb genau das Ceremoniel, und wußte sogar die Namen der mitwirkenden Cavaliere anzugeden. Den Zuhörern erschien dies Wissen zusammen zu tragen. Und als er am Ende reichlich belohnt von dannen schied, war seinen Hörern leid, daß die lustige Gestalt nicht mehr ihre altfränksche und verkrauste Weisheit vortragen sollte.

"Mutter, sieh her," rief Knips in seine Stube tretend, und holte eine kleine Geldrolle aus der Tasche, "das ist die größte Summe, die ich je bei einem Geschäft verdient." Die Mutter schlug mit den Händen auf die Schürze. "Da lobe ich mir die vornehmen Leute, die wissen meinen Sohn doch zu schätzen."

"Zu schäten?" versetzte Knips verächtlich, "die wissen gar nichts von mir und von dem was ich verstehe. Und je weniger man ihnen beibringt, desto lieber ist es ihnen. Es macht ihnen Mühe, das nur aufzuschlagen, was schon für alle Welt zugerichtet ist, und was in hundert Folianten steht, war ihnen noch neu. Ich habe sie behandelt wie kleine Jungen, und sie haben es nicht gemerkt. Nein, Mutter, sie verstehen noch schlechter, mich zu benutzen, als hier das Professorenvolk. Mich ehren nach meinem Wissen thut Niemand."

"Einer weiß es," murmelte er vor sich hin, "aber der ist hochmüthiger als der Kammerherr. Der Kammerherr thut, als wollte er über die alten Carrousels und Maskeraden sich selbst unterrichten. Ich will ihm den kleinen Rohr zum Andenken schenken. Es steht grade so wenig darin, daß es für ihn gut genug ist. Ich habe das Buch um vier Groschen gekauft, das Schweinsleder ist noch ziemlich weiß, ich wasche es mit Salmiak und klebe sein Wappen hinein. Wer weiß, wozu es nützen kann."

Er wusch ab und suhr mit dem Pinsel in seinen Muscheln umber. "Die Welt ist voll Schwindel, Mutter. Wer hätte gedacht, daß ich mit dem alten schlottrigen Unsinn dieser Wappenzeichen ein Capital verdienen würde?" Und er zeichnete und tuschte über dem Wappen: "Ich habe selten Gold in das Haus getragen, und dann war es immer für schlechtes Zeug, das mir keine Ehre gemacht hat." — Hier brach er ab. "Noch einmal ziehe ich meine Lohndienerkleidung an, wenn ich ihnen das Buch überreiche, dann schaff sie mir aus den Augen."

In der Gegend von Rossau steckten Wegebauer Meßstangen auf und in der Universitätsstadt legte Magister Knips den weißen Schweinslederband in die Hände seines hochgeneigten Gönners. Ilse freute sich, daß der Weg zum Sut ihres Vaters für Iedermann leicht sahrbar sein würde, und der Prosessor hörte mit Antheil, daß der Mann, den er empschlen, sich gut anschiekte, und er lächelte wohlwollend über die Danksaungen des Magisters. Aber für den Kunstbau der neuen Straße und für die erprobte Kunstsertigkeit des kleinen Mannes sollte den beiden Glücklichen, welche die Empschlung an die rechte Stelle gebracht, noch Dank werden, den sie sich nicht begehrten.

3.

## Vielliebchen.

Ise stellte eines Abends die letzten Süßigkeiten der Weih=
nachtszeit auf den Tisch. Laura klapperte mit einer Knackmandel
und frug den Doctor ernsthaft, woher der ehrwürdige Gebrauch
der Vielliebchen komme. Der Doctor bestritt das Ehrwürdige,
wußte aber im Augenblick den Ursprung des Spiels nicht anzugeben, und war über diese Unsicherheit sichtlich betroffen. Er
vergaß deßhalb seine Pflicht, zum gemeinsamen Gruß der Doppelmandel aufzusordern. Laura öffnete die Schale und legte
nachlässig zwei Mandeln zwischen ihn und sich. "Da sind sie."

"Soll's gelten?" rief der Doctor erheitert.

"Meinetwegen," erwiederte Laura, "mit Geben und Nehmen, wie recht ist. Aber es darf nur Scherz sein," fügte sie, des Baters gedenkend, hinzu, "und kein Geschenk." Beide aßen mit dem rühmlichen Entschluß, das Spiel zu verlieren. Die Folge war, daß das Geschäft nicht vorwärts gehen wollte. Laura überreichte dem Doctor in den nächsten Wochen Bücher, Theetassen, Teller mit aufgeschnittenem Braten, er war wie ein Stock, niemals sagte er: "Ich denke daran." Hatte er den Contract vergessen, oder war's gewöhnliche Ritterlichkeit? Laura aber durfte ihm seine Bergeslichkeit gar nicht zu Gemüth führen, sonst gewann sie das Bielliebchen. Sie wurde wieder einmal zornig auf ihn. "Mir reicht der gelehrte Herr gar nichts," sagte sie zu Isse, "er behandelt mich, als wäre ich eine Nessel."

"Das ist Zufall," versetzte Ilse, "er hat's längst vergessen."
"Natürlich," rief Laura, "für einen hübschen Scherz mit meiner unbedeutenden Person hat er kein Gedächtniß."

"Mach' ein Ende," mahnte Ilse, "erinnere du ihn daran." Es sügte sich, daß der Doctor einmal nicht vermeiden konnte, ihr eine Scheere aufzuheben und in die Hand zu reichen. "Ich denke dran," sagte Laura schnippisch, "besser als Sie." Darauf bot sie dem Doctor die Zuckerbüchse, der Doctor holte sich ehrbar ein Stück Zucker heraus und schwieg. "Guten Morgen, Bielliebchen," rief sie verächtlich. Der Doctor lachte und erklärte sich für überwunden. "Es ist gar nicht schön," suhr Laura eifrig fort, "daß Sie sich so wenig um Ihr Biel-liebchen bekümmert haben, ich werde nie wieder eines mit Ihnen essen; gegen Herren, die so zerstreut sind, ist es keine Ehre zu gewinnen."

Kurz darauf überreichte ihr der Doctor ein winziges gedrucktes Büchel in zierlichem Einband. Auf dem ersten Blatte stand: "Für Fräulein Laura," und auf dem zweiten: "Die Entstehung der Vielliebchen, ein Märchen." Es war die Geschichte der schönen Königstochter, welche sehr gern Knackmandeln aß, aber nicht heirathen wollte. Deßhalb erfand sie Folgendes. Sie ließ jedem Prinzen, der um ihre Hand warb — und es waren unzählige — die Hälfte einer Doppelmandel präsentiren und sie speiste den andern Zwilling. "Und wenn Ew. Liebden mich von jetzt ab zwingen können, daß ich etwas aus Dero Hand nehme, ohne die Worte zu sprechen: ich denke dran, so bin ich zu jeder Vermählung bereit; wenn ich aber Ew. Liebden verleiten kann, etwas aus meiner Hand zu nehmen, ohne daß Ihnen die klugen Worte einfallen, so werden Dieselben an Dero fürstlichem Haupte unbedingt kahl geschoren und verlassen sofort meine Länder." Es war aber eine Tücke bei diesem Vertrage. Nämlich der schönen Prinzessin durfte nach Hofsitte überhaupt Niemand etwas in die Hand reichen, bei Todesstrafe, sondern er reichte es der Staatsdame und diese reichte es der Königstochter. Wenn aber die Königstochter selbst etwas wegnehmen oder überreichen wollte, wer konnte ihr das wehren? Es war also für die Freiwerber ein bitteres Bergnügen. Denn wie sie sich auch mühten, die Prinzessin zu verleiten, daß sie ohne Angebot etwas aus ihrer Hand nahm, immer fuhr die Staatsdame dazwischen und verdarb die besten Pläne. aber die Königstochter einen Freier abschaffen wollte, that sie

einen Tag holdselig gegen ihn, bis er ganz bezaubert war, und sobald er neben ihr saß und bereits vor Freude taumelte, dann ergriff sie wie von ungefähr etwas in ihrer Nähe, einen Granatapfel oder ein Ei, und sagte leise: "Behalten Sie dies zu meinem Angedenken." Sobald nun der Prinz das Stück in die Hand nahm und vielleicht noch der rettenden Worte ein wenig gedachte, sprang das Ding auseinander und ein Frosch, eine Hornisse oder Fledermaus suhr gegen seine Locken, daß er zurückschreckte und im Schrecken die Worte vergaß. Und dann auf der Stelle geschoren und fort mit ihm.

Das war durch Jahre gegangen, und in allen Königshäusern trugen die Prinzen Perücken — auch diese sind seitdem bräuchlich geworden — da traf sich's, daß ein fremder Königssohn zugereist kam in eigenen Geschäften und aus Zufall die Mandelkönigin sah. Er fand sie schön, und er merkte die Tücke. Aber ihm hatte ein befreundetes graues Männchen einen Apfel geschenkt, an den durfte er alle Jahre einmal riechen, dann kam ihm ein kluger Einfall. Und er war wegen der klugen Einfälle schon unter allen Königen sehr berühmt gewor= Jetzt war grade die Zeit des Apfels gekommen, er roch und da fiel ihm ein: wenn du das Spiel mit Nehmen und-Geben gewinnen willst, darfst du ihr niemals und unter keinen Umständen etwas geben oder nehmen. Er ließ sich also die Hände fest in den Gürtel binden, ging mit seinem Marschall zu Hofe, und sagte, er wollte auch gern seine Mandel essen. Der Prinzessin gefiel er sehr und sie ließ ihm die Mandel Die nahm sein Marschall und steckte sie ihm in den reichen. Da fragte die Königstochter, was denn das vorstelle, und überhaupt, warum er die Hände immer im Gürtel trage. Und er antwortete, bei seinem Hofe sei der Brauch noch viel strenger als bei ihrem, er dürfe mit seinen Händen gar nichts nehmen und geben, höchstens mit den Füßen oder dem Kopfe-Da lachte die Prinzessin und sagte: "Auf die Weise können wir ja niemals in unserm Spiel zusammenkommen." Er zuckte

die Achseln und antwortete: "Nur wenn Sie geruhen wollten, etwas von meinen Stiefeln zu nehmen." "Das kann nie geschehen," rief ber ganze Hofstaat. "Wozu sind Sie hergekommen," rief die Prinzessin ärgerlich, "wenn Sie so dumme Gewohnheiten haben?" "Weil Sie sehr schön sind," sagte der Prinz, "wenn ich Sie auch nicht gewinnen kann, ich will Sie doch ansehen." "Dagegen kann ich nichts haben," versetzte die Königstochter. Der Prinz blieb also am Hofe und gefiel ihr immer besser. Weil sie aber auch ihre Bosheit hatte, suchte sie ihn auf alle Art zu verführen, daß er die Hand aus dem Gürtel zog und doch etwas von ihr nahm. Sie unterhielt sich immer mit ihm und schenkte ihm Blumen, Bonbons und Riechsläschen, und zuletzt gar ihr Armband, auch zuckte es ihm mehrmals in den Händen, aber da fühlte er die Bande und kam zur Besinnung, nickte dem Marschall und der sam= melte ein und sagte: "Wir denken schon dran." Dabei wurde endlich die Prinzessin ungeduldig und sie begann: "Mir ist mein Taschentuch herunter gefallen, Ew. Liebben könnten mir es aufheben." Der Prinz faßte das Tuch mit der Fußspitze und schwenkte es gleichgültig, und die Prinzessin beugte sich nieder, nahm das Tuch von seinem Fuß und rief zornig: "Ich denke bran." Darüber war ein Jahr vergangen, und die Königstochter sagte zu sich selbst: So kann das nicht bleiben, hier muß Schicht gemacht werben, so ober so. Sie begann also zum Prinzen: "Ich habe den besten Garten der Welt, den will ich morgen Ew. Liebben zeigen." Aber der Prinz roch wieder an seinen Apfel. Und als sie in den Garten kamen, sing der Prinz an: "Hier ist's wunderschön. Damit wir aber in rechtem Frieden neben einander gehen und durchaus nicht durch unser Spiel gestört werden, bitte ich meine Herrin, daß dieselbe nur auf eine Stunde meine Hofsitte annehme und sich auch die Hände festbinden lasse. Dann sind wir eines des andern sicher und uns kann nichts Aergerliches begegnen." Der Prinzessin war dies nicht recht, aber er bat und sie wollte ihm doch die Kleinigkeit nicht abschlagen. So gingen sie allein mit einander, die Hände im Gürtel gebunden. Die Bögel sangen, die Sonne schien warm und vom Baum hingen die rothen Kirschen bis auf die Wangen herunter. Die Prinzessin sah auf die Kirschen und rief: "Wie schade, daß Ew. Liebben mir keine davon pflücken können!" Der Prinz antwortete: "Noth kennt kein Gebot," er nahm eine Kirsche mit dem Munde und bot sie der Königstochter. Der Prinzessin blieb nichts übrig, sie neußte ihren Mund an den seinigen bringen, um die Kirsche zu fassen, und da sie die Frucht zwischen den Lippen hatte und seinen Kuß dazu, vermochte sie nicht, im Augenblick zu sprechen: "ich denke dran," Da rief er laut: "Guten Morgen Vielliebchen!" zog die Hände aus dem Gürtel und fiel ihr um den Hals. wenn sie nicht gestorben sind u. s. w. Diese Geschichte hatte der Doctor lustig ausgeführt und eigens für Laura drucken lassen, so daß Niemand dies Büchel haben konnte, als sie allein.

Laura trug das Märchen in ihr Geheimzimmer, sah mit Stolz auf ihren gedruckten Namen und las immer wieder die Heine dumme Geschichte. Und sie ging nachdenkend auf und ab. Wenn sie sich so den ganzen Fritz Hahn überlegte, konnte sie doch kein recht gutes Gewissen haben. Von klein auf hatte er sie zu Danke verpflichtet, er war stets lieb und gut gegen sie gewesen, und sie, und ach noch mehr der Bater, hatten ihm immer wieder weh gethan. Reuevoll überdachte fie alle Bergangenheit bis zu den Katzenpfoten; was ihr schon bei dem Vielliebchen in der Seele gelegen hatte, das wurde ihr jetzt deutlich, sie konnte nicht unbefangen sein, wie sie doch sollte, und nicht gleichgültig, wie ihr ganz recht gewesen wäre, weil sie immer vor ihm in den eisernen Banden einer Verpflichtung lag. "Ich muß mit ihm auf's Reine kommen!" Ach, aber zwischen ihm und ihr stand als trennende Mauer das Verbot des Vaters. Sie überlegte, wie sie, ohne jenem Befehl entgegen zu handeln, doch dem Doctor etwas Angenehmes erweisen könne. Aehnliches hatte sie schon einmal mit der Orange gewagt; wenn brüben Niemand wußte, daß der Scherz von ihr kam, dann war keine Gefahr, es entstand kein zartes Berhältniß und keine Freundschaft, die der Bater doch nur vermeiden wollte. Sie eilte zu Ilse hinunter. "Die Berpflichtungen gegen den Ovetvr drücken mich mehr, als ich sagen kann, es ist nwerträglich, immer in seiner Schuld zu sein. Jetzt habe ich etwas ansgedacht, was dies Verhältniß zum Ende bringt."

"Nimm dich nur in Acht," versetzte Isse, "daß die Sache auch gründlich abgemacht wird."

Darauf schlüpfte Laura in das Arbeitszimmer des Professors und bat: "Helsen Sie mir zu einem Scherz gegen den Mann von drüben, er sammelt ja allerlei alte Sachen, ich möchte etwas Seltenes für ihn erwerden, was ihm lieb wäre. Aber keine Seele darf wissen, daß ich dabei im Spiele bin, und er am wenigsten."

Der Professor versprach auf etwas zu benken.

Einige Zeit darauf legte er in Laura's Hände einen kleinen zerrissenen Band, der jämmerlich herabgekommen aussah. "Es sind Einzeldrucke alter Bolkslieder," sagte er, "die irgend einmal zusammengebunden sind, ich stieß durch einen glücklichen Zusall darauf. Das Büchlein ist theuer, für den Liebhaber ist seine Werth unverhältnismäßig größer als der Preis. Nehmen Sie keinen Anstoß an dem schlechten Kleide, Friz wird doch die einzelnen Lieder von einander lösen und in seine Sammlung ordnen. Ich din überzeugt, Sie können ihm kein lieberes Gesschenk machen."

"Er soll es erhalten," sagte Laura vergnügt, "aber er soll gequält werden."

Es war eine schöne Sammlung, sehr seltene Stlicke barunter, ein ganz unbekannter Druck des Liedes vom Ritter Tanhäuser, das Lied vom Räuber Stürzebecher und andere erfreuliche Blätter. Laura trug das Buch hexauf, und schnitt die gebundenen Bogen sorgfältig von dem Bindsaden, der sie locker zusammenhielt. Darauf setzte sie sich an den Schreidtisch

und fuhr in der anonymen Briefstellerei fort, welche ihr die Tyrannei des Vaters aufgenöthigt hatte, indem sie mit verstellter Hand Folgendes schrieb: "Lieber Herr Doctor, ein Unbekannter sendet Ihnen dies Lied für Ihre Sammlung, er hat noch dreißig ähnliche, welche Ihnen bestimmt sind, doch unter Bedingungen. Erstens: Sie bewahren gegen Jedermann, wer es auch sei, unverbrüchliches Schweigen. Zweitens: Sie senden für jedes Gedicht ein anderes, das Sie selbst gemacht haben, worüber es auch sei, unter Adresse O. W. auf die Stadtpost. Drittens: Wenn Sie bereit sind, in diesen Vertrag zu willigen, so gehen Sie an einem der drei nächsten Tage Nachmittags um drei Uhr an No. zehn der Parkftraße vorüber, etwas Blühendes am Knopfloch. Der Absender wird sich innig freuen, wenn Sie auf diesen kleinen Scherz eingehen. Ihr ergebener N. N." Diesem Briefe lag das Lied vom Stürzebecher bei.

Die Taschenuhr des Doctors zeigte, wie durch spätere Rachforschungen festgestellt wurde, neun Uhr fünf Minuten, als dieser Brief in sein Zimmer gebracht wurde: ber Barometer war im Steigen, am Himmel leichtes Federgewölk, dazwischen die bleiche Mondsichel erkennbar. Der Doctor öffnete, ein alter Druckbogen stach gelblich vom grünen Postpapier eines Briefes ab. Er entfaltete hastig die gelben Blätter und las: "Stortebecker und Godeke Michael, de rowten alle beede." Kein Zweifel, der niederdeutsche Urtext des berühmten Liedes, den die Welt bis dahin vermißt hatte, lag leibhaftig vor ihm. Ihm wurde so wohl zu Muth, wie dem Kinde vor der Einbescheerung. Darauf las er den Brief, und als er am Ende angekommen war, las er ihn noch einmal. Er lachte. Offenbar war das Ganze eine Schelmerei. Aber von wem? Seine Gedanken flogen um Laura, aber sie hatte ihn erst gestern Abend durch kalte Nichtachtung verletzt. An Isse war gar nicht zu denken, und bem Professor sah solch spielender Unfug vollends nicht ähnlich. Und was sollte das Haus No. zehn? Die junge Schauspielerin, welche dort wohnte, galt sehr dafür, eine liebenswürdige und unternehmende Dame zu sein. War ce möglich, daß sie ein Verständniß für Volkslieder hatte, und, das konnte der Doctor sich nicht verbergen, auch ein zartes Verständniß für ihn selbst? Dem ehrlichen Fritz begegnete, daß er einen Augenblick vor den Spiegel trat, aber er protestirte sogleich innerlich und zog sich lachend zu dem Schreibtische und dem Volksliede zurück. Er konnte auf den Scherz nicht eingehen, das war klar, aber es war sehr schade. Er legte den Stürze becher bei Seite und ergriff seine Arbeit. Aber nach einer Weile nahm er ihn wieder zur Hand. Dieses Prachtstück wenigstens war ihm ohne demüthigende Bedingung gesandt, vielleicht mochte er doch dies eine behalten. Er öffnete eine Mappe seiner alten Volkslieder und suchte die Stelle, wo das Gedicht eingereiht werden mußte, wenn es in der That sein Eigenthum wurde. Er legte den Schatz in die Reihe, stellte die Mappe wieder in den Bücherschrank und dachte, es ist ja gleichgültig, wo der Bogen liegt.

In dieser Weise kämpfte der Doctor bis nach dem Mittagsessen. Kurz vor drei Uhr war er zu einer ruhigen Auffassung gelangt. War es nur Scherz eines nahen Bekannten, so wollte er kein Spaßverderber sein; hatte die Sendung irgend ein anderes Motiv, so mußte auch das zu Tage kommen. Unterdeß mochte er die seltenen Drucke wohl ausbewahren, aber er durfte sie nicht als sein Eigenthum behandeln, bis das Recht des Absenders daran und der Zweck der Sendung deutlich Dies Bedenken mußte er dem Unbekannten zuerst mitwar. Nachdem er diesen nothdürftigen Vergleich zwischen theilen. seinem Gewissen und seinem Sammeltrieb zu Stande gebracht, bolte er aus der Blumenstube des Vaters etwas Blühendes, steckte es in sein Knopfloch und trat auf die Straße. Unsicher blickte er nach den Fenstern des seindlichen Hauses, aber Laura war nirgend zu finden, denn sie lauschte hinter der Gardine und schnippte, als sie die Blumen im Knopfloch sah, mit den Fingern über den gelungenen Scherz. Der Doctor wurde verlegen, als er in die Nähe der vorgeschriebenen Hausnummer kam. Die Lage war doch demüthigend und ihn rente seine Begehrlichkeit. Er sah in die Fenster des Unterstocks, und steh! die junge Schauspielerin stand grade an den Scheiben. Er blickte auf ein gescheutes Gesicht mit einnehmenden Zügen, zog verbindlich seinen Hut, nicht ohne schwaches Erröthen; und das Fräulein dankte artig dem wohlbekannten Sohn des Nachbarhauses. Der Doctor ging noch ein wenig auf der Promenade umber, ihm erschien dies Abenteuer unheimlich. Es war doch nicht zufällig, daß die Künstlerin am Fenster stand und grüßte. Er wurde mit seinen Duergedanken nicht sertig, nur Eines war ihm ganz klar geworden, er behielt vorläusig den Stürzebecher.

Da seine Gewissensbisse nicht aufhörten, so rang er zwei Tage mit sich selbst, ob er sich auf weiteren Brieswechsel einslassen dürfe. Am dritten waren die letzten Bedenkeu zum Schweigen gebracht. Dreißig Bolkslieder, sehr alte Drucke, die Bersuchung war übermächtig! Er holte seine eigenen Verse heraus, Ergüsse seiner lyrischen Periode, musterte und verwarf; endlich sand er eine unschuldige Romanze, welche ihn in keiner Weise bloßstellte; sie wurde abgeschrieden und von einigen Zeilen begleitet, worin auch er seine Bedingung aussprach, daß er sich nur als Bewahrer der Lieder betrachten könne.

Einige Tage darauf erhielt er eine zweite Sendung, es war ein werthes Mönchslied, worin die gebratene Martinsgans gefeiert wurde, dabei lag ein Zettel, welcher die ermunternden Worte enthielt: "Nicht übel, fahren Sie fort."

Und wieder erhob sich Laura's Gestalt vor seinen Augen und er lachte die Martinsgans recht herzlich an. Das war anch ein alter Druck, der noch nirgend verzeichnet war! Er zog also diesmal eine Ode auf den Frühling aus seinen Poesien und adressirte diese mit den besohleuen Buchstaben O. W.

Der Professor wunderte sich, daß der Doctor über das

Liederbuch schwieg, und äußerte dies gegen Ilse, welche ein wenig im Geheimniß war. "Er darf nicht sprechen," sagte diese, "sie behandelt ihn schlecht. Da er es ist, hat der Scherz für das lecke Mädchen keine Gesahr."

Laura aber war selig über bies Schachspiel mit verbeckten Zügen. Sie hob die Gedichte des Doctors sorgfältig in ihrem Geheimbuch auf, und sie fand, daß die Poesse der Hahns gar nicht so schlecht war, ja sie war ausgezeichnet. Aber fast noch lockender als die Esrrespondenz wurde ihrem Uebermuth der Gedanke, dem Doctor ein kleines artiges Verhältniß zu ber Schauspielerin aufzuzwingen. Als sie wieder mit ihm bei Isse zusammentraf und einer der Anwesenden das Takent der jungen Dame rühmte, erzählte sie unbefangen und gar nicht zum Doctor gewandt, was die Straße von bizarren Einfällen der Schauspielerin wußte, daß sie einst ihr Hindchen mit einer Nachthaube an's Fenster gesetzt, als ihr ein widerwärfiger Berehrer ein Ständchen angekündigt hatte, und daß sie eine Vorliebe für bettelnbe Handwerksburschen habe und sich mit ihnen meisterhaft im Dialekt ihrer Landschaft zu unterhalten wisse.

Der arglose Doctor wurde nachdenklich. Sollte in der That die Schauspielerin mit ihm in Correspondenz stehen, ohne daß er es wußte? Und Fritz begann der Dame eine gewisse ruhige Beachtung zu gönnen.

Als Laura einst auf dem abonnirten Platz ihrer Mutter saß und einer Rolle der Künstlerin zusah, erkannte sie in der Loge gegenüber Fritz Hahn, sie beobachtete, daß er durch sein Opernglas angestrengt auf die Bühne starrte und einige Mal köhaften Beisall zu erkennen gab. — Nun, der war glücklich auf salsche Fährte gebracht.

Indeß er mußte doch auch erfahren, daß der unbekannte. Correspondent mehr verstand, als Adressen zu schreiben. Laura durchsuchte die Lieder, studirte lange über dem Text des alten Gedichtes vom Ritter Tanhäuser, der bei Frau Venus

im Berge verweilt, und sandte das Lied mit folgenden Zeilen:

"Während ich das Gedicht durchlese, überkommt mich Rührung und Schreck vor dem Sinn dieser alten Poesie. Was wird nach der Meinung des Dichters aus der Seele des armen Tanhäusers? Er hat sich von Frau Benus losgerissen und kehrt reuig zum Christenglauben zurück, und als ihm der harte Papst sagt: "so wenig der Stock, den ich in der Hand halte, grün werden kann, so wenig kannst du noch selig werben," da wankt er aus trotiger Berzweiflung zur Benus in den Berg zurück. Darauf erst ergrünt der Stab in der Hand des Papftes und vergebens sendet dieser seine Boten, den Ritter zurückzuholen. Wie versteht der Sänger den Rückfall des Tanhäusers? Wird die ewige Liebe und Barmherzigkeit dem Armen auch jetzt noch verzeihen, obgleich er sich der Teufelin zum zweiten Mal ergiebt? Ist also dieser alte Dichter so frei und groß gesinnt, daß er auch noch die Rückehr zur Heidenfrau für verzeihlich hält? Oder ist Tanhäuser jetzt in seinen Augen für ewig verloren, und soll der grünende Stab nur anzeigen, daß der Papst die Schuld trägt? Es würde mich freuen, darüber von Ihnen Aufklärung zu erhalten. Das Gedicht finde ich sehr schön und ergreifend, und in den einfachen Worten, wenn man sich erst hineingelesen hat, gewaltige Aber ich habe Angst um das Schicksal des Tanhäusers. Ihr N. N."

Der Doctor antwortete sogleich: "Es ist zuweilen schwer, aus der tiesen Empsindung und dem knappen Ausdruck alter Gedichte die Grundidee des Dichters zu verstehen. Am schwersten vor einem Gedichte, welches, durch Jahrhunderte vom Bolks-munde fortgetragen, zuverlässig in Wortlaut und Inhalt Aen-derungen ersahren hat. Das erste Motiv des Liedes, daß Sterbliche bei den alten Heidengöttern im Innern der Berge weilen, beruht auf einer Anschauung, die noch aus der Heisbenzeit stammt. Die Idee, daß der Christengott milder ist

als sein Stellvertreter auf Erben, wurde seit der Hohenstaufenzeit in Deutschland heimisch. Man darf den Ursprung des Gedichtes wohl auf diese Zeit zurückführen. In den uns überlieferten Formen mag es etwa aus der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts stammen, wo die Opposition gegen die Hierarchie in Deutschland bei Hoch und Niedrig allgemein Der hohe Gedanke dieser Opposition war: nicht der Priester kann die Sünden vergeben, nur Reue, Buße, Erhebung des eigenen Herzens. Der Druck, welchen Ihre Güte mir übersandt hat, stammt aus der ersten Zeit Luthers, aber wir wissen, daß das Lied älter ist, und wir besitzen verschiedene Texte, von denen einige noch stärker hervorheben, daß Tanhäuser auch nach seinem Rückfall ber göttlichen Gnade vertrauen dürfe. Zuverlässig hielt der Sänger des übersandten Textes den armen Tanhäuser für verloren, wenn dieser sich nicht wieder von Frau Benus frei machte. In diesem Fall nicht. Der Volkssage nach ist Tanhäuser bei ihr geblieben. Aber den großen Gedanken, der auch unser Leben adelt, daß der Mensch, solange Geist und Gemüth ihm nicht ausgebrannt sind, in sich selbst die Kraft zur Erhebung über begangenes Unrecht trage, dürfen wir auch in diesem Gedicht erkennen, bessen poetischen Werth ich würdige wie Sie."

Ms Laura diese Antwort erhielt — Gabriel war auch hier der vertraute Bote — sprang sie vor Freude von ihrem Arbeitstisch hoch auf. Sie hatte mit Ise die Leiden Tanshäusers beklagt und der Freundin eine Abschrift des Gedichtes gegeben, jetzt lief sie mit den Zeilen des Doctors hinunter, stolz, daß sie durch den kindischen Scherz, über welchen Ise den Kopf geschüttelt hatte, zu einer geheimen wissenschaftlichen Erörterung gekommen war. Bon diesem Tage erhielt die gesheime Correspondenz für Laura und Fritz eine Bedeutung, an welche keines von beiden im Ansang gedacht hatte. Denn Laura wagte jetzt, wenn sie über etwas nicht mit sich auf's Reine kommen konnte, oder wenn ein stilles Interesse sie be-

schreibtische, ihre Gebanken, die bis dahin im Schreibtisch verschlossen wurden, dem Nachbar mitzutheilen, und der Doctor sah mit Erstaunen und Freude ein weibliches Gemülch von träftigem und originellem Empfinden, das bei ihm Klarheit suchte und mit ungewöhnlichem Vertrauen sich aufschloß. Diese Stimmung war auch aus seinen Gedichten zu erkennen, sie waren nicht mehr aus der Mappe herausgeholt, sondern erhielten einen gewissermaßen persönlichen Charafter. Und Laura wurden die Augen feucht, als sie ein Blatt in der Hand hielt, welches in Versen seine Spannung und Ungebuld aussprach, den unbekannten Correspondenten kennen zu lernen. Es war so reine Empfindung in den Zeilen, und man sah daraus so deutlich den guten und feinen Mann, daß man ein recht herzliches Zutrauen zu ihm haben mußte. Die alten Bolkslieder, zwerst die Hauptsache, wurden allmälig nur die Begleiter des stillen Briefwechsels, und Laura's enthusiastische Seele schwebte beflügelt über goldumsäumte Wolken, während unten Herr Hummel grollte und Herr Hahn mißtrauisch neue Angriffe des Feindes erwartete.

Aber dies poetische Verhältniß zum Nachbarsohn, welches Laura's Unternehmungsgeift geschaffen hatte, litt an berselben Gefahr, welche allen poetischen Stimmungen droht, die ranhe Wirklickleit konnte es jeden Augenblick zerftören. Niemals durfte és der Doctor wissen, daß sie es war, die Tochter der Feinde, sein alltäglicher Anblick, das kindische Mädchen, das in Isse's Zimmer mit ihm um Butterbrote und Knackmandeln zankte. Wenn sie mit ihm Auge gegen Auge zusammentraf, war er ihr der Doctor mit der Brille von sonst und sie die kleine borstige Hummel, welche mehr von der Unart ihres Baters hatte, als Gabriel zugeben wollte. Das Schmollen und die Neckerei des Tages lief zwischen beiden fort wie früher. Dennoch war unvermeidlich, daß zuweilen aus Laura's Angen ein Strahl warmer Empfindung brach, und daß sich der freundliche Humor, mit dem sie den Doctor im Innern betrachtete, einmal durch flüchtige Worte verrieth. Fritz wandelte deßhalb in einer Unsicherheit dahin, über die er im Stillen, lachte, und die ihn doch quälte. Immer sah er Laura vor sich, wenn er einige Zeilen der gut verstellten Hand auf seinem Zimmer sas, doch sobald er die Nachbarin beim Freunde traf, sorgte sie durch eine spöttische Bemerkung und durch spröde Zurückaltung dafür, daß er wieder unsicher wurde. Sie zwang die Noth zu solcher Koketterie, er aber wurde immer auf's Neue kihl davon augeweht, und dann siel ihm auf's Herz: sie ist es doch nicht, kann es denn die Schauspielerin sein?

Am Theetisch entstand allgemeines Erstaunen, als der Doctor einst fallen ließ, er sei zu einem Maskenball eingesladen und nicht abgeneigt, sich in das Getümmel zu stürzen. Der Ball wurde von einer großen Ressource ansehnlicher Bürsger gegeben, zu welcher auch Herr Hummel gehörte, die Gessellschaft war dafür bekannt, daß die ersten Schauspieler der Stadtbühne sich dort als willkommene Gäste im Kreise ihrer Berehrer bewegten. Da der Doctor sonst nie für diese Art geselliger Unterhaltung ein Herz bewiesen hatte, säh auch der Prosessor verwundert auf den Freund, nur Laura ahnte den Zusammenhang, aber Alle ließen sich schweigend die Anklindigung eines beworstehenden Ercesses gefallen.

Herr Hummel war nicht der Ansicht, daß ein Maskenball die Stätte sei, wo die Tüchtigkeit des deutschen Bürgers Triumphe seiert, er hatte widerwillig den schmeichelnden Bitten seiner Frauen nachgegeben und stand jetzt unter den Masken im Saale. Den kleinen schwarzen Domino hatte er wie ein Priestermäntelchen nachlässig auf den Rücken geschoben, den Hut in die Augen gedrückt, sein broites Gesicht überrägte auf allen Seiten den Florbart der Seidenkarve und war so unsverkeundar wie ein Vollmond hinter dünnem Gewölke. Spötztisch sah er in das Gedränge der Masken, welche bei einander vorbeistrichen, etwas weniger behaglich und etwas schweigsamer,

als sie ohne Larve und bunten Rock gewesen wären. Und vor Andern zuwider waren ihm die eingestreuten Harlekine, welche beim Beginn bes Festes eine Ausgelassenheit heuchelten, die ihnen nicht natürlich war. Herr Hummel hatte gute Augen, nur ging es ihm wie Andern auch, wenn Jemand maskirt war, vermochte er ihn nicht zu erkennen. Aber alle Welt erkannte ihn. Hinten zupfte etwas. "Was macht Ihr Hund Speihahn?" frug mit einer Verbeugung ein Herr in Rococco. Hummel verneigte sich wieder. "Danke für gütige Nachfrage, ich hätte ihn mitgebracht, Sie in Ihre Waben zu beißen, wenn Sie mit diesem Artikel versehen wären." — "Kann diese Hummel auch stechen?" frug ein grüner Domino im Falset. "Ersparen Sie sich Ihre Bemerkungen, Fistulant," entgegnete Herr Hummel grollend, "Ihre Stimme ist ja in's Weibliche umgeschlagen, sollte Ihnen etwas fehlen, so bedaure ich aufrichtig Ihre Familie." Er steuerte weiter. "Kaufst du eine Partie Hasenhaare, Bruder Hummel?" frug ein wandernder Tabuletkrämer. "Ich danke, Bruder," versetzte Hummel grimmig, "du kannst mir aber die Eselshaare ablassen, welche dir deine Frau beim letzten Zanke ausgerissen hat."

"Das ist der grobe Filz," rief naseweis ein kleiner Pierrot und schlug Herrn Hummel mit der Pritsche über den Bauch. Das war Herrn Hummel zu viel, er saste den Pierrot beim Kragen, nahm ihm die Pritsche weg und hielt den Widersetzlichen an sein Knie. "Warte, mein Söhnchen," rief er, "dir wäre jetzt gut den Filz anderswo zu tragen als auf dem Kopfe." Aber ein beleibter Türke siel ihm in den Arm. "Herr, wie können Sie sich unterstehen, meinen Sohn anzusallen?" "Ist dieses Besteck ihre Arbeit?" frug Herr Hummel zornig, "schämen Sie sich. Ihre löschpapierne Physiognomie ist mir nicht bekannt. Wenn Sie sich als Türke der Anfertigung von ungezogenen Hanswürsten widmen, so müssen Sie sich auch türkischen Bambus auf dem Rücken Ihrer Produkte gefallen lassen, das ist Bölkerrecht. Sollten Sie dieses nicht verstehen,

so melben Sie sich morgen auf meinem Comptoir, ich werbe Sie darüber in's Klare setzen und Ihnen eine Rechnung überreichen wegen des Uhrglases, das mir das Subject aus Ihrem Harem in der Tasche zerbrochen hat." Und damit warf er den Pierrot dem Türken in die Arme, die Pritsche auf die Erde und schritt schwerfällig durch die Masken, welche ihn umringten. "Keine menschliche Seele," grollte er vor sich hin, "man ist wie Robinson unter den Wilden." Er bewegte sich in den Tanzsaal, unbekümmert um die weißen Schultern und bligenden Augen, welche neben ihm auftauchten und wieder verschwanden. Endlich erblickte er zwei graue Fledermäuse, die er persönlich zu kennen glaubte, benn es. schienen ihm die Masken seiner Frau und Tochter. Er ging auf sie zu, sie aber wichen ihm scheu aus und verloren sich im Gedränge. Es waren allerdings die Frauen seines Hauses, aber sie hatten die Absicht unerkannt zu bleiben, und sie wußten, daß das neben Herrn Hummel unmöglich sei. So wandte sich der verlassene Hausherr kurz um, ging in ein Nebenzimmer, setzte sich einsam an einen ber leeren Tische, nahm die Larve ab, bestellte eine Flasche Wein, frug nach dem Tageblatt und zündete eine Cigarre an. "Bergebung, Herr Hummel," rief ein kleiner Kellner, "hier wird nicht geraucht."

"Auch du?" versetzte Herr Hummel trübe, "du siehst, es wird geraucht. Dies ist auch ein Maskenscherz. Denn heut wird alle Humanität und menschliche Rücksicht aus Langerweile mit Füßen getreten, und das ist's grade, was man dal masqué nennt."

Unterdeß schlüpfte Laura unter den Masken umber, sie suchte den Doctor. Auch Fritz Hahn war für scharfe Augen leicht erkennbar, er trug über der Larve gemüthlich seine Brille. Er stand als blauer Domino neben einer eleganten Dame in rothem Mantel. Laura drängte sich in die Nähe. Fritz schrieb der Dame etwas in die Hand, jedenfalls ihren Namen, denn sie nickte gleichgültig, darauf schrieb er wieder etwas in ihre

Hand und wies auf sich selbst, wahrscheinlich war es sein eigener Name, denn die Dame nickte und Laura glaubte zu erkennen, wie sie unter ihrem Flor lachte. Und Laura hörte, wie der Doctor die Dame mit dem Namen der Rolle anredete, in welcher er sie neulich auf der Bühne gesehen hatte, und außerdem mit du. Das war zwar Maskenrecht, aber nöthig war es nicht. Der Doctor aber sprach seine Freude aus, daß die Künftlerin bei der Bastonscene so gut verstanden habe die aufglühende Empfindung in den schwierigen Bersen darzu-Der rothe Mantel wurde aufmerksam, wandte sich stellen. ganz dem Doctor zu und begann über die Rolle zu sprechen. Die Dame sprach eine Weile, und dann wieder Doctor Romeo und noch länger. Dabei trat die Schauspielerin einige Schritte zurück an einen Pfeiler, der Doctor folgte ihr dahin, und Laura sah, wie der rothe Mantel einige andere Herrenmasken kurz abfertigte und sich wieder zum Doctor wandte. Endlich setzte sich die Künstlerin gar hinter den Pfeiler, wo sie wenig von fremden Blicken gesehen wurde, und der Doctor stand an den Stein gelehnt neben ihr und setzte die Unterhaltung fort. Laura schob sich zu dem Pfeiler und hörte, wie lebhaft die Unterhaltung von beiden geführt wurde. Es war von Leidenschaft die Rede. — Nun, es war noch nicht die Leidenschaft, welche beide für einander entflammte, sondern vorläufig die der Bühne — aber auch das war mehr, als ein Freund des Doctors billigen konnte.

Laura trat rasch hervor, stellte sich neben Fritz Hahn und hob warnend den Finger in die Höhe. Der Doctor sah verwundert auf die Fledermaus und zuckte die Achseln. Da ergriff sie seine Hand und schrieb seinen Namen ein. Der Doctor machte eine Verbeugung, darauf hielt sie ihre Hand hin. Wie konnte er sie in der entstellenden Hülle erkennen? Er gab starke Zeichen seiner vollen Unwissenheit und wandte sich wieder zu der Dame im rothen Mantel. Laura trat zurück und ihre Schläse rötheten sich unter der Maske. Auch im Zorn auf sich selbst! Denn sie hatte dem Unglücklichen diese Gefahr gebracht, und sie hatte darauf bestanden, den Ball heimlich vor ihm und in einer Tracht zu besuchen, welche das Erkennen so schwer machte.

Sie zog sich zu ihrer Mutter zurück, welche endlich das Glück gehabt hatte, in der Frau Pathe eine Gesellschafterin zu finden, und eine Ece bes Maskensaales benutzte, um Beobachtungen über die körperliche Entwicklung des getauften kleinen Fritz auszutauschen. Laura setzte sich neben die Mutter und sah theilnahmlos auf die tanzenden Masken. Plötzlich sprang sie wie von Federn geschnellt in die Höhe, denn Fritz Hahn tanzte mit der Dame im rothen Mantel vorüber. War das möglich? Längst hatte er das Tanzen abgeschworen, mehr als einmal hatte er Laura wegen ihrer Freude daran verspottet, auch sie selbst hatte vor ihrem Geheimbuch Stunden gehabt, wo ihr diese einförmige kreisende Bewegung kindisch und mit einer edleren Auffassung des Lebens unverträglich erschien. Und jetzt drehte er sich wie ein Kreisel. "Was sehe ich?" rief anch ihre Mutter — "ist das nicht — und die rothe ist ja gar —" "Es ist gleichgültig, mit wem er tanzt," unterbrach Laura, um nicht die verhaßte Bestätigung zu hören.

Aber sie kannte Fritz Hahn und sie wußte, daß dieser Walzer etwas zu bedeuten hatte. Julia gesiel ihm sehr, sonst hätte er's nicht gethan, ihr selbst war diese Auszeichnung nie zu Theil geworden. Der alte Komiker der Stadtbühne trat als Pantalon zu ihnen, er hatte endlich die zwei einflußreichen Damen ausgefunden, er trippelte, machte groteske Verbeugungen und sing an die Mama mit kleinem Geklätsch zu unterhalten. Und eine seiner ersten Bemerkungen war: "Man hört, der junge Hahn wird zum Theater gehen, er studirt mit unserer Primadonna seine Liebhaberrolle ein." Laura wandte sich mit Widerwillen von der platten Bemerkung ab.

Ihre letzte Hoffnung war die Zeit des Demaskirens, uns geduldig erwartete sie den Augenblick. Endlich trat eine Pause ein, die Larven sielen. Sie nahm den Arm der Mutter, mit Freytag, Handschrift. 11. ihr durch den Saal zu gehen und die Bekannten zu grüßen; es dauerte lange, dis sie in die Nähe von Frit Hahn kamen, und er sah nicht einmal nach ihnen hin. Laura zuckte mit der Hand, ihn leise anzurühren, aber sie preßte die Finger sest endlich that er, was längst seine Schuldigkeit gewesen wäre, er erkannte sie. Sie sah die Freude auf seinem Gesicht und ihr wurde leichter zu Muth. Sie blieb stehen, währent er sich vor der Mutter verbeugte und einige hösliche Worte mit dieser wechselte, und sie wartete, daß er anerkennen werde, wie sie ihn bereits gegrüßt. Er aber sprach kein Wort von der Begegnung. Hatten ihm so Viele den Namen in die Hand geschrieben, daß er eine einzelne arme Fledermans nicht im Gedächtniß behalten konnte? Und als er sich zu ihr wandte, lobte er die Vallmusik.

Das war die Beachtung, die er ihr gönnte! Mit Julia hatte er gesprochen, was zwischen freien Seelen der Rede werth ist, und ihr gegenüber schnurrte eine gleichgültige Phrase. Ihre Augen bekamen den düstern Hummelblick, als sie antwortete: "Sie hatten sonst wenig Sympathie mit dem großen Hackebrett dort oben, das die Puppen hüpsen macht." Der Doctor lächelte besangen und dat um den nächsten Tanz. Das war so ungeschickt als möglich. Laura antwortete ditter: "Die graue Fledermans war bereits so dreist an Romeo heran zu flattern, damals hatte er keinen Tanz für sie frei, jetz thun ihr von dem hellen Licht die Augen weh." Sie neigte ihr Köpschen wie eine Königin, nahm den Arm ihrer Mutter und ließ ihn hinter sich zurück.

Was noch kam, war eitel Herzeleid. Noch einmal tanzte der Doctor mit der Dame im Mantel, und Laura sah jetzt, wie freundlich die Verführerin ihn anlachte, und er tanzte sonst mit Niemanden. Um sie aber kümmerte er sich nicht weiter; und es war ein Glück, daß bald darauf Hummel zu den Seinen trat und sagte: "Es hielt schwer, euch zu finden. Erst als

ich die Leute nach den zwei häßlichsten Berputzungen frug, wurde auf euch gewiesen. Es wäre mir lieb, wenn ihr morgen ohne Kopfschmerz erwachtet, wir haben heut des Bergnügens genug ausgestanden." Laura war froh, als der Wagen an der Hausschwelle hielt, sie stürzte in ihr Zimmer, riß ihr Buch aus der Schublade und schrieb mit fliegender Hast hinein: "Fluch meiner That und Fluch dem frevelhaften Scherz! Die Orachenzähne hab' ich mir in's Land gestreut. In Wassen wächst ein Heer von Feinden und bedreut Mit scharfem Stahle mir das warme Herz." Und sie wischte dabei über den Thränen, die ihr auf das Papier rollten.

Das klare Licht des nächsten Morgens übte auch auf ihre scheu flatternden Gedanken seine beruhigende Macht. Dort drüben lag Fritz Hahn wohl noch in seinem Bett. Der gute Junge war gestern müde geworden. Es mochte boch noch mancher Tropfen Wasser zum Meere fließen, bevor Freund Fritz sich entschloß, sein Geschick mit dem einer tragischen Künstlerin zu verbinden. Sie holte ihren Vorrath von alten Druckbogen heraus und wählte. Da war ja ein recht lustiges Lied: die Käferhochzeit, worin der Käfer auf dem Zaune die Jungfer Fliege aufforbert ihn zu heirathen. Viele kleine Bögel bemühen sich ernsthaft um die Hochzeit, diese aber wird zuletzt durch ein unrühmliches Privatvergnügen des Bräutigams verdorben. "Gut," sagte Laura, "mein Käfer Fritz, ehe du die leichte Fliege Juliette heirathest, sollen noch andere Bögel ihr Stimmchen dazu geben." Sie legte das Lied zusammen und schrieb dazu auf einen kleinen Zettel: "Sie vermuthen falsch. Der dies sendet, war niemals Julia." Als sie den Brief schloß, sagte sie beruhigt zu sich selbst: "Wenn er jetzt nicht merkt, daß er im Irrthum war, so muß man an seinem Urtheil verzweifeln."

Der Döctor saß noch ein wenig betäubt bei seinen Büchern, als dieser Brief bei ihm einsiel. Er warf einen Blick auf die Käferhochzeit; alte Einzeldrucke davon waren ihm überhaupt noch nicht vorgekommen und er sah schon bei schnellem Ueberssliegen, daß manche Verse ganz anders lauteten, als in unserm

landläufigen Text. Dann nahm er den Zettel und suchte den Orakelspruch desselben zu verstehen. Allerdings jetzt war unzweifelhaft, daß die Sendung von der Schauspielerin kam, denn wer sonst konnte wissen, daß er sie mit Julia angeredet hatte, und daß lange von dieser Rolle die Rede gewesen war. Aber was sollten die Worte: Sie vermuthen falsch? Auch darüber ging ihm ein blendendes Licht auf. Er hatte behauptet, daß die Darstellung der Leidenschaft dem Künstler nur bis zu einem gewissen Grade möglich sei, wenn ihm nicht einmal das Leben selbst eine ähnliche Kette von Empfindungen durch die Seele gezogen hätte. Das hatte die Schauspielerin geleugnet und sie hatten sich darüber zu vereinigen gesucht. Ihre Worte bedeuteten also offenbar, daß sie die Julia gegeben, ohne je eine große Leidenschaft gefühlt zu haben. Nun dies war ein Geständniß, das wieder viel Vertrauen zeigte, ja vielleicht noch mehr. Der Doctor saß lange vor dem Blatt. Aber er wurde jetzt ziemlich sicher, mit wem er Briefwechsel führe, und die Entdeckung machte ihn nicht froh. Denn wie er sich auch mit verständigen Gründen gesträubt hatte, es waren doch immer Laura's Augen gewesen, die ihm von dem Papier entgegenstrahlten, freilich ein ganz anderer Blick, als sie ihm gestern vergönnt hatte. Er legte die Käferhochzeit still zu den andern Liedern, und wieder frug er sich, ob er den Briefwechsel jetzt noch fortsetzen dürfe. Endlich packte er als Antwort die fällige Abgabe ein, etwas aus dem verblühten Vorrath seiner Mappe, und schrieb nichts weiter bazu.

Einige Tage darauf ging der Professor mit Isse durch die Straße, und als sie bei der Wohnung der Schauspielerin vorbeikamen, sahen beide den Freund am Fenster der Heldin stehen, und Friz nickte ihnen hinter den Scheiben zu.

"Wie kommt er zu dieser Bekanntschaft?" frug der Professor, "gilt die junge Dame nicht für sehr emancipirt?" "Ich fürchte," antwortete Isse bekümmert.

Zu Madame Hummel aber kam Frau Knips, welche der

Schauspielerin gegenüber wohnte, mit noch feuchter Wäsche gelaufen und erzählte, daß am Abend zuvor ein ganzer Korb Champagner zu dem Fräulein geschafft worden sei, und daß man in der Nacht den lauten Gesang einer wilden Gesellschaft über die ganze Straße gehört habe und der junge Herr Hahn sei mitten darunter gewesen!

Am Sonntag war der Komiker zum Mittagsbraten des Herrn Hummel geladen, und eine seiner ersten Anekdoten war, daß er von einer lustigen Gesellschaft erzählte, die bei der Schauspielerin gewesen war. Mit der Bosheit, welche auch Genossen derselben Kunst einander zu Theil werden lassen, setzte er hinzu: "Sie hat einen neuen Berehrer gefunden, den Sohn von drüben. Nun das Geld seines Vaters wird doch auf diesem Wege der Kunst zu Hülfe kommen." Herr Hummel machte große Augen und schüttelte den Kopf, sagte aber weiter nichts als: "Also auch Fritz Hahn ist unter tie Schauspieler gegangen und lüderlich geworden, er wäre der letzte gewesen, dem ich so etwas zugetraut hätte." Frau Hummel aber suchte ihre Erinnerungen vom Ball zusammen und fand darin traurige Bestätigung, als Laura, welche heut sehr bleich und schweigsam da saß, gegen den Mimen heftig heraussuhr: "Ich leide nicht, daß Sie an unserm Tische in solchem Ton vom Herrn Doctor sprechen. Wir kennen ihn gut genug, um zu wissen, daß er in Benehmen und Grundsätzen ein edler Mensch ist. Er ist Herr über sein Thun, und wenn ihm das Fräulein lieb geworden ist und er sie zuweilen besucht, so geht das keinen Dritten etwas an. Und es ist boshafte Verleumdung zu sagen, daß er dort etwas Unehrenhaftes begehen wird, und Geld ausgeben, das ihm nicht gehört."

Dem Komiker kam vor Schrecken eine Brotkrume in die falsche Kehle, er versank in den heftigsten Bühnenhusten seines Lebens, die Mutter aber versetze, um den genialen Mann zu entschuldigen: "Du selbst hast zuweilen gefühlt, daß das Benehmen des Doctors nicht das richtige war."

"Wenn ich in thörichtem Unmuth so etwas gesagt habe,"
rief Laura, "war es ein Unrecht und es schmerzt mich sehr;
ich habe nur die Entschuldigung, daß es niemals böse gemeint war. Von Andern aber ertrage ich keine Kränkung unseres Nachbars." Und sie stand vom Tische auf und verließ das Zimmer.

Der Komiker rechtfertigte sich gegen die Mutter, Herr Hummel aber faßte an sein Weinglas und sagte mit zugedrückten Augen seiner Tochter nachsehend: "Sie ist bei trübem Tageslicht gar nicht von mir zu unterscheiden."

Die Missethaten des Doctors machten ihm selbst wenig Er hatte seiner Tänzerin vom Ball einen Besuch gemacht, denselben, wobei er am Fenster gesehen wurde. Einer seiner Schulfreunde, jetzt zweiter Tenor der Bühne, war dazu gekommen und hatte mit der Künstlerin beschlossen, an ihrem nahen Geburtstage ein kleines Pickenick einzurichten, so war Fritz aufgefordert worden Theil zu nehmen. Es war eine lustige Gesellschaft gewesen, der Doctor hatte sich unter den leichtbeschwingten Bögeln der Bühne sehr gut unterhalten und mit der Humanität eines Weisen über den guten Tatt gefreut, welcher in der zwanglosen Weise ihres Verkehrs sichtbar wurde. Auch manches verständige Wort wurde den Abend gesprochen, und er ging mit ber Ansicht nach Hause, daß es für Seines= gleichen recht erfrischend sei, sich einmal zu der lustigen Kunst zu gesellen. Aber er versuchte an demselben Abend auch durch eine Kriegslist seine unbekannte Correspondentin zu ermitteln. Als man kleine Lieder sang und mit munterer Grazie komische Reime recitirte, hatte er das Käferlied auf das Tapet gebracht und ehrhar intonirt: "Der Käfer auf dem Zaune saß, brum, brikm, die Fliege, die darunter saß, sum, sum." Einige hatten ekngestimmt, die Dame im Mautel aber kannte das Lied gar nicht, nur ein ähnliches aus einer alten Rolle, und als der Baffist dem Doctor die Melodie aus dem Munde nahm und bei den folgenden Versen jeden der auftretenden Vögel durch

Geberde und komische Veränderungen der Melodie zu porträtiren wußte, da hatte die Wirthin so unbefangen gelacht und sich vorgenommen das Lied zu lernen, daß der Doctor wieder sehr zweiselhaft wurde, bei der Heimkehr auf seiner Hausschwelle stehen blied und bedeutsam nach dem Hause des Herrn Humsmel hinüber sah. Und wer genau untersucht hätte, weßhalber nach diesem Käserlied selbst laut und übermüthig wurde wie die Andern, der hätte vielleicht gefunden, daß ihm durch jene Unbefangenheit der Schauspielerin ein kleiner Stein vom Herzen geschnellt war.

Aber das Alles half ihm wenig gegenüber Brumm und Summ der Nachbarn. Die Parkstraße hatte ihrem Fritz Hahn; in der letzten Zeit erhöhte Beachtung gegönnt, sein Bild war; unter die ernsten Gelehrten ihres Albums eingereihet, welche sie täglich betrachtete und besprach. Jetzt schien ein fremder Zug in das bekannte Gesicht gekommen, und die Straße wollte nicht dulden, daß eines ihrer Kinder einmal anders aussah, als ihr geläusig war. Deßhalb fand viel Kaunen und Kopfschütteln statt, Herr und Frau Hahn ersuhren das, nicht zuletzt der Doctor. Er lachte darüber, aber ganz recht war es ihm nicht.

"Tanhäuser, edler Kittersmann, du liegst in Frau Benus Banden, ich selbst war der arge, Papst Urban, ich häufte dir Jammer und Schanden." So klagte Laura in ihrem Zimmer, aber sie verbarg den großen Schmerz, auch gegen Ilse sprachsie kein Wort über die Gefahren des Doctors, und als diese einmal eine leise Anspielung auf die neue Verbindung des Freundes wagte, zerriß Launa den Faden ihrer Stickerei und sagte, während ihr das Blut heiß zum Herzen drang: "Warum: soll der Doctor nicht hinübergehen? Er ist ein junger Mann, dem es gut thut, verschiedene Menschen zu sehen, er sipt ohnedies zu viel in der Stude und bei seinen Eltern, wäre ich ein Mann wie er, ich hätte längst mein Bündel geschnürt und märe in die Welt gelausen, denn diese engen Hausmauern machen kleinmüthig und pedantisch."

Am Theetisch brachte einer der Anwesenden das Gespräch auf die Schauspielerin und zuckte die Achseln über ihr freies Wesen. Laura empfand die Pein des Doctors: da saß der arme Fritz und mußte das verwerfende Urtheil anhören, die näheren Bekannten schwiegen und sahen bedeutsam auf ihn, seine Lage war schrecklich, denn jeder Narr benutzte des Fräusleins schutzlose Stellung, um sich als Cato zu erweisen. "Ich wundere mich," rief sie, "daß die Herren so strenge über kleine Streiche einer Künstlerin urtheilen, das sollten sie doch und überlassen. Einer solchen Dame darf man noch viel mehr zu gut halten, denn ihr sehlt aller Schutz und alle Freude, welche uns die Familie giebt. Ich bin überzeugt, daß sie ein wackeres und feinsühlendes Mädchen ist."

Der Doctor sah dankbar zu ihr hinüber und bestätigte ihre Worte. Er merkte nichts, aber es war gekommen wie in seinem Kindermärchen, Laura bog sich bereits zu seiner Fußespitze herab und hob das Taschentuch auf.

Noch mehr wurde ihr zugemuthet. Der Monat März begann in der Welt seine Theaterstreiche. Erst hatte er eine Schneelandschaft aus grauen Wolkensossitten heruntergelassen, Dächer mit Eiszapsen, weiße Erhstalle an den Bäumen und wildes Sturmgeheul hinter der Scene, plötzlich war Alles verwandelt, ein lauer Südwind wehte, die Knospen der Bäumesschwollen, auf den Wiesen hob sich junges Grün über die dürren Stiele; die Kinder liesen in den Stadtwald und trugen große Bündel der ersten Frühlingsblumen heim, fröhliche Menschen zogen in unabsehbarer Wallfahrt durch die Parkstraße dem warmen Sonnenschein entgegen.

Auch über Herrn Hummel kam das Frühlingsahnen. Dies äußerte sich jährlich dadurch, daß er Farbe für den Kahn mischte und an einem kluggewählten Nachmittag mit Frau und Tochter in einen entlegenen Kaffeegarten lustwandelte. Für Laura war die festliche Reise ein mäßiges Vergnügen, denn Herr Hummel spazierte den Frauen mit starken Schritten vor-

aus, er freute sich ganz in der Stille darüber, wie Alles in der alten Natur wieder in Stand kam, und gönnte den Seinen nur dann eine Bemerkung über die Schulter, wenn ihn eine Beränderung der Begetation ärgerte. Aber Laura wußte, daß der Bater auf diese Märzfreude hielt, und eilte auch in diesem Jahre neben der Mutter hinter ihm her, einem einsamen Dorfe zu, wo Herr Hummel seine Pfeise rauchte, die Hühner fütterte, den Kellner abkanzelte, mit dem Wirth ein Gespräch über die Saaten führte, und der Sonne gestattete, sich auch ihrerseits über das gute Aussehen ihres alten Bekannten Hummel zu freuen. Denn Herr Hummel, sonst keineswegs menschenscheu, liebte in der Natur allein zu sein, und haßte die Sammelplätze der Städter auf dem Lande, wo das Aroma von frischem Kuchen und gebackenen Kräpfeln alle Natur wegräucherte.

Als er mit seinen Frauen den Kaffeegarten betrat, sah er unzufrieden, daß bereits andere Gäste vorhanden waren. Er warf einen zweiten tadelnden Blick auf die lustige Gesellschaft, welche seinen gewöhnlichen Platz in Besitz genommen hatte, und erkannte die junge Schauspielerin, andere Mitglieder der Bühne, mitten unter ihnen den Sohn seines Gegners. Da wandte er sich zu seiner Tochter und sagte blinzelnd: "Heut wirst du recht zufrieden sein, hier hast du ja außer dem Naturgenuß auch noch die Kunst zur Hand." Laura erschrak vor der harten Zumuthung, welche ihrer Kraft gestellt wurde, aber sie hob stolz das Haupt und schritt mit den Eltern in eine andere Ede des Gartens. Dort setzte sie sich mit dem Rücken gegen die Fremden. Dennoch merkte sie mehr von ihrem Treiben, als für die Fassung gut war, sie vernahm Lachen und lustiges Gebrumm der Käferassemblee: je weniger sie sab, um so peinlicher wurde der Lärm, und jedes Geräusch wurde in der tiefen Stille fühlbar, denn auch Ohr und Auge der Mutter hing gespannt an der andern Gesellschaft. 'Nach einer Weile brach die laute Unterhaltung der Künstler ab, aus den leisen Reden glaubte sie ihren Namen zu hören. Gleich barauf knirschte hinter ihr der Kies, sie dachte sich, daß der Doctor in ihrem Rücken war.

Er trat an den Tisch, grüßte stumm den Bater, machte der Mutter eine freundliche Bemerkung über das Wetter und war grade im Begriff sich an Lanra zu wenden, mit einem Zwange, den sie ihm wohl ansah, als Herr Hummel, der bis dahin den Einbruch des Feindes schweigend ertragen hatte, die Pfeise aus dem Munde nahm und mit sanster Stimme begann: "Ist denn möglich, was man über Sie hört, Herr Doctor? Sie wollen sich verändern?" Laura suhr mit dem Sonnenschirm heftig in den Lies.

"Ich weiß nichts davon," versetzte der Doctor kühl.

"Es geht das Gerücht," fuhr Herr Hummel fort, "Sie wollen Ihren Büchern Balet sagen und dramatischer Künstler werden. Sollte dieses doch der Fall sein, so ditte ich Sie freundlich, auch meines kleinen Geschäftes zu gedenken. Iede Art von künstlerischer Kopftracht, für Liedhaberrollen seiner Biber, für Lakaien mit Tressen, und wenn Sie einmal den Bajazzo machen, eine weiße Filzmütze. Aber Sie werden lieber Clown heißen wollen. Es ist jetzt eine gute Carriere geworden, Hanswurst ist aus der Mode, man wird Sie auch Herr Slown anreden."

"Ich habe nicht die Absicht zur Bühne zu gehen," erwiederte der Doctor. "Wenn ich ja auf den Einsall käme, würde ich Sie nicht um die Kunstwerke Ihrer Fabrik bitten, sondern um eine Unterweisung in dem, was Sie für gute Lebensart halten. Ich würde dann auf der Bühne wenigstens wissen, was sich unter Männern von Anstandsgefühl nicht schickt." Er grüßte die Frauen und entsernte sich.

"Immer Humboldt," sagte Herr Hummel ihm nachblickend. Laura rührte sich nicht, aber ihre dunklen Augenbrauen zogen sich so drohend zusammen, daß auch Herr Hummel das von Kenntniß nahm. "Ich din ganz deiner Meinung," sagte er behaglich zu seiner Tochter, "es ist Schade um ihn, wäre er nicht in dieser Strohhütte verdorben, es hätte wohl etwas aus ihm werden können. Der ist nun auch dahin." Dabei nahm er Kuchenbrocken und bot sie einem Löwenhündchen, welches vor ihm auf den Hinterbeinen saß und die Vorderspfoten bittend auf und ab bewegte.

"Billy," rief eine Frauenstimme durch den Garten. Aber Hund Billy achtete nicht darauf, sondern fuhr fort, Herrn Humntel seine Ergebenheit zu beweisen, und dieser, der für Thiere ein weicheres Gemüth hatte als für Menschen, fütterte den Kleinen.

Die Schauspielerin kam eilig heran. "Bitte geben Sie dem unartigen Thiere keinen Kuchen, es sind Mandeln darin," bat die Künstlerin und wehrte dem Hündchen.

"Ein hübscher Hund," versetzte Herr Hummel sitzend.

"Wenn Sie erst wüßten, wie gescheut er ist," sagte das Fräulein, "er versteht alle Kunststücke. Zeige dem Herrn, was du gelernt hast." Sie hielt den Sonnenschirm hin, Billpsprang eifrig darüber weg und sofort mit einem Satze auf den Schooß des Herrn Hummel, dort wedelte er mit dem Schweif und versuchte ihm das Gesicht zu lecken.

"Er will Sie küssen," sagte die Schauspielerin, "darauf dürsen Sie sich etwas einbilden, denn das thut er gar nicht Jedermann."

"Es ist auch nicht Jedermanns Sache," versetzte Herr Hummel, und streichelte den Kleinen.

"Sei dem Herrn nicht lästig, Billy," schalt das Fräulein. Herr Hummel stand auf und präsentirte den Hund, der auf seinen Kuß nicht verzichten wollte und immer noch nach dem Gesicht des Hausbesitzers züngelte. "Er ist treuberzig," sagte Herr Hummel, "und hat ganz die Farbe des meinigen."

Das Fräulein liebkoste den Kleinen. "Der Schelm ist leiver sehr verzogen; er triecht in meinen Muff so oft ich in das Theater gehe, und ich muß ihn mitnehmen, obgleich das nicht geschehen soll. Erst neulich stand ich seinetwegen Totesangst aus, denn während ich als Clärchen unter den Bürgern jammerte, war Billy aus der Garderobe gelaufen, wedelte zwischen den Coulissen und machte mir Männchen."

"Es war ein ergreifendes Spiel," begann Frau Hummel. "Ich fuhr wohl mehr umher als sonst," erwiederte die Schauspielerin, "denn ich mußte bei jeder Wendung in die Coulisse rufen: Kusch, Billh!"

"Gut," nickte Herr Hummel, "immer Besonnenheit."

"Heut aber bin ich dem Unartigen dankbar," fuhr das Fräulein fort, "denn er verschafft mir hier auf dem Lande die Freude, meine Nachbarn zu begrüßen. Herr Hummel, wie ich höre."

Herr Hummel verneigte sich schwerfällig. Die Schauspielerin wandte sich mit einer Verbeugung zu den Damen, welche stumm ihren Gruß erwiederten.

An der Dame war Manches, was Herrn Hummel gesiel. Sie war hübsch, sah aus gescheuten Augen fröhlich in die Welt und trug etwas auf dem Kopf, was er persönlich kannte. Er ergriff also einen Stuhl und sagte mit einer zweiten Verbeugung: "Wollen Sie nicht die Güte haben, Platz zu nehmen?" Die Fremde nickte ihm zu und wandte sich an Laura. "Ich freue mich, Sie endlich so nahe zu sehen, Sie sind mir keine Frende mehr, ich habe manchmal an Ihnen rechte Freude gehabt, und es ist mir lieb, daß ich Ihnen heut dafür danken kann."

"Wo war das doch?" frug Laura beklommen.

"Wo Sie gewiß nicht daran dachten," versetzte die Andere "Ich habe ein scharfes Auge und erkenne über die Lampen jedes Gesicht der Zuschauer. Sie glauben nicht, wie sehr das zuweilen peinigt. Da Sie einen sesten Platz haben, ist mir oft Erholung gewesen, auf Ihren Zügen auszuruhen und den lebendigen Ausdruck zu betrachten. Und mehr als einmal habe ich, ohne daß Sie es wußten, für Sie allein gespielt."

"Ha," dachte Laura, "das ist keine Fliege, das ist Frau

Venus." Aber sie fühlte eine Saite angeschlagen, die reinen Ton gab. Sie sagte der Schauspielerin, wie ungern sie eine ihrer Rollen versäume, und daß in ihrem Hause die erste Frage vor dem neuen Theaterzettel sei, ob auch das Fräulein mitspiele.

Dies gab der Mutter Gelegenheit sich an der Unterhaltung zu betheiligen. Dagegen rühmte die Schauspielerin, wie gütig man ihr überall entgegen gekommen sei. "Denn das Reizvollste unserer Kunst," suhr sie fort, "sind die stillen Freunde, welche wir in den Stunden des Spieles gewinnen, Menschen, die man sonst vielleicht nie sieht, deren Namen man nicht weiß, und welche doch unser Leben mit Theilnahme begleiten. Lernt man dei Gelegenheit einmal dieses Wohlwollen Fremder kennen, so wird es reiche Entschädigung für die Leiden unseres Beruses, unter denen die zudringliche Huldigung gemeiner Menschen vielleicht das größte ist."

Nun die Huldigung des Doctors durfte sie zu diesen Leiden sicher nicht zählen.

Während die Frauen in solcher Weise mit einander sprachen und Herr Hummel beifällig zuhörte, traten auch einzelne Herren dem Tisch näher. Frau Hummel begrüßte zuvorkommend den zweiten Tenor, der im Hause der Frau Pathe bisweilen ein Lied sang, und der würdige Bater der Bühne, welcher Herrn Hummel aus der Ressource kannte, begann mit diesem ein Gespräch über den Bau eines neuen Theaters. Darüber hatte Hummel als Bürger sehr bestimmte Ansichten, welche mit denen des würdigen Vaters ganz übereinstimmten.

So verschmolzen die beiden getrennten Gesellschaften, und der Tisch des Herrn Hummel wurde ein Mittelpunkt, den die Kinder Thalia's umschwärmten. Während die Schausspielerin mit Frau Hummel recht ehrbar und hausmütterlich die Uebelstände ihrer Wohnung besprach, sah Laura nach dem Doctor. Er stand mehre Schritte von der Gesellschaft an einem Baum und sah nachdenkend vor sich hin. Schnell trat

Laura zu ihm und begann mit fliegender Eile: "Mein Bater hat Sie beleidigt, ich bitte Sie um Berzeihung."

Der Doctor sah auf. "Es that nicht weh," sagte er gutherzig, "ich kenne ja seine Art."

"Ich habe sie gesprochen," suhr Laura mit bebender Stimme fort, "sie ist gescheut und liebenswürdig und hat eine unwiderstehliche Freundlichkeit."

"Wer?" frug der Doctor, "die Schauspielerin?"

"Berstellen Sie sich nicht gegen mich," suhr Laura fort, "das ist zwischen uns unnöthig, es giebt Niemand auf Erden, der Ihr Glück so von Herzen wünscht als ich. Betrüben Sie sich nicht über das Kopfschütteln Anderer; wenn Sie der Liebe des Fräuleins sicher sind, ist alles Uebrige Nebensache."

Der Doctor erstaunte immer mehr: "Ich will ja aber bas Fräulein gar nicht heirathen!"

"Leugnen Sie nicht, Fritz Hahn, das steht Ihrem wahrhaften Wesen schlecht," rief die leidenschaftliche Laura wieder. "Ich merke wohl, wie sehr das Fräulein zu Ihnen paßt. Seit ich sie gesehen, bin ich überzeugt, für alles Gute und Große finden Sie bei ihr Verständniß. Bedenken Sie sich nicht und wagen Sie muthig, Ihrem Herzen zu folgen. sehen Sie, Fritz, eine Sorge habe ich um Sie. Ihr Gefühl ist warm und Ihr Urtheil ist sicher, aber Sie hängen zu fest in den Banden Ihrer Umgebung. Ich zittere davor, daß Sie darum unglücklich werden können, weil Sie vielleicht nicht in der rechten Stunde einen Entschluß fassen, der Ihrer Familie ungewöhnlich erscheint. Ich kenne Sie von meiner ersten Kindheit, und weiß sehr gut, daß Ihre Gefahr immer war, sich selbst für Andere zu vergessen. Darüber können Sie zu einem opfervollen Dasein kommen, und der Gedanke ist mir schrecklich. Denn ich möchte, daß Ihnen alles Gute zu Theil wird, was Ihr redliches Herz verdient." Die Thränen liefen ihr über die Wangen, als sie ihn liebevoll ansah.

Jedes Wort, das sie sprach, klang dem Doctor wie Ler-

chentriller und Geschwirr der Heimehen. Leise sprach er: "Ich liebe das Fräulein nicht, ich habe nie den Gedanken gehabt, ihre Zukunft an die meine zu fesseln."

Laura trat zurück, über ihr Antlitz zog hohe Röthe.

"Es ist eine flüchtige Bekanntschaft, nichts weiter sür jene und mich, ihr Leben gehört der Kunst und schwerlich jemals ruhiger Häuslichkeit. Wenn ich für mich ein Herz zu begehren wagte, so wäre es nicht das ihre, sondern ein anderes." Er sah nach dem Tisch hinüber, wo grade ein lautes Lachen Herrn Hummel andeutete, und sprach die letzten Worte so leise, daß sie kaum die in Laura's Ohr drangen, dabei blickte er schmerzlich vor sich hin auf die Knospe des Fliederstrauches, in welcher noch die junge Blüthe verborgen lag.

Laura stand unbeweglich wie vom Stabe eines Zauberers berührt, aber die Thränen liefen noch immer von ihrer Wange herab. Sie war nahe daran, die Kirsche ihres Vielliebchens mit den Lippen zu fassen.

Da summten die lustigen Käfer heran, die Schauspielerin winkte ihr lächelnd zu, der Vater rief, das Märchen war zu Ende. Laura hörte noch, wie das Fräulein siegreich zum Doctor sagte: "Er hat mir doch einen Stuhl angeboten, er ist gar kein Brummbär, er war sehr gut gegen Billy."

Als Friz in seine Wohnung kam, schleuberte er Hut und Ueberrock von sich, sprang an den Schreibtisch und holte die kleinen Briefe der unbekannten Hand heraus. "Sie ist es," rief er laut, "ich Thor, nur einen Augenblick zu zweiseln." Er las jeden der Briefe wieder durch und nickte bei jedem mit dem Kopse. Das war sein hochsinniges wackeres Mädchen; wie sie sich sonst auch stellte, heut hatte sie ihm ihr wahres Antlitz gezeigt. Er wartete ungeduldig auf die Stunde, wo er Laura bei den Freunden treffen würde. Sie trat spät ein, grüßte ihn ruhig und war den Abend schweigsamer und weicher als sonst. Wenn sie sich an ihn wandte, sprach sie zu ihm ernsthaft wie zu einem bewährten Freunde. Sehr gut stand ihr die milbe Ruhe. Fetzt gab sie sich ihm wie sie war, ein begeistertes Fühlen, ein reiches Gemüth. Sprödigsteit und neckende Laune, die alten Schalen, welche den süßen Kern verdeckt hatten, waren zerbrochen. Auch die ruhige Borssicht freute ihn, mit der sie unter den Freunden ihre Empfindung barg. Wenn die nächste Liedersendung kam, dahn sprach sie zu ihm, wie jetzt beiden um's Herz war, oder sie gab doch ihm das Necht, offen an sie zu schreiben. Der Doctor zählte am nächsten Morgen die Winuten, dis der Briefträger sein Haus betrat. Er riß die Thür auf und eilte dem Manne entgegen. Fritz hielt einen neuen Brief in der Hand, er löste ungeduldig das Couvert, keine Zeile des Absenders lag dabei, er entfaltete den alten Druckbogen und las die Worte des groben Liedes:

"Hei ha ho. Steck an den Schweinenbraten, darzu die Hühner jung! darauf mag uns gerathen ein frischer freier Trunk. Hol Wein, schenk ein, trink mein liebes Brüderlein, heute muß Alles verschlemmet sein," und der ehrliche einfältige Doctor frug wieder: ist sie es? oder wäre möglich, daß sie es nicht ist?

4.

## Anter den Studenten.

Wer dem Prosessor von Herzen gut werden wollte, der mußte ihn sehen, wenn er im Kreise seiner Zuhörer saß, der gereifte Mann unter der aufblühenden Jugend, der mittheilende Lehrer vor bewundernden Schülern. Denn des academischen Lehrers schönstes Vorrecht ist, daß er nicht nur durch sein Wissen, auch durch seine Persönlichkeit die Seelen der nächsten Generation adelt. Aus den Vielen, welche einzelne Vorträge hören, schließt sich ein gewählter Kreis enger an den Gelehrten, im persönlichen Verkehr schlingt sich ein Band um Lehrer und Schüler, leicht gewebt, aber dauerhaft, denn was den Einen an den Andern fesselt, oft den Fremden nach wenig Stunden zum Vertrauten macht, ist ihr frohes Bewußtsein, daß beide dasselbe für wahr, groß, gut halten.

Dieses Verhältniß, reizvoll und fruchtbar für beibe Theile ist die edle Poesie, welche die Wissenschaft ihren Bekennern gönnt. Fremde und spätere Menschen, welche den Werth eines Mannes nur nach seinen Büchern beurtheilen, sie erhalten, wie hoch auch der Gelehrte selbst diese Art von Ueberlieferung schätzen möge, doch nur ein unvollständiges Bild des Entfernteu; weit anders wirkt der lebendige Quell schöpferischer Kraft auf die Seelen solcher, welche von Lippe und Auge des Lehrers sein Wissen empfangen. Nicht nur der Inhalt seiner Lehre bildet sie, mehr noch seine Methode zu suchen und barzustellen, am meisten sein Charakter und die originelle Weise des Vortrags. Denn diese erwärmen dem Hörer das Herz und senken ihm Achtung und Neigung in das Gemüth. Solcher Abdruck eines menschlichen Lebens, der in vielen zurückbleibt, ist für Methode und Charafter der Jüngeren oft wichtiger, als der Inhalt empfangener Lehre. In den Schülern arbeitet das Wesen des Lehrers neues Leben schaffend fort, seine Vorzüge, zuweilen auch Eigenheiten und Schwächen. In jedem Hörer nüancirt sich anders das charakteristische Bild seines starken Meisters, und doch ist in jedem der Bildner, der an dieser Seele formte, vielleicht bis zur kleinen Absonderlichkeit erkennbar.

Die Lehrstunde, welche Felix für seine Frau sestgesett hatte, war nicht die einzige, welche er in seinem Hause gab. Ein Abend jeder Woche gehörte seinen Studenten. Da kamen zuerst Einzelne, welche für ihre Arbeiten einen Wunsch hatten, mit Anfrage und Bitte. Später sammelte sich eine größere Zahl, auch Ise's Zimmer wurde geöffnet, Gabriel bot Thee und einsaches Abendbrot, eine Stunde verlief in zwanglosem Gespräch und einzelnen Gruppen; bis sich allmälig die Getreuen

in das Arbeitszimmer des Lehrers zogen und den Kreis dichter um sein geehrtes Haupt schlossen. Dann saß der Professor inmitten seiner Schüler, und das Zimmer wurde zuweilen enge. Auch hier formlose Unterhaltung, bald ein launiger Bericht über Erlebtes, bald eingehende Erörterung, wobei der Professor seine jungen Freunde zu thätiger Theilnahme anzuregen wußte; dazwischen schnelle Urtheile über Menschen und Bücher in schlagender Rede und Antwort, wie solchen natürlich ist, die aus flüchtigem Anschlage eine lange Melodie erkennen. erschloß in diesen Stunden sein Inneres mit einer Offenheit, die er in seinen Collegien nicht zeigte, er sprach über sich und Andere ohne Rückhalt und verhandelte behaglich, was ihm grade auf der Seele lag. Aber wie verschieden die Unterhaltung dieser Abende dahinlief, immer waren es Männer derselben Wissenschaft, welche einander im Großen und Kleinen verstanden und selbst im Scherze ernster Geistesarbeit gedachten.

Auch Frau Isse blieb dieser vertrauten Gesellschaft keine fremde Erscheinung. Die Theilnehmer, sämmtlich ernsthafte Männer, ältere Studenten oder junge Doctoren, freuten sich der ansehnlichen Hausstrau, welche in ihrer einsachen Weise gern mit den Einzelnen verkehrte. Im Jahre vorher war einmal ihre Freude an der Odhsse zu Tage gekommen, als sie die Herren zum Genuß einer Hinterkeule des erdauswühlenden Ebers aufgefordert und den wohlthuenden Wunsch ausgesprochen hatte, die Gesellschaft möge nicht verschmähen, ihre Hände nach dem bereiteten Mahle auszustrecken. Seitdem hieß sie in dem Kränzchen Frau Penelope, und sie wußte, daß dieser Beiname sich auch über die Wände des Hauses in die Studentenschaft verbreitet hatte.

Nun hatte Isse auch unter den jungen Gelehrten ihre Lieblinge. Zu diesen gehörte ein wackerer Student, nicht der bedeutendste von den Zuhörern des Prosessors, aber einer der sleißigsten. Er war ihr Landsmann und Isse hatte zuerst an ihm erkannt, daß auch zarte Empsindung in der Brust eines

Studenten zu finden sei. Unser Student hatte in den letzten Jahren mit Erfolg daran gearbeitet, den Krater seines Innern durch Collegienhefte auszufüllen. Seiner Lhrik aber hatte er ziemlich entsagt; denn damals, wo der Professor ihm seine Gebichte zurückschickte, war er sehr in sich gegangen und hatte demüthig um Entschuldigung gebeten; war auch seitdem mit Hülfe eines guten Stipendiums, das ihm Felix verschafft, zu einer weniger menschenfeindlichen Auffassung bürgerlicher Berhältnisse durchgedrungen. Er bewährte sich als ein treuer und anhänglicher Bursch und trug jetzt würdig den Titel Doctorandus, welcher nach Angabe unsrer Grammatiker einen Mann bedeutet, der zum Doctor gemacht werden soll oder muß. Dabei hatte er auch bei der Studentenschaft eine gewisse Geltung, er bekleidete in der großen Verbindung Arminia ein Chrenamt, trug noch immer ihre Farbenmüße und wurde dort zu den bevorzugten Weisen gerechnet, welche an Trinkabenden von lästiger Verpflichtung befreit sind, und die Pausen, in denen stürmische Jugend Athem holt, durch ernstes Gespräch über Menschentugend ausfüllen.

An einem Studentenabend brodelte die Unterhaltung schon in Ilse's Zimmer sehr laut und warf wissenschaft-liche Blasen. Eine interessante Handschrift war in entlegener süddeutscher Bibliothek aufgefunden. Ueber den Fund und den Herausgeber wurde verhandelt und Felix zählte behaglich mit einigen Auserwählten alse ähnlichen Entdeckungen auf, welche in den letzten zwanzig Jahren gemacht waren. Da begann unser Student, der grade durch Frau Ilse eine Tasse Thee erhalten hatte, mit dem Lössel rührend, recht gemüthlich: "Dürfte nicht auch in der Nähe noch manches zu sinden sein? So steht in meiner Heimath eine alte Kiste, welche Bücher und Papiere aus dem Kloster Rossau enthalten soll. Es ist nicht unmöglich, daß darunter etwas Werthvolles steckt."

Das sprach der Student und rührte mit dem Löffel, dem

Anaben gleich, welcher den brennenden Span in einer gefüllten Bombe herumdreht.

Der Prosessor suhr von seinem Stuhl in die Höhe und warf dem Studenten einen Flammenblick zu, daß dieser erschrak und die Tasse schnell hinsetze, um bei dem, was kommen mußte, nichts zu beschütten. "Wo soll die Kiste stehen?"

"Wo? weiß ich nicht," versetzte der Student betreten, "vor einigen Jahren hat mir ein Landsmann davon erzählt, er war in der Gegend von Rossau geboren" — der Student nannte den Namen und Isse kannte die Familie. "Aber in unserm Fürstenthum muß es sein, denn er hat dort als Hauslehrer an mehren Orten gelebt."

"War er denn Philolog?" frug ein älterer Hörer eben so sehr im Jagdeifer als der Professor.

"Er war Theolog," versetzte unser Student.

Ein bedauerndes Geräusch ging durch das Zimmer. "Dann ist die Nachricht doch unsicher," schloß der Kritiker.

"Hat der Mann die Kiste selbst gesehen?" frug der Professor. "Auch darüber bin ich nicht sicher," erwiederte der Student, "ich hatte damals noch kein rechtes Verständniß für den Werth dieser Mittheilung. Aber er muß sie doch selbst gesehen haben, denn ich erinnere mich, er sagte, sie wäre dick mit Eisen beschlagen."

"Unglücksmann," rief der Professor, "schaffen Sie uns Kunde von diesem Kasten." Er ging heftig im Zimmer auf und ab, die Studenten machten seiner Aufregung ehrerbietig Plat. "Die Nachricht ist wichtiger, als ich Ihnen jetzt sagen kann," begann der Professor vor dem Studenten anhaltend. "Suchen Sie zunächst Ihre Erinnerungen zu sammeln. Hat Ihr Bekannter die Kiste offen gesehen?"

"Wenn ich mir Alles zusammenhalte," versetzte der Student, "möchte ich glauben, er hat selbst gesehen, daß alte Klostersachen darin liegen."

"Dann war sie also nicht mehr verschlossen?" frug der Professor weiter. "Und wo ist jetzt Ihr Freund?"

"Er ist voriges Jahr mit einer Brauerstochter nach Amerika gegangen. Wo er sich aufhält, weiß ich nicht, das wird aber bei seinen Verwandten zu erfahren sein."

Wieder ging ein mißbilligendes Geräusch durch das Zimmer. "Ermitteln Sie den Aufenthalt des Mannes, schreiben Sie ihm und fordern Sie genaue Auskunft," rief der Professor. "Sie können mir keinen größern Dienst erweisen."

Der Student versprach das Menschenmögliche. Als die Herren sich entfernten, richtete Gabriel dem Studenten eine heimliche Einladung zu nächstem Mittag aus. Ilse wußte, daß ihrem Felix jetzt die Nähe des Vertrauten wohlthun werde, der einen Bekannten besaß, der den Kasten gesehen hatte, der die Bücher von Rossau enthielt, unter welchen allerdings die Handschrift des Tacitus liegen konnte, wenn sie nicht irgendwo anders war.

Aber sie selbst hörte ohne Freude von der geheimnisvollen Denn Isse war leider in Sachen der Handschrift Riste. immer noch ungläubig, sie hatte einigemal den Gatten durch ihre Gleichgültigkeit verletzt und mied seit dem Unglück des Struvelius jede Erwähnung der verlorenen. Dazu hatte sie noch einen besonderen Grund. Sie wußte, wie sehr der Gedanke und jede Erörterung ihren Felix aufregte. Er fuhr dann in die Höhe, sprach in heftigen Worten, und seine Augen blitzten wie im Fieber. Zwar bändigte er sich selbst nach wenigen Augenblicken, und lachte wohl über seinen Eifer, aber der Hausfrau war solcher Ausbruch geheimer Leidenschaft unbehaglich, denn sie empfand bei dem plötzlichen Auflodern, daß der Gedanke an den Coder die Seele des geliebten Mannes wund drückte, und sie argwöhnte, daß er in der Stille oft darüber träumte und Feindseliges gegen die Mauern des Baterhauses sann.

Auch heut hatte unser Student den Sturm aufgeregt. Noch spät wurde der Doctor gerufen, lange wurde erörtert und gestritten, Ise war erfreut, daß der Doctor auf die Kiste nicht viel gab und durch verständige Einwürfe auch dem Professor wieder eine launige Bemerkung über seine heiße Jagdlust abnöthigte.

Als der Student am nächsten Mittag die Briefe, welche er geschrieben hatte, als Zeichen seines Eisers mitbrachte, beshandelte der Prosessor die Nachricht ruhiger. "Es ist eine unsichere Notiz," sagte er, "selbst wenn der Erzähler Wahrheit sprach, mag noch jeder einzelne Umstand, sogar der Name des Alosters, unrichtig sein." Als vollends aus der Heimath des Studenten die Kunde einlief, der Theolog habe sich irgendwo im Staate Wisconsin als Apotheker niedergelassen, und der Brief des Studenten in eine unsichere Ferne gesandt werden mußte, da ermäßigte sich der Strudel, welchen die auftauchende Kiste erregt hatte, zu gesahrlosen kleinen Wellen.

Der größte Vortheil erwuchs aus diesem Vorsall zunächst unserm Studenten. Denn der Prosessor theilte die Nachricht dem Kammerherrn mit und gönnte diesem eine Andentung, daß in dem Kasten Sachen von hohem Werth verpackt sein könnten. Der Kammerherr hatte früher einmal durch mehre Jahre die Geschäfte eines Schloßhauptmanns besorgt und war mit dem Inventarium einiger fürstlichen Schlösser bekannt, wußte jedoch auf keinem Boden etwas Verdächtiges zu sinden. Da ihm aber der Student als Günstling des Hauses vor Augen trat, wollte er an dem jungen Mann seine Geneigtheit erweisen, und forderte denselben auf, sich als Landeskind dem Erbprinzen vorzustellen. Das geschah. Eine Folge der Vorstellung war, daß unser Student zu einem Abend eingeladen wurde, an welchem der Prinz mehre academische Bekannte bei sich empfing.

Es war für den Studenten ein bangsamer Abend, und der Armine hatte allerlei Ursache argwöhnisch zu sein. Denn in diesem Jahr stürmte es heftig in der Studentenschaft. Grade die Händel zwischen dem Corps der Markomannen und der großen Genossenschaft Arminia hatten den Sturm erregt. Und die letzte Veranlassung des Unwetters war seltsam und

Ichrreich für Jeden, der die geheime Verknotung irdischer Ereignisse beachtet. Jener Zwist der Professoren, welcher die Vertreter der Alterthumswissenschaft von einander schied, der Kamps zwischen Werner und Struvelius, hatte zu seiner Zeit die academische Jugend durchaus nicht aufgeregt. Aber kurz darauf war unter den Studenten ein Lied aufgetaucht, in welchem die Abenteuer des Struvelius respectwidrig besungen wurden. Dies Lied war als Kunstwerk schwächlich, es lief im Bänkeltone und war mit einem Refrain verziert, welcher lautete: "Struvelius, Struvelius, heraus mit deinem Fidibus, wer sich verbrennt, der hat Verdruß." Der Dichter ist nie ermittelt wor= Wenn man aber erwägt, daß dieses Lied, soweit sein possenhafter Inhalt erkennen ließ, feindselig gegen Struvelius und zu Werners Ruhm gedichtet war, und wenn man ferner erwägt, daß es zuerst unter den Arminen auffam, und daß unter den Kindern Armins einer mit lyrischer Vergangenheit war, daß dieser Eine zu Werners Kränzchen gehörte, und daß im Kränzchen das Pergament einigemal verächtlich als Fidibus behandelt wurde, so kann man die vorsichtige Vermuthung nicht unterdrücken, daß unser Student seine scheidende Muse, als sie grade zur Thür hinausgehen wollte, noch zu dieser niedrigen Leistung entwürdigt habe.

Das leichtfertige Lied war bei den Arminen heimisch, sein Restain wurde zuweilen in stiller Nacht auf der Straße gehört, es war den Prosessoren sehr ärgerlich, und nicht zulett dem Theetisch Werners, aber mit Gewalt ließ sich nicht dagegen ankämpsen. Den Markomannen und ihren Bundesgenossen blieb das Lied und seine Beranlassung gleichgültig, aber sie sangen die Verse nicht, weil diese einem Trinkliede der Arminen nachgebildet waren. Grade da Werner sein Rectorat antrat, saßen in einer Restauration Studenten aller Parteien durcheinander. Als ein Markomanne seine Pfeise an der Gasssamme anzündete und sich dabei das Corpsband versenkte, sangen einige Arminen höhnend den Restain. Die Markomannen

sprangen auf und geboten Schweigen. Die natürliche Folge waren zahlreiche Forderungen. Leider blieb es dabei nicht. Ein Haufe Arminen war vor das Lager der Markomannen gezogen und hatte auf der Heerstraße dieselbe unfreundliche Weise angestimmt, es war zu bedauerlichen Conflicten zwischen den Parteien und der Stadtpolizei gekommen, Untersuchungen und ernste Straßen waren die Folge gewesen. Werner selbst hatte in vertraulicher Besprechung mit einzelnen Häuptern Alles gethan, das leidige Lied zu dämpfen, und seinem Ansehen war gelungen, den Gesang wenigstens auf der Straße zu bändigen. Aber der Groll war in den Herzen zurückgeblieben. Durch allerlei widerwärtige Vorfälle wurde bemerkbar, daß die academischen Bürger uneiniger als gewöhnlich und in widersexlicher Stimmung waren.

Dies Alles wälzte der Armine in besorgtem Gemüth, als er im Vorzimmer des Prinzen seine Mütze neben die Kopfzierden großer Markomannenhäuptlinge hing. Indeß verlief der Abend besser als er dachte. Die Markomannen beobachteten in dem geweihten Raume anständige Höflichkeit. Ausammentreffen erhielt eine Bedeutung. Denn grade in dieser Zeit war Veranlassung, ein Fest der Universität durch solennen Commers zu feiern. Aber wie häufig große Angelegenheiten unserer Nation, drohte auch dieses Trinkfest durch den Zwist der Stämme vereitelt zu werden. Jetzt, wo der Armine unter den Markomannen Eispunsch trank, äußerte der Erbprinz, daß er gern einmal einen feierlichen Commers ansehen würde, und Bepps, Führer der Markomannen, sprach gegen den Arminen eine Ansicht aus, wie der Zwist beigelegt werden könnte. Armine erbot sich, diese Vorschläge seinem Stamme zu überbringen. Als der Kammerherr Bedenken gegen eine Theilnahme des Erbprinzen am Commers erhob, versicherte der Sohn Armins, von Punsch und Gespräch begeistert, daß auch sein Volk gemüthlich die Ehre empfinden werde, die der Erbprinz dem Fest durch seine Gegenwart erweise.

Die Bemühungen unseres Studenten hatten Erfolg; das Ariegsbeil wurde begraben, die academische Jugend rüftete sich zu einem gemeinsamen Feste. Ein großer Saal, reich verziert mit den Farben aller Genossenschaften, welche an dem Commers Theil nahmen, war mit langen Tafeln besetzt. An den Enden standen im Festschmuck die Präsiden mit ihren Schlägern, auf den Stühlen saßen mehre Hundert Studenten nach Verbin= dungen gereiht; unter den Markomannen der Prinz und sein Kammerherr, und der Prinz trug heut der Berbindung zu Ehren ihre Abzeichen. Rauschende Musik trug den vollen Klang der Lieder weit in die Runde, es war ein guter Anblick, so viele Männer, Hoffnung und Kraft der nächsten Generation, in festlichem Gesange und den alten Bräuchen der Academie bei einander zu sehen. Ohne Störung verlief das Fest bis gegen bas Ende. Als der Kammerherr bemerkte, daß die Wangen gkühten, der Gesang wilder dahinfuhr, und die Musik dem academischen Pulsschlag nicht schnell genug tönte, mahnte er in der Pause zum Aufbruch. Der Prinz erhob sich, selbst erregt durch Gesang und Wein, vor ihm schritt der gesammte Abel der Markomannen, das wogende Volk zu theilen. mußten sich durch die Menge drängen, welche von den Stühlen ansgestanden war und durch einander schwirrte. So geschah es, daß der Prinz von seinem academischen Hofstaat abgeschnitten wurde und mit einem trotzigen Arminen zusammenstieß, der durch Wein gestärkt, und durch unsanste Berührung der Borausschreitenden erbittert, den Weg nicht räumte, sondern mit den Elibogen unbillig verengte, und den Rauch seiner Pfeife ruhig vor sich hin blies, so daß der Dampf dem Prinzen um den kleinen Bart fuhr. Da hatte der Prinz die Unbefonnenheit, den Studenten auzustoßen und zu sagen: "Sie sind ein unverschämter Wicht." Und der Armine sprach mit lanter Stimme das verhängnisvolle Wort aus, welches nach academischer Sitte ein Duell, oder Ehrlosigkeit des Geschmähten zur Folge hat. Er war im Nu von den düstern Gestalten ber

Markomannen umbrängt, und basselbe Schmähwort regnete von allen Seiten wie Hagel gegen seine dreifte Stirn. aber zog höhnend seine Schreibtafel und rief: "Einer nach dem Andern, daß keiner von dem Hofstaat fehlt, wie der Herr, so das Gesinde." Und da der Andrang größer wurde, schrie er hinter sich: "Hierher ihr Arminen!" und begann im wilden Basse den Schlachtruf seines Stammes: "Struvelius, Struve lius, heraus mit beinem Fidibus!" Im Saale brach das Getümmel los, über Stuhl und Tisch sprangen bie Arminen ihrem gefährdeten Krieger zu Hülfe; nicht mehr einzeln, sondern wie Heckenfeuer flogen die schmähenden Worte der Forderungen hin und her. Vergebens forderten die Präsiden zu den Plätzen, vergebens siel die Musik ein, zwischen das Geschmetter der Fanfare klangen die zornigen Rufe der streitenden Parteien. Zwar eilten die Präsiden auf einen Hauf zusammen und trenn= ten, im Zuge dazwischen fahrend, die Zankenden. Aber auf das wilde Toben folgten leidenschaftliche Erörterungen, die Berbindungen standen getrennt, die einzelnen Haufen verhöhnten einander und suchten nach altem Kriegsbrauch die Gegner alls mälig bis zum äußersten Worte zu treiben, schon waren einige Ausdrücke gefallen, welche durch den Sittencoder der Academie gänzlich verboten sind, die Schläger blitzten in der Luft und mehr als eine Faust packte statt der Waffe die Weinflasche. Die Musik stimmte das Vaterlandslied an, doch die Weise klang den Empörten widerwärtig in ihren Zorn, von allen Seiten donnerte der Ruf: "Aufhören." Die verschächterten Musiker schwiegen und der neue Ausbruch eines ungeheuren Tumuktes schien unvermeidlich. Da sprang ein alter Häuptling der Teutonen, der sein Volk kannte, auf das Orchester, ergriff eine Beige, stellte sich als Dirigent boch auf einen Stuhl und begann die kindische Melodie: "Ach, du lieber Augustin, Alles ist Die Musik fiel in klagenden Tonen ein. Jeder sah nach der Höhe, man erkannte den ansehnlichen Mann, der angestrengt auf der Geige kratte, die Stimmung schlug plötzlich

um, es entstand ein allgemeines Gelächter. Die Präsiden schmetterten mit ihren Klingen auf die Tische, daß mehr als eine zersprang, und geboten Ruhe, die Führer aller Berbindungen traten zusammen, erklärten den Commers für aufgehoben und forderten ruhigen Heimgang der Stämme, weil sie
selbst alles Weitere in die Hand nehmen würden. Zornig
drängte die Studentenschaft zum Saale hinaus und zerstreute
sich zu ihren Sammelpläßen. Aber in jedem Hausen wurden
die Vorsälle mit leidenschaftlicher Erbitterung besprochen und
eilige Gesandtschaften schritten durch die Nacht von einem Lager zum andern.

Den Prinzen hatte der Kammerherr nach dem ersten Zusammenstoß aus dem Gewühl gerettet. Der Prinz saß in seinem Zimmer bleich und entsetzt über den Unfall und die Folgen, die er zu haben drohte. Auch der Kammerherr war bestürzt, denn auf sein Haupt siel die Berantwortung für diesen Scandal. Dabei sah er mit wirklicher Theilnahme auf den jungen Fürsten, der die Kränkung seiner Ehre so tief empfand, und wie gebrochen vor sich hinstarrte, unempfänglich für den Trost, daß der Plebejer seine fürstliche Ehre so wenig zu kränken vermöge, wie der Sperling auf dem Baum.

Nach einer schlaflosen Nacht empfing der Prinz die Aeltesten der Markomannen, welche kamen, um den Beschluß ihres
Stammes zu verkünden. Sie erklärten, daß ihr erster Häuptling Beppo erwählt sei, die Stelle des Prinzen bei den weiteren
Verhandlungen mit dem Arminen zu vertreten, und der Senior
bat ritterlich, ihm diese Ehre zu bewilligen. Er fügte hinzu:
nach der Meinung seiner Genossenschaft habe der Armine
überhaupt keine Ansprüche auf den Vorzug, daß dem verruchten
Schmähwort eine Forderung solge, und wenn der Prinz jedes
weitere Eingehen verweigere, würden die Markomannen alle
Folgen auf ihre Genossenschaft nehmen. Aber sie wollten nicht
verbergen, daß sie mit dieser Ansicht allein stünden, ja daß sie
in ihrem eignen Corps Widerspruch gefunden hätten. Und

Alles erwägend hielten sie für die beste Auskunft', wenn der Prinz dem academischen Brauch ein Zugeständniß mache, dessen Größe sie allerdings tief empfänden.

Der Prinz war noch fassungslos, der Kammerherr bat die Herren, Sr. Hoheit einige Stunden Zeit zur Erwägung zu lassen.

Unterdeß trug unser Student, den die Rücksicht auf seine Dissertation gebändigt und vor persönlichen Verwickelungen bewahrt hatte, die Kunde des Unheils bestürzt an den Doctor, da er sich in dieser Angelegenheit vor den Rector nicht traute. Der Doctor eilte zum Freunde, der bereits durch die Pedelle und Berichte der Polizei von dem unerfreulichen Ereigniß wußte. "Ueber den persönlichen Conflikt des Prinzen ist mir dis jetzt keine Anzeige geworden, es ist vielleicht für ihn selbst und sür die Universität wünschenswerth, daß eine solche nicht erfolgt. Ich werde wachsam sein und weitere Folgen zu verhüten suchen, und ich werde meine Amtspslicht nach jeder Richtung auf das Strengste thun, sorgt aber dafür, daß ich über diese Angelegenheit nur erfahre, was mir Grundlage zu amtlichem Einschreiten werden kann."

Fast in derselben Lage wie unser Student war der Kammerherr, auch er stellte sich sorgenvoll beim Doctor ein, erzählte den Streit und frug, was der Doctor von der Verpslichtung des Prinzen halte, sich durch seinen Stellvertreter auf ein Duell einzulassen. Der Doctor erwiederte mit Zurückhaltung: "Tedes Duell ist Unsinn und Unrecht. Wenn der Erbprinz von dieser Ansicht durchdrungen ist und die Consequenzen derselben sür sein Leben und dereinst für seine Regierung auf sich nehmen will, so werde ich der letzte sein, der gegen dies Warthrium etwas einwendet. Steht aber Ihr junger Herr nicht so sicher und frei über den Vorurtheilen seines Kreises, und ist auch ihm die stille Ansicht eingepflanzt, daß es sür Cavaliere und Militärs eine bestimmte Ehre giebt, welche noch etwas Anderes bedeutet als die Ehre eines Ehrenmannes, und

welche in gewissen Fällen ein Duell nöthig macht, sollte Ihr Prinz nach solchen Anschauungen urtheilen und dereinst regieren wollen, so will ich Ihnen allerdings bekennen, daß ich ihm das Recht nicht zugestehe, den Ehrbegriffen unserer academischen Jugend entgegenzutreten."

"Sie sind also der Meinung," frug der Kammerherr, "daß! der Prinz sich auf die angebotene Stellvertretung einlassen müsse?"

"Ich habe weder Recht noch Wunsch hier eine Meinung auszusprechen," versetzte der Doctor. "Ich kann nur sagen, daß mir die Stellvertretung auch nicht gefällt. Mir scheint die Sache so zu liegen: entweder Vernunft oder wenigstens persönlicher Muth."

Der Kammerherr stand schnell auf. "Das ist ganz unmöglich; es wäre nicht nur eine unerhörte Abweichung von dem Herkommen und würde für den Prinzen neue peinliche Verwickelungen herbeiführen, es ist auch so vollständig gegen meine Ueberzeugung von dem, was einem Fürsten erlaubt ist, daß davon unter keinen Umständen die Rede sein kann."

Der Kammerherr entfernte sich, nicht angenehm von der raditalen Auffassung des Doctors berührt. Nach der Heimkehr sagte er dem Prinzen: "Die Angelegenheit muß schnell beendet werden, bevor der Fürst davon erfährt. Höchstderselbe wird bei der Persönlichkeit des Gegners Ew. Hoheit sede Concession auf das Strengste untersagen; und doch sehe ich, daß die Beziehungen meines gnädigsten Prinzen zu der Studentenschaft und vielleicht sogar andere persönliche Verhältnisse auf das Aeußerste gefährdet sind, wenn es nicht gelingt, den hier üblichen Ansichten einigermaßen zu entsprechen. Darf ich deßhalb Ew. Hoheit einen Kath geben, so ist es immer der, daß Höchstlie der Atmosphäre, in welcher wir einmal leben, eine große Bewillizgung machen und Herrn von Halling als Vertreter annehmen."

Der Prinz sah gedrückt vor sich nieder und sagte endlich: "Das wird wohl das Beste sein."

Der große Häuptling Beppo, eine der besten Klingen der

Universität, sollte sich also für den Erbprinzen schlagen. Run erwies sich aber, daß die Arminen mit dieser Bertretung keineswegs zufrieden waren, sondern den unverschämten Anspruch erhoben, den Prinzen selbst in Fausthandschuhen und Batisthemd vor sich zu sehen. Namentlich Uls der Dicke, Ursheber des ganzen Scandals, erklärte, daß er den Markomannensführer ohnedies in seiner Brieftasche sinde und nicht auf die fröhliche Aussicht verzichten wolle, mit ihm in Privatangelegensbeiten einen Gang unter kleinen Mützen abzumachen.

Das war nicht zu leugnen; indeß ein großer Nath aller Senioren, welchen die Markomannen schnell zusammenriesen, entschied dafür, daß der Stellvertreter anzunehmen sei. Dasgegen wurde die listige Forderung der Markomannen abgelehnt, daß der Armine zuerst gegen ihre Corpsgenossen auf die Areide trete. Sie wollten dadurch den Prinzen der ganzen Sache überheben, da anzunehmen war, daß auch die stämmige Arast des Arminen lange beseitigt sein würde, bevor nur die Hälfte der Namen in seiner Brieftasel getilgt war. Es blieb also nichts übrig, als daß die beiden Kämpfer zu zwei verschiedenen Malen auf einander los hieben, der Markomanne zuerst im Namen des Prinzen. "Wir wollen uns beide Mühe geben, daß das zweite Mal nicht nöthig wird," sagte der Markomanne beim Ausbruch bedeutsam zum Vertreter des Arminen.

Jede Vorkehrung war getroffen, den verhängnisvollen Zweikampf geheim zu halten, nur die Betheiligten wußten die Stunde, selbst den Stammgenossen wurde von anderen Tagen gesprochen, denn die Pedelle waren wachsam, die Universität bereits von der höchsten Behörde aufgefordert, mit allen Mitteln weitere Folgen zu verhindern.

Am Mittag vor dem Zweikampf lud der Prinz die Markomannen zu Tische, es war dabei so viel von ähnlichen Geschäften die Rede, daß selbst dem Kammerherrn unheimlich wurde. Kurz vor dem Aufbruch stand der Prinz mit dem Senior in einer Fensternische, plötzlich faßte er die Hand des jungen Mannes, hielt sie fest und ein heftiges Schluchzen erschütterte ihm die Glieder. Bewegt sah der tapfere Anabe auf den Prinzen: "Es wird Alles gut gehen, Hoheit," sagte er tröstend.

"Für dich, aber nicht für mich," erwiederte der Prinz und wandte sich ab.

Als gegen Abend der Erbprinz unstät durch die Zimmer ging, machte der Kammerherr, der selbst trübe Sedanken los-werden wollte, den Borschlag, heut Abend das Haus des Rectors zu besuchen. Dies war der einzige Ort, wo er sicher war, nichts von der widerwärtigen Geschichte zu hören, und er war scharssinnig genug zu ahnen, daß auch dem Prinzen dieser Besuch am ersten wohlthun werde.

Isse wußte Alles. Unser Student, der wider Willen die Elster gespielt hatte, welche Unheil stiftend zwischen den Parteien auf= und ablief, umfreiste immer noch ängstlich das Haus des Rectors, er wagte an einem Studentenabend bei Frau Penelope zurückzubleiben, als sich die Anwesenden in das Zimmer des Rectors zogen, erzählte ber Fragenden den ganzen Streit, schilderte die gefährliche Lage des Prinzen und flehte, Sr. Magnificenz nichts von dem Vorfall zu sagen. Als heut der Prinz eintrat, war unter den Anwesenden eine Spannung bemerkbar, welche solchen, die in gefährliche Geschäfte verstrickt sind, die Unbefangenheit nicht zu erhöhen pflegt. Der Kammerherr war liebenswürdiger als je und erzählte hübsche Hofgeschichten, aber er machte keine Wirkung. Der Prinz saß verlegen auf seinem Platz neben Frau Ilse, auch aus ihren freundlichen Worten fühlte er den Ernst, er sah wie ihr Blick traurig auf ihm ruhte und sich schnell abwandte, als er die Augen aufschlug. Endlich begann er mit unsicherer Stimme: "Sie haben mir früher die Köpfe berühmter Männer gezeigt, darf ich Sie bitten mir den Band noch einmal zu weisen?"

Isse sah ihn an und stand auf. Der Prinz folgte ihr wie neulich zu der Lampe des Nebenzimmers. Sie legte den

Band vor ihn, er sah theilnahmlos darüber weg und begann endlich leise: "Mir lag nichts an den Köpfen, nur mit Ihnen allein zu sein. Ich bin hülflos und sehr unglücklich. Ich habe keinen Menschen auf Erden, der mir ehrlich räth, was ich thun soll. Ich habe einen Studenten gekränkt und bin schwer von ihm beleidigt. Ietzt soll ein Anderer für mich den Streit aussechten."

"Arme Hoheit!" rief Ise.

"Sprechen Sie nicht so zu mir, gnädige Frau, wie ein Weib das ansieht, sondern als ob Sie mein Freund wären. Daß ich Ihnen mit meiner Angst zur Last falle, macht mich in diesem Augenblicke vor mir selbst verächtlich, und ich fürchte, ich werbe es auch Ihnen sein." Er sah finster vor sich nieder.

Ilse sprach leise: "Ich kann nur reden, wie mir um's Herz ist, haben Hoheit ein Unrecht gethan, so bitten Sie es ab, sind Sie beleidigt worden, so verzeihen Sie."

Der Prinz schüttelte das Haupt. "Das würde nichts nutzen, es würde mich auf's Neue beschimpfen vor allen Andern und vor mir selbst. Nicht darum frage ich Sie. Nur Eines will ich wissen, darf ich einen Andern meinen Streit auskämpfen lassen, weil ich ein Prinz bin? Alle sagen mir, ich müßte es thun, sch habe zu Keinem Zutrauen, nur zu Ihnen."

Isse stieg das Blut in das Antlitz: "Ew. Hoheit legen eine Verantwortung auf meine Seele, vor der ich erschrecke."

"Sie haben einmal zu mir die Wahrheit gesprochen," sagte der Prinz finster, "wie noch niemals ein Mensch auf Erden, und jedes Wort aus Ihrem Munde war gut und herzlich. Und deßhalb fordere ich auch, daß Sie mir heut Ihre wahre Meinung sagen."

"Dann also," rief Isse ihn groß anschend, und das alte Sachsenblut wallte in ihr auf, "wenn Ew. Hoheit Streit angefangen, so müssen Sie ihn auch selbst als Mann zu Ende führen, und Sie selbst müssen dafür sorgen, daß es in ehrenvoller Weise geschehe. Ew. Hoheit dürfen nicht zugeben, daß

ein Anderer um Ihres Unrechts willen Ihrem Gegner trott und seine gesunden Glieder in Gefahr setzt. Denn einen Fremden zu Unrecht verleiten und in Gefahr stürzen und dabei ruhig zusehen, das ist das Schrecklichste von Allem."

Der Prinz versetzte kleinlaut: "Er ist muthig und dem Gegner überlegen."

"Und wie dürsen Ew. Hoheit Ihren Gegner einer fremden Kraft preisgeben, die stärker ist als die Ihre? Wenn Ihr Stellvertreter gewinnt oder verliert, Sie werden ihm mehr schuldig als man einem Fremden schuldig sein darf, und durch Ihr ganzes Leben wird Sie der Gedanke drücken, daß er Muth bewiesen hat, wo Sie ihn nicht gezeigt haben."

Der Prinz wurde bleich und schwieg. "Ich fühle ebenso," sagte er endlich.

"Furchtbar ist Alles, was auf diesem Wege liegt," suhr Ise mit gerungenen Händen fort, "Frevel hier und dort und blutdürstige Rache. Aber ist Ihnen unmöglich, ein Unrecht zu verhindern, so besteht doch Ihre Pflicht zu sorgen, daß es nicht größer werde und daß seine Folgen nicht auf Anderer Haupt sinken, nur auf das Ihre. Und Alles in mir ruft: Sie selbst müssen thun, wo nicht, was Recht ist, doch was am wenigsten Unrecht ist."

Der Prinz nickte mit dem Kopfe und saß wieder schweigend. "Ich darf keinem von meiner Umgebung etwas sagen," begann er endlich, "am wenigsten dem dort," er wies auf den Kammerherrn. "Wenn ich verhindern soll, daß ein Anderer an meiner Statt den Streit aussicht, so muß das in den nächsten Stunden gesichehen. Wissen Sie Jemand, der mir dabei helsen würde?"

"Meinem Mann verbietet sein Amt in dieser Sache etwas für Ew. Hoheit zu thun. Der Doctor aber."

Der Pring schüttelte den Ropf.

"Unser Student," rief Isse, "er ist Ew. Hoheit aufrichtig ergeben, er ist ein Landsmann und fühlt großen Kummer über die Sache." Der Prinz überlegte. "Wollen Sie mir Ihren Diener für einige Stunden dieses Abends erlauben, sobald Sie seiner nicht mehr bedürfen?"

Ise rief Gabriel, der am Tische beschäftigt war, in das Zimmer und sagte zu ihm: "Thun Sie, was Se. Hoheit aufträgt." Der Prinz trat an das Fenster und sprach leise mit dem Diener.

"Berlassen sich Ew. Hoheit ganz auf mich," sagte Gabriel und ging zu seinen Tassen zurück.

Der Prinz trat zu Frau Isse, welche unbeweglich da saß und auf das Buch starrte. "Ich habe die Köpfe angesehen," sagte er ruhiger als er noch den Abend gewesen war, "und ich habe gefunden, was ich suchte. Ich danke Ihnen."

Isse erhob sich und kehrte mit ihm zur Gesellschaft zurück.

Die Gäste hatten sich entsernt und Ilse saß allein in ihrem Zimmer. Was hatte sie gethan! Vertraute eines Mannes bei blutigem Beginnen, geheime Veratherin bei gesetzloser That! Sie, ein Weib, war Verbündete eines Fremden, sie, die Gattin des Mannes, der jetzt ein Wächter des Gesetzes sein sollte, war Helserin bei einem Verbrechen geworden. Welcher sinstere Geist hatte ihr die Sinne bethört, als sie vertraulich der Rede des Andern antwortete und slüsternd mit ihm vershandelte, was sie dem eigenen Mann nicht zu gestehen wagte?

Nein, der sie verlockt hatte, ein Fremder war er nicht. Seit ihrer Kindheit hatte sie mit innigem Antheil von ihm gehört, er war der künftige Gebieter ihrer Heimath, einst Herr über Leben und Tod auf dem Felsen, von dem sie hinabgesstiegen war in die Fremde. Seit er zuerst vor sie trat, so rührend in seiner freudelosen Jugend, in der weichen Hülfslosigkeit seines Standes, hatte sie zärtlich um ihn gesorgt, und was er ihr erwiesen hatte seit demselben Tage, war ein liedenswerthes, lauteres Gemüth. Jetzt faßte sie bebende Angst auch um ihn. Sie hatte ihn in sein Schicksal getrieben, sie

trug die Schuld eines Beginnens, das seinem Stande für ungeheuer galt. Wenn ihm zum Unheil wurde, was sie gerathen, wenn der Gegner den armen schwachen Jüngling bis zum Tode traf, wie wollte sie das ertragen in ihrem Gewissen?

Sie sprang auf und wieder rang sie die Hände. Der Gatte rief ihren Namen, sie suhr zusammen, denn sie sühlte sich in einer Schuld gegen ihn. Und wieder srug sie dange: "Welcher böse Geist hat mich verwirrt? Bin ich nicht mehr, die ich war? Wehe mir, ich habe mich nicht gehalten, wie einer Christin geziemt, nicht als eine bescheidene Frau, die den Schrein ihrer Seele öffnen soll nur vor Einem. Dennoch aber," rief sie ihr Haupt erhebend, "wenn er wieder vor mir stände und noch einmal früge, ob er als Mann handeln soll, oder als ein Schwächling, ich würde ihm wieder dasselbe sagen und immer wieder. Der Herr schütze mich!"

Als Krüger in das Schlafzimmer trat, den Prinzen auszukleiden, gab ihm dieser in kurzem Ton Aufträge, welche den Lakaien höchlich befremdeten. Da er aber dadurch seine verstraute Stellung befestigt sah, versprach er Gehorsam und Schweigen. Er löschte die Lampen und ging auf seinen Posten. Nach einer Stunde führte er den Studenten, welcher von Gabriel abgeliesert wurde, durch eine Seitenthür in das Schlafzimmer des Prinzen. Dort sand eine leise Unterredung statt, deren Folge war, daß der Student in großer Aufregung aus dem Hause eilte und dem harrenden Gabriel den Aufstrag gab, zu früher Morgenstunde eine Oroschke an die nächste Straßenecke zu bestellen.

In dem Saale eines abgelegenen Kaffeehauses vor der Stadt war beim ersten Morgenlicht eine ernste Gesellschaft verssammelt, die Blüthe der Corps und Verbindungen, erprobte Gesellen von verwegenem Aussehen, für jedes Studentenherz ein gewaltiger Anblick; heut sollten nach einander mehre von den vielen Blutverträgen jenes Abends ausgeführt werden.

Das erste Geschäft sollte der Studentenehre des Erbprinzen gelten. Die Kämpfer waren ausgezogen und in ihre Fechtertracht gekleidet; Jeder stand mit seinem Secundanten und Zeugen in einer Ecke des Saales, der Doctor — es war der alte Teutone von der Geige — hatte in einem Winkel seinen Apparat ausgebreitet und sah mit grimmigem Behagen auf die bevorstehende Arbeit, welche ihm neue lehrreiche Kuren versprach. Aber die Arminen waren aufsässig, noch einmal traten ihre Secundanten vor den Unparteiischen und erhoben Beschwerde, daß der Prinz nicht gegenwärtig sei, um wenigstens durch seine Anwesenheit den Bertreter zu bestätigen. Sie forderten deßhalb, daß die bevorstehende Affaire nicht für ihn gerechnet werde, sondern als persönlicher Kampf der beiden Studenten, welche mit einander in mehrfache zarte Beziehungen getreten waren. Da die Markomannen kein gutes Gewissen hatten, benn sie hatten bei ben Verhandlungen diesen Punkt zweiheutig zu umgehen gewußt, machten sie jetzt den Vorschlag, daß der Prinz nachträglich mit dem Arminen oder dessen Secundanten am britten Ort zusammenkommen solle, damit zwischen beiden die gebräuchliche Versöhnung stattfinde.

Noch wurde darum gehandelt, mit Erbitterung, aber in kurzen Worten, wie der Zwang dieser Stunde gebot, da pochte der Fuchs, welcher die Wache an der Treppe hatte, — es war ein junger Armine — zweimal an die Thür. Alle standen unbeweglich. Nur die Secundanten rafften die Schläger zusammen und warfen sie in eine finstere Kammer, und unser Student, der als Zeuge seinem Stammgenossen noch seidene Stränge über die Pulsadern der Hand legte, sprang schnell an die Thür und öffnete. Sine kleine Gestalt im Mantel und runden Hut trat herein, es war der Erbprinz. Er nahm den Hut ab, sein Sesicht sah etwas bleicher aus als gewöhnlich, aber er begann mit ruhiger Haltung: "Ich din heimlich hergefommen; ich bitte die Anwesenden mir zu erlauben, daß ich mir selbst Senugthuung hole, und ich bitte Sie Nachsicht mit

mir zu haben, wenn ich mich in dem Brauch ungeübt zeige, denn es ist das erste Mal, daß ich mich versuche."

Es entstand eine Stille, so tief, daß man das leise Schwirren des Rappiers hörte, welches in eine Ecke geschleudert war, alle Anwesenden empfanden, daß dies ein wackeres Thun war. Nur Beppo, der Markomanne, stand bestürzt und besann: "Schon deine Gegenwart genügt, die letzten Schwierigskeiten zu beseitigen, ich bestehe darauf, daß nicht umgeworfen wird, was beschlossen ist," und leiser fügte er hinzu: "Ich beschwöre Ew. Hoheit, nicht das Unnöthige zu thun, es ladet uns allen eine Berantwortung auf, die wir nicht übernehmen dürfen."

Der Prinz erwiederte fest: "Du hast dein Versprechen erstüllt, ich werde dir für den Willen ebenso dankbar sein, als für die That. Aber ich bin entschlossen." Und er zog seinen Rock aus und sagte: "Legt mir die Binden an."

Der Secundant des Arminen wandte sich zum Unparteisischen. "Ich bitte, den Gegner zur Eile zu mahnen, wir sind nicht hier, um Artigkeiten zu wechseln; will sich der Prinzselbst Genugthuung holen, wir sind bereit." Die Markomannen rüsteten den Prinzen, und man darf den tapfern Gesellen das Zeugniß nicht versagen, sie thaten es mit so inniger Ehrerbietung und ängstlicher Sorgfalt, als ob sie in der That Krieger des Volksstammes wären, dessen Namen sie trugen, und ihr junges Königskind zum tödtlichen Sinzelkampse stellen sollten.

Der Prinz trat auf den Arcidestrich, seinem Secundanten, einem harten Balasré, zitterte die Wasse in der Hand, als er sich neben ihm auslegte. "Gebunden — Los!" Die Klingen sausten in der Luft. Der Prinz hielt sich nicht schlecht, eine lange Sewöhnung, sich vorsichtig zu beherrschen, kam ihm zu gut, er vermied, gefährliche Blößen zu geben, und sein Secundant zog sich eine herbe Warnung des Unparteiischen zu, weil er ohne Rücksicht auf seine eigenen Glieder im Bereich des

feindlichen Stahles lag. Der Armine war an Kraft und Runft weit überlegen, aber er gestand später seinen nächsten Freunden, es sei ihm doch störend gewesen, das Fürstenkind leibhaftig im Bereich seines Schlägers zu sehen. Nach dem vierten Gange strömte das Blut von Ulfs breiter Backe auf das Hemd. Sein Secundant forderte Fortsetzung des Kampfes, der Unparteiische erklärte den Streit für beendet. Der Prinz stand still auf seinem Plate, jetzt entfiel ber Schläger seiner Hand, und ein leises Zittern bewegte die Finger, aber sein Mund lächelte, und es war ein guter Ausdruck in den frohen Zügen. Ein Knabe hatte durch die ernste Viertelftunde das Selbstgefühl eines Mannes gewonnen. Bevor der Prinz sich zu seinem Gegner wandte, fiel er dem Markomannen um den Hals und sagte: "Jetzt kann ich dir von Herzen danken." Der Unparteilsche führte ihn zum Gegner, der unwillig vor dem Doctor stand, und doch auch ein Lächeln nicht unterbrücken konnte, das ihm weh genug that, und beide reichten einander die Hände. Nun traten auch die Arminen grüßend zu dem Prinzen, während der Unparteilsche in den Saal rief: "Zweiter Fall."

Aber der Prinz, der seinen Mantel wieder umgethan hatte, ging zu dem Leiter des Zweisampses und begann: "Ich kann nicht fortgehen ohne eine große Bitte auszusprechen. Ich bin unglücklicher Weise die Veranlassung des peinlichen Vorsfalles gewesen, welcher jetzt die Studentenschaft entzweit, ich weiß wohl, daß ich gar kein Recht habe, hier einen Wunsch zu äußern, aber es wäre mir eine freudige Erinnerung für immer, wenn ich dazu beitragen könnte, daß Versöhnung und Friede beschlossen würde."

Von seinen Markomannen hätte er in diesem Augenblick bas Schwerste fordern dürfen, aber auch die Andern standen unter dem Eindruck eines ungewöhnlichen Erlebnisses. Ein beifälliges Murmeln ging durch den Saal, sogar der Unparteissche rief mit lauter Stimme: "Der Prinz hat ein gutcs Wort gesprochen." Die düstern Blicke Einzelner wurden nicht beachtet, die Secundanten und Senioren beriethen in der Mitte des Saales, das Resultat war, daß die schwebenden Forderungen zunächst zwischen den Anwesenden ausgeglichen und eine allgemeine Versöhnung eingeleitet wurde.

Der Prinz verließ, von den Markomannen umdrängt, das Haus und sprang in den Wagen, Krüger öffnete ihm die Thür des Schlafzimmers. Der Kammerherr war über die lange Ruhe seines jungen Herrn grade an diesem Morgen sehr verwundert; als er nach der Meldung des Kammer-lakaien zum Frühstück eintrat, fand er seinen Prinzen behaglich am Tisch sitzen. Nachdem Krüger hinausgegangen war, besann der Prinz: "Das Duell ist abgemacht, Weidegg, ich habe mich selbst geschlagen." Der Kammerherr stand erschrocken auf. "Ich sage Ihnen das, weil es Ihnen doch kein Geheimnis bleiben würde. Ich hosse, der Streit unter den Studenten wird damit abgemacht sein. Sprechen Sie mir nichts dagegen und regen Sie sich selbst nicht auf, ich habe gethan, was ich sür recht hielt, oder doch für das kleinste Unrecht, und ich bin froher als ich seit langer Zeit war."

Die Häupter der Markomannen hatten von den übrigen Anwesenden das Wort erbeten, daß die einzelnen Borgänge dieses Morgens nicht verbreitet werden sollten, und man muß annehmen, daß Jedermann sein Wort gehalten habe. Dennoch stog durch Universität und Stadt blipschnell die Kunde, daß der Prinz selbst durch wackeres Verhalten die Händel ausgeglichen habe. Und der Kammerherr erkannte ans frohen Andentungen der Markomannen und aus den freundlichen Grüßen, welche sein junger Herr auf der Straße erhielt, noch mehr aber aus der veränderten Haltung des Prinzen selbst, daß das heimliche Duell doch eine gute Seite gehabt hatte, und das versöhnte ihn ein wenig mit dem ärgerlichen Ereigniß.

Als der Prinz einige Zeit darauf das Haus des Rectors betrat, wurde er in das Arbeitszimmer geführt und Werner

begrüßte ihn lächelnd. "Ich war genöthigt, meiner Regierung über die letzten Vorfälle zu berichten und, gemäß der übereinsstimmenden Aussage der vorgeladenen Studenten, beizufügen, daß Ew. Hoheit Dazwischentreten wesentlich dazu beigetragen hat, den Frieden wieder herzustellen. Mir ist der Auftrag geworden, Ihnen dafür warme Anerkennung der academischen Behörde auszusprechen. Persönlich erlaube ich mir dem Wunsch Worte zu geben, daß Alles, was Ew. Hoheit in diesen Tagen erlebt, Ihnen immer eine angenehme und fruchtbare Erinnerung sein möge."

Als der Prinz sich vor Frau Ilse verneigte, sagte er leise: "Es ist Alles gut gegangen, ich danke." Ilse sah stolz auf ihren jungen Herrn, und doch war die bange Unsicherheit der letzten Tage nicht ganz von ihr genommen, und sie war dem Prinzen gegenüber stiller als gewöhnlich.

**5.** 

## Alles gestört.

Der Frühling slog lustig durch das Land. Die Blüthenssträucher und die Beete der Gärten prangten stolz in den Farben ihrer Verbindung, in diesem Jahre sangen wirklich Staare in den Kästen des Herrn Hahn, und auf der Waldwiese vor dem Garten des Herrn Hummel freuten sich Hahnensussen und wilder Lauch der seuchten Wärme. Den academischen Bürgern wurde es eine behagliche Zeit, die Händel des Winters waren abgethan, die Pedelle zogen um zehn Uhr das Nachtcamisol an, und die Vorlesungen der Herren Professoren liesen gemüthlich nebeneinander hin wie Mühlräder bei hohem Stande des Wassers.

Auch der Rector genoß die Nuhe, und sie war ihm zu gönnen, denn Isse sah besorgt, daß seine Wange hagrer war

als sonst, und daß am Abend zuweilen eine Ermübung über ihn kam, die er früher nicht gekannt. "Er solle auf einige Monate sein Arbeitszimmer verlassen," rieth der Arzt, "das wärde ihm wieder für Jahre die Spannung geben, jedem Gelehrten thue zwei, drei Mal im Leben solche Erfrischung noth, eine Reise wäre die beste Cur."

Felix lachte dazu, aber die Hausfrau bewahrte den Rath in treuem Gemüth und suchte unterdeß den Gatten so oft als möglich von seinen Büchern in das Freie zu entführen. Auch heut zog sie ihn am Arm durch Wald und grüne Wiesen. Sie wies ihm Schmetterlinge, die über den Feldblumen flatterten, und Bögelschwärme, welche in der warmen Luft dahinzogen. "Teyt ist die Zeit deiner Unruhe, von der du mir einst erzählt haft, sühlst du nichts davon?"

"Ja," sagte ber Professor, "und wenn du mit mir ziehen willst, so machen wir wenigstens in Gedanken eine gemeinsame Reise in die Ferne."

"Du willst mich mitnehmen?" rief Ilse erfreut. "Ich bin wie ein Murmelthier, ich kenne nur die Höhle, aus welcher mein Herr mich geholt, und den Deckel des Kastens, in dem er mich füttert. Darf ich wünschen, so fordere ich mir Eisberge, welche hoch über die Wolken ragen, und Abgründe, die steil in's Unermeßliche fallen. Aber aus den Bergen steige ich hinab zu Delbaum und Drange, seit Jahren habe ich von den Menschen gehört, welche dort gelebt haben, euch Allen lacht das Herz, so oft ihr von dem blauen Meer und der Herrlichkeit alter Städte redet. Das möchte ich sehen, deine Worte dazu hören und die Freude fühlen, die du beim Wiedersehn von Allem hast, was dir dort lieb geworden ist."

"Gut," versetzte der Professor, "also die Alpen, dann bis Neapel.: Ich habe nur zuerst einige Wochen in Florenz für den Tacitus zu arbeiten."

Bui, dachte Isse, da ist der Coder wieder!

Sie saßen unter der großen Eiche nieder, einem Riesen

des Mittelalters, der das neue Baumgeschlecht im Stadtwald überragte, wie die Kuppel Sanct Peters die Dächer und Thürme der heiligen Stadt. Und unter dem hohen Laubgewölbe, zu dem Ilse gern die Schritte lenkte, machten sie lustige Reisepläne zu Pinien und Cactushecken.

Als sie aus dem Gehölz in die nahe Lichtung traten, sahen sie unter den Wiesenblumen die Livree eines Lakaien, sie erkannten den Prinzen mit seinem Begleiter, neben ihnen einen Wirth aus dem nächsten Dorfe. Die Herren traten grüßend heran. "Hier wird ein Anschlag gegen einige Stunden Ihrer Muße gemacht," rief der Kammerherr dem Professorzu, und der Prinz begann: "Ich habe den Wussch, einige Herren und Damen von der Universität in's Freie zu bitten, da ich hier doch nicht die Freude haben kann, sie in eigenem Hause zu sehen. Es soll keine große Gesellschaft sein, und so ländlich als möglich. Wir haben an diesen Platz gedacht, weil die gnädige Frau ihn öfter gerühmt hat. Und ich werde Ihnen dankbar sein, wenn Sie mir noch mit gutem Rath aushelsen wollen, wie die Sache am besten einzurichten ist."

"Wenn Ew. Hoheit den Frauen eine Freude machen will, so laden Sie auch die Kinder ein. Ist es zugleich ein Kinderseift, so sind Hoheit sicher, daß es Allen eine gute Erinderung hinterläßt."

Das wurde angenommen. Es erschienen zierliche Einsladungen, durch welche Rector und Decane und die Herren Professoren, mit denen der Prinz persönlich bekannt war, nebst ihren Familien für ein Fest im Freien geworben wurden. Der Gedanke fant bei Großen und Kleinen Beifall, und unter den Bekannten der Frau Professorin regte sich frohe Erwartung.

Auch Laura hatte eine Einladung erhalten, und ihre Freude war groß. Als sich aber am Abend ergab, daß der Doctor nicht eingeladen war, wurde sie unwillig.

"Mir fällt nicht ein, seinen Anwalt zu machen," sagte

sie zu Isse, "boch er ist genau in meiner Lage: wenn man mich um deinetwillen eingeladen hat, so mußte man deines Wannes wegen auch ihn auffordern. Daß man dies versäumt hat, ist eine Taktlosigkeit oder etwas Schlimmeres. Und da er nicht gebeten ist, bin ich entschlossen, auch nicht zu gehen. Denn Friz Hahn mag sonst sein wie er will, eine Nichtachtung hat er von diesen vornehmen Leuten nicht verdient."

Vergebens suchte ihr Ise anseinander zu setzen, daß der Doctor dem Prinzen, von dem doch die Einladung ausgehe, keinen Besuch gemacht. Laura blieb eigensinnig und versetzte: "Du bist ein beredter Vertheidiger deines Prinzen und in den Gebräuchen vornehmer Leute besser bewandert, als ich dir zugetraut hätte. Ich aber werde zum Feste schulkrank, darauf verlaß dich. Wenn nicht anging, den drüben zu laden, so geht es bei mir auch nicht an. Sage aber dem Doctor nichts davon, damit Frizchen sich nicht etwa 'einbildet, ich thäte es ihm zu Liebe, es ist nicht Freundschaft für ihn, sondern Bosheit gegen die Hosherren."

An einem Sonntag fuhr zuerst ein großer Fourgon mit Arüger und einem Roch in die Nähe der großen Eiche, Equipagen des Prinzen holten die Herren und Damen, ein Omnibus mit Guirlanden und Kränzen verziert lud die Kinder der Familien zusammen. Auf der Wiese war ein Zelt errichtet, seitwärts durch Gebüsch verdeckt eine Bretterhütte mit improvisirtem Kochheerd; eine Musikbande saß versteckt im Walde und empfing die ankommenden Familien. Der Prinz und sein Kammerherr begrüßten an der Waldecke und geleiteten zum Mittelpunkt des grünen Festraums, wo ein ungeheures Werkstück höchster Bäckerkunst den Leuchtthurm bildete, in dessen Nähe man sich vor Anker legte. Bald verrieth Ge-Hirr der Tassen, daß man sich der unvermeidlichen Vorbereitung zu gemüthvoller deutscher Fröhlichkeit hingab. Im Anfang waren die Geladenen seierlich, das Ungewöhnliche des arrangirten Festes verursachte Erwägung. Als aber Raschke

feine Nockschöße faßte und sich im Grase lagerte, als die andern Herren ihm folgten und dargebotene Cigarren anzündeten, bekam die Wiese ein theokritisches Aussehen. der Rector auf dem Rasen, die Beine wie ein Türke zusam= men geschlagen, daneben der Consistorialrath auf einem Stuhle und etwas entfernt auf einem abgeschlagenen Baumstamm ber immer noch feindliche Struvelius, mit seinem starrenden Haar und der schweigsamen Weise, dem kummervollen Geist der Abseits von ihnen aber thronte auf alten Weide ähnlich. einem alten Ameisenhaufen, über den er sein Taschentuch ge= breitet hatte, Magister Knips, er hielt seinen runden Hut ehrerbietig unter dem Arm und stand auf, so oft der Prinz in seine Nähe trat. Unterdeß war der Prinz bemüht, die Damen zu unterhalten, seit den letzten Vorfällen des Winters war er ohnedies Liebling der Frauen, heut eroberte er vollends durch verlegene Anmuth die Herzen der Mütter und Töchter. Er sprach verbindlich mit jeder Einzelnen, winkte den Lakaien, wo es fehlte, war um Alles besorgt und lachte über sich selbst, wenn er nicht Bescheid wußte. Isse und er arbeiteten im stillen Einverständniß ein= ander in die Hände, der Frauenwelt Liebenswürdiges zu erweis sen, Isse, gehoben von dem Gedanken, daß ihr Prinz den Leuten so gut gefalle, und der Prinz im Herzen selig über die kleine gemeinsame Arbeit, die er mit der Frau Rectorin besorgte.

Noch nie hatte er sich ihr so vertraulich nahe gefühlt, als heut. Er sah nur sie, er dachte nur an sie. Im Geschwirr der Redenden, unter den Klängen der Musik lauschte er auf jedes Wort aus ihrem Munde. So oft er zu ihr trat, empfand er das warme Leben der schönen Frau wie einen wonnigen Zauber. Sie saste nach einem Baumblatt, ihr Spizenärmel streifte sein Gesicht, und von der Berührung des seinen Gewebes röthete sich ihm die Wange. Ihre Hand ruhte einen Augenblick auf der seinen, als sie ihm einen bunten Käfer darbot, und er fühlte den flüchtigen Druck wie einen Schlag im Herzen. "Der Käfer weiß Ew. Hoheit Zukunft. Sie

dürfen ihn fragen: Liebes Marienvögelein, wie lange werd' ich lustig sein? ein Jahr, zwei Jahr und so fort, bis er entsliegt." Der Prinz begann den Spruch, aber er war noch nicht bis zum ersten Jahr gekommen, als der Käfer davonslog. "Das gilt nicht Ihnen," tröstete Isse lachend, "der Kleine war noch böse auf mich." "Lieber will ich das Unglück tragen," versetzte leise der Prinz, "als daß es Ihnen naht." Da nun Isse, betrossen durch den innigen Klang seiner Worte, sich zu den Frauen wendete, hob er verstohlen das Tuch auf, welches ihr von der Schulter geglitten war, und drückte es hinter dem Baum an seine Lippen.

Lauter wurde die junge Welt, als aus der Hütte hinter dem Busch zwei Männer heraustraten mit rothem Rock und Trommel und die Jugend zu einem Bogelschießen einluden. Der Kammerherr nahm die Aufsicht über die Knaben, Isse über die Mädchen, Jäger und Lakai halfen bei den Armbrüften, die Bolzen knallten ohne Aufhören gegen den Leib der aufgerichteten Bögel, denn das Treffen war bequem gemacht, und wer nicht grade schoß, konnte Preise bewundern, welche auf zwei Tischen ausgestellt waren. Es ging Alles schnell, wie bei einem Hoffest schicklich ist, die Lakaien durchwanderten unaufhörlich die Gesellschaft mit jeder denkbaren Erfrischung, die Splitter der Bögel fielen wie Hagel, und der Prinz vertheilte die Preise an die Kinder, die ihn umdrängten. Bertha Raschke wurde Schützenkönigin, ein kleiner Consistorialrath ihr Mitregent. Jauchzend zogen die Kinder mit ihren Geschenken hinter den Trommlern her bis zu einer langen Tafel, wo ihnen eine Mahlzeit bereitet war. Sie mußten nieder sitzen, in der Mitte König und Königin. Jäger und Lakaien trugen die Gänge eines langen Soupers auf. Der Kammerherr hätte nichts Besseres exfinden können die Eltern zu verbinden, auch die Bäter traten hinter die Stühle und freuten sich innig, wie die Kleinen aus den Arhstallgläsern unschädlichen Wein tranken und selig aus rosigen Gesichtern die gemalten Teller und silbernen Aufsätze der Tasel anstaunten. Bald wurden sie lustig, zuletzt erhob sich sogar der kleine Consistorialrath und brachte die Gesundheit des Prinzen aus, alse Kinder schriesen Hoch, die Arommler trommelten, die Musik siel ein und die Eltern umstanden dankend den Festgeber. Isse aber brachte eine Schärpe getragen, welche die Frauen von Feldblumen gesslochten hatten, und bat den Prinzen um die Erlaubnis, ihm die Schärpe anzulegen. Er stand unter den frohen Menschen selbst gehoben durch die harmlose Freude, welche die Andern erfüllte, und durch die achtungsvolle Neigung, welche ihn aus allen Augen ansah. Mit stummem Dank blickte er zu Isse herüber und ohne Veranlassung wurden ihm die Augen feucht. Und wieder schrieen die Kinder ihr Hoch und die Trommler wirbelten.

Da sprengte ein Reiter in fremder Livree aus dem Walde heran, der Kammerherr trat bestürzt zu dem Prinzen und überreichte ihm einen Brief mit schwarzem Siegel. Der Prinz eilte in das Zelt, der Kammerherr folgte ihm.

Der junge Herr hatte bei Feldblumen kein Glück. Festfreude war dahin, die Gesellschaft stand theilnehmend und unsicher in Gruppen um das Zelt. Endlich trat der Kammerherr heraus; während er sich an den Rector wandte und die Anwesenden ihn umdrängten, sah Ilse den Prinzen an ihrer Seite, tiefe Trauer im Angesicht. "Ich bitte Sie mich bei den Damen zu entschuldigen, wenn ich mich sogleich entferne. Der Gemahl meiner Schwester ist nach kurzer Krankheit gestorben, und meine arme Schwester ist sehr unglücklich gewor-Der Schmerz zuckte in seinem Gesicht, als er fortsuhr: "Ich selbst habe meinen Schwager wenig gekannt, aber er war gegen meine Schwester sehr gut, und sie fühlte sich bei ihm glücklicher als je in ihrem Leben. Sie schreibt mir in Verzweiflung, und das Unglück ist für sie ganz unsäglich. die Verhältnisse sind, wird sie an ihrem jetzigen Wohnort nicht bleiben dürfen, ich sehe voraus, daß sie wieder zu uns zurückkehren muß. Das ist unser bitteres Schicksal, nirgend ruhig zu bleiben, immer wieder gewaltsam herausgerissen zu werden. Und ich weiß, mich wird ein ähnliches Unglück treffen. Ich fühle mich jetzt hier wohl, Ihnen darf ich das gestehen, auch mir macht dieser Todesfall Bieles unsicher, ich ahne, er wird auch mich von hier fortziehen. Ich reise morgen auf einige Tage zu meiner Schwester, denken Sie mit Theilnahme meiner." Er verneigte sich und trat in das Zelt zurück, in den nächsten Minuten rollte sein Wagen der Stadt zu.

Ise eilte zu ihrem Gatten, den vom Kammerherrn die Bitte ausgesprochen war, bei der Gesellschaft seine Stelle zu vertreten. Man beschloß sogleich aufzubrechen. Die Kinder wurden in den Wagen gesetzt, die Erwachsenen kehrten in ernstem Gespräch zur Stadt zurück.

Unterdeß saß die schulfranke Laura in ihrem Stübchen und siederte unter den alten Liederdrucken. Nach jener Begegnung im Dorfgarten war sie mit Schrecken zu der Erkenntniß gekommen, daß die Tage ängstlicher Sorge um den Doctor ihren Schatz sehr vermindert hatten, wohl ein Dutzend — und nicht der schlechtesten — war leidenschaftlich hinübergeschleudert, die Schnüre, an welchen sie das Sammlerherz drüben festhielt, drohten dünn zu werden. Deßhalb war das Trinklied für längere Zeit die letzte Spende geblieben. Heut aber, wo Fritz eine Behandlung erfahren hatte, welche ihr mehr Kummer machte als ihm selbst, mußte sie auf einen kleinen Trost für ihn denken.

Ein schwerer Tritt auf der Treppe störte die Wahl. Laura hatte kaum Zeit ihren Schatz in die geheime Schublade zu werfen, als schon die schwere Hand des Herrn Hummel auf die Klinke drückte. Das war ein seltener Besuch und Laura empfing ihn mit der Ahnung, daß er auch heut nicht ohne ernste Veranlassung erfolge. Herr Hummel trat dicht vor seine Tochter und betrachtete sie sorgfältig, als wäre sie eine neue pariser Ersindung. "Du hast also Kopsschmerz und konntest

die Einladung nicht annehmen? Das bin ich an meiner Tochter nicht gewöhnt. Bei deiner Mutter kann ich nicht verhindern, daß ihr Gefühl zuweilen in das Gehirn steigt, von deinem Kopf fordere ich, daß er unter allen Umständen frei bleibe. Weßhalb bist du also der Einladung nicht gefolgt?"

"Es wäre mir ein unerträglicher Zwang gewesen," sagte Laura.

"Ich verstehe," versetzte Herr Hummel. "Ich bin nicht sehr für Fürsten, ich bin auch nicht gegen sie. Ich kann nicht sinden, daß sie einen größeren Kopf haben als andere Leute, und ich bin deßhalb veranlaßt, sie als einfache Kunden der bürgerlichen Gesellschaft zu betrachten, welche nicht immer Numero eins weder sind noch tragen. Iedoch, wenn dich ein Prinz mit andern anständigen Personen zu einem ehrbaren Sommervergnügen einladet, und du dich weigerst, so frage ich als Bater nach dem Grund, und zwischen dir und mir soll jetzt von Kopfschmerz keine Rede sein."

Laura erkannte an dem unwirschen Blick des Vaters, daß er noch Anderes im Schilde führe. "Wenn du die Wahrheit wissen' willst, ich mache dir kein Geheimniß daraus. Ich bin nicht meiner selbst wegen eingeladen, denn was liegt den Leuten an mir, sondern als Tischinventarium unserer Hausgenossen."

"Das wußtest du doch auch, als die Einladung ankam, und damals suhrst du vor Freude in die Höhe."

"Mir ist der Gedanke erst nachher gekommen."

"Als du erfuhrst, daß der Doctor von drüben nicht geladen war," sagte Hummel. "Deine Mutter ist eine sehr brave Frau, vor der ich alle Hochachtung habe, aber ihr begegnet zuweilen, daß man ihr ein Seheimniß abschrauben kann. Wenn du also etwas spintisirst, was weder die Welt noch dein Vater erfahren soll, so wird es klug sein, das Niemandem anzuvertrauen, weder in unserm Hause noch in einem andern."

"Gut also," rief Laura entschlossen, "wenn du es gemerkt hast, so höre es noch einmal von mir. Ich bin ein Bürgerkind wie Fritz Hahn drüben, er ist öfter als ich mit den Herren vom Hose zusammengetrossen; daß man auf ihn keine Rücksicht nahm, hat mir klar gemacht, daß man meinesgleichen als eine überstässige Zugabe betrachtet."

"Also der drüben ist beinesgleichen?" frug Herr Hummel, "das grade war es, was ich dir ausreden wollte. Ich möchte nicht, daß du deine Gefühle nach den Wettergläsern von dort brüben einrichtest. Ich möchte nicht, daß Hahn junior auf ben Gedanken käme, einmal einen Schwibbogen über die Gaffe zu bauen, und in Schlafschuhen von einem Haus in das andere zu wandeln. Der Gedanke gefällt mir nicht. Ich will dir nur einen Grund anführen, der mit meinem alten Zorn gar nichts zu thun hat. Er ist seines Baters Sohn, und er hat keine rechte Courage für das Leben. Wer aushalten kann, Jahr für Jahr in dem Strohnest zu sitzen und Bücher aufzuklappen, der wäre, wenn ich mich als Mädchen betrachte, nicht mein Mann. Es ist möglich, daß er sehr gelehrt ist grade die Dinge weiß, um die sich andere Menschen wenig kümmern, ich habe aber noch nicht gehört, daß er sich dadurch Deßhalb, wenn geschehen etwas Ordentliches verdient hat. könnte, was nicht geschehen wird, solange das Grundstück drüben ein Hühnerhof ist, wenn ich Heinrich Hummel zugeben wollte, daß mein einziges Kind vor der weißen Muse Strümpfe strickte, so wäre dies für mein Kind selbst ein Unglück. Denn du bist meine Tochter. Du bist innerlich eben so sehr ein Dicktopf wie ich von außen, und wenn du unter solche schwachherzige Leute geräthst, wirst du sie jämmerlich unter= buttern, und du selbst wirst darüber unglücklich werden. halb also bin ich der Meinung, daß dein Kopfschmerz eine Narrheit war, und ich wünsche nie wieder von Leiden dieser Art zu hören. Guten Tag, Fräulein Hummel." Er schritt zur Thür hinaus und brummte auf der Treppe: "Blühe, liebes Beilchen, das ich selbst erzog."

Laura saß am Schreibtisch und stützte das schwere Haupt Freytag, Handschrift. II.

mit beiden Händen. Das war ein fürchterlicher Auftritt, die Reben bes gewaltigen Baters rissen ihr die Seele wund. Aber in seiner höhnenden Betrachtung des Nachbarsohnes war doch eine Wahrheit, die ihr selbst schon wie eine feindliche Spinne über die bunten Blätter ihrer Theilnahme gekrochen war. Er mußte hinaus in die Welt. Unten die Freunde dachten daran in die Ferne zu ziehen, ach, sie selbst war ein armer Bogel, der vergebens aufflatterte, weil die Fessel am Fuß zurückielt. Er aber konnte sich lösen. Sie verlor ihn aus der Nähe, sie verlor ihn vielleicht für immer, aber das durfte sie nicht hin= dern, ihm die Wahrheit zu sagen. Hastig fuhr sie unter die alten Druckblätter, mit Mühe fand sie ein Reiselied, welches allerdings nicht recht auf den Doctor paßte, insofern es die Gefühle eines recht lüberlichen Landstreichers aussprach. Lied war schlimm, aber cs gab nichts Besseres, unsre Vorfahren fanden, sofern sie sich nicht grade der Wegelagerei befleißigten, geringes Vergnügen auf der Landstraße. Der Brief mußte das Beste thun. Sie schrieb also: "Die Sommervögel fliegen, auch die sehnsüchtigen Träume der Menschen suchen die Ferne-Zürnen Sie nicht, wenn der Absender Sie bittet, etwas von der Stimmung dieses losen Liedes in Ihr eigenes Leben auf-Für Sie ist die Heimath zu enge, Ihr Werth wird hier nicht erkannt, wie Sie verdienen. Sie selbst entbehren in dem stillen Hause der Eltern die Erfahrungen, welche der Mann gewinnt, wenn er sich durch eigene Tüchtigkeit ein neues Wohl weiß ich, daß Ihre höchste Aufgabe immer Leben formt. sein wird, durch Schriftwerke Ihre Wissenschaft zu fördern. Das vermögen Sie überall zu thun. Aber Sie sollten doch nicht verschmähen, auch im persönlichen Verkehr auf Jüngere lehrend zu wirken und sich selbst an den Kämpfen Ihrer Zeit thätig zu betheiligen. Auf, Herr Doctor, auch Ihnen singt hier der unbekannte Vogel sein Wanderlied. Mit Schmerz werden die Zurückbleibenden Sie missen."

Zu derselben Stunde saß Gabriel in seiner Kammer und

bürstete die letzten Ständchen von dem Festgewand, das er über den Stuhl gebreitet hatte, zu seinen Füßen leckte sich der rothe Hund die Pfote und ließ zuweilen leises Geknurr hören, das fast wie ein Seufzer klang. Gabriel betrachtete unzufrieden den Hund. "Schöner bist du im letzten Winter nicht geworden und besser auch nicht. Dein tückisches Dasein ist nur auf beine Schüffel und die Beine der Vorübergehenden gerichtet. Ich wüßte nicht, daß einmal ein Hund der Menschheit so verhaßt gewesen wäre, wie du, und kein Hund hat diesen Haß Deine einzige Freude ist zu verachten, was wohlso verdient. anständig ist. Denn was ist dir der liebste Festtag? wenn es geregnet hat und die Pfützen auf dem Wege stehen und ein Sonnenblick die Leute verführt in den Wald zu spazieren. Dann lauerst du auf der Steintreppe, und kommt ein junges Mädchen vor beine Augen in recht hellem Sommerkleide, bann springst du mit einem Satz vor ihr in die Pfütze wie ein Frosch, daß ihr Kleid bis an den Hals bespritzt wird, und ich eine Droschke holen muß, worin die Person nach Hause fährt. Was hat dir gestern der fliegende Cigarrenhändler gethan? Sein Kasten stand auf einer Bank am Garten bes Herrn Hummel, und das Geschäft versprach gut zu werden wegen der Mücken im Thale, aber da wurdest du Bösewicht hämisch. Der Cigarrenmann tritt zwei Schritte von seinem Kasten zu einem Bekannten, du springst gegen das Butterbrot, das auf dem Kasten liegt, dabei mit allen vier Beinen auf das Glas; die Glasscheiben brechen, die Splitter mischen sich mit den Cigarren, du trampelst Glas und Stinkadores zu einem Brei und fährst in das Haus zurück. Du hast es durchgesetzt, Scheusal, dein Herr hat den Cigarrenmann angefahren, als dieser gegen dich klagte, und der Mann hat seinen Kram aufgepackt und ist mit einem Fluch von unserm Hause weggezogen. Auf welchen Nachtwegen bist du seitdem dahingefahren? Kein Auge hat dich geschen." Er beugte sich zu dem Hunde nieder. "Also diesmal ist dir's wirklich in's Fleisch gegangen, es ist mir lieb zu merken, daß du nicht nur Andern schaden kannst, sondern auch dir selbst." Gabriel sah nach der Pfote und zog einen Glassplitter heraus. Der Hund blickte ihn winselnd an.

"Wenn ich nur wüßte," fuhr Gabriel kopfschüttelnd fort, "was der Hund an mir findet. Sind es die Anöchel ober weiß er einen schlechten Streich von mir, ber ihm Spaß macht? Er haßt alle Welt, knurrt auch gegen seinen Hauswirth, nur zu mir kommt er auf Besuch und benimmt sich wie ein guter Kamerad. Und noch verrückter ist er zu meinem Rector. Ich glaube nicht, daß Magnificenz viel von dem Leben Speihahns weiß. So oft dieser Unhold aber meinen Professor sieht, guckt er ihn aus seinem Haargebüsch schlau an und thut sein Aeußerstes, er wedelt mit der Quaste. Und wenn der Herr nach der Universität geht, läuft er hinter ihm her wie ein Lamm hinter seiner Mutter. Wie kommt er dazu, seine schwarze Seele grade auf meinen Gelehrten zu richten? Was will er von unserer Wissenschaft? Sie glauben doch nicht an dich, Junker Speiteufel." Er sah sich mißtrauisch um und fuhr schnell in seinen Rock. Im Sonntagsstaat trat er vor die Hausthür. Bei Hahns war Niemand zu Hause, denn Dorchens Gesicht sah aus dem Fenster der Putstube. Sie lächelte und nickte, Gabriel faßte ein Herz und schritt in den feindlichen Hausflur. Die Zimmerthür öffnete sich, Dorchen knixte auf der Schwelle und Gabriel begann die Thür in der Hand feierlich: "Wenn ich an diesem schönen Tag das Bergnügen haben könnte, mit Ihnen auszugehen, so würde er mir noch angenehmer."

Dorchen erwiederte an der Schürze zupfend: "Ich muß als Hausunke hier sitzen, aber das darf ja Sie nicht hindern."

"Es fehlt mir dann die Heiterkeit," versetzte Gabriel mit einer Verbeugung, "denn ich muß doch immer an Sie denken, und da ich Sie jetzt selbst vor mir habe, ist mir das viel lieber als das bloße Denken im Freien. Wenn Sie mich also ein wenig hier dulden wollen —" "Treten Sie doch näher, Herr Gabriel."

"Rur auf die Thürschwelle," sagte Gabriel eintretend und hielt die offene Thür in der Hand. "Ich wollte Ihnen nur bei dieser Gelegenheit sagen, daß ich die Rummer, von welcher Sie neulich geträumt haben, bei keinem Colkecteur finden konnte, ich habe jedoch eine andere genommen, und ich habe sie von einem kleinen Betteljungen ziehen lassen, weil das Glück bringt. Es würde mich erfreuen, wenn Sie diese Rummer mit mir zusammen spielen wollten. Es ist viel, denn es ist ein ganzes Achtel."

"Aber das wird ja keine gute Vorbebentung, Gabriel,"
erwiederte Dorchen in artiger Verlegenheit.

"Warum nicht, Fräulein? es war ein richtiger Bettekjunge."

"Nein, ich meine, wenn zwei zusammenspielen, die einander lieb haben."

"Liebes Dorchen," rief Gabriel näher tretend und faßte nach ihrer Hand.

Ein dumpfte Gegurgel unterbrach das Gespräch. Dorchen fuhr erschrocket von ihm fort. "Das war wie ein Geift," rief sie.

"Dies ist unmöglich," tröstete Gabriel, "erstens bei Tage, zweitens in einem neuen Hause und drittens ist es mit Geistern überhaupt soso. Es war nur auf der Straße."

"Mir ist ein rechter Trost, daß Sie hier sind," rief das furchtsame Dorchen. "Allein sein in einem großen Hause ist immer schreckhaft."

"Und zu zweien in einem kleinen ist immer kustig," rief Gabriel uncernehmend, "ach Dorchen, wenn wir daran den» ken dürften."

Wieder hörte man leises Gekrächz. "Es ist doch etwas hier," rief Durchen, "ich fürchte mich." Sie sprang von ihm weg in die Mitte der Stube. Gabriel ergriff eine Elle und suchte unter den Meubeln. "Also du bist's wieder," rief er zornig und suhr mit der Elle unter das Sopha. In einem Saze und Schrei sprang Speihahn hervor und auf den näch-

stuhl, vom Stuhle auf den Pfeilertisch, worauf die Stuhuhr stand, er schleuderte die Uhr herunter, stürzte mit einem unförmlichen Sprunge nach und fuhr durch den Thürzig in's Freie.

Es war die Stutzuhr, es war das Hochzeitsgeschenk, Herr Hahn zog sie jeden Abend auf, bevor er zu Bett ging; sie hatte zwei Alabastersäulen mit vergoldeten Krönchen, das Gehäuse war von amerikanischem Holz und stellte einen Triumphbogen vor. Ietzt lag das Kleinod in Trümmern, die Säulen gebrochen, das Holz zerborsten, das Zisserblatt zersplittert, in dem offenen Werke wirbelte ein einziges Kad mit fürchterlicher Schnelligkeit, alles Uebrige war regungslos und todt. Dorchen stand entsetzt vor den Scherben und rang die Hände. "Das Scheusal," seuszte Gabriel, bemühte sich vergebens um das verwüstete Kunstwerk, und suchte mit nicht besseren Erfolg sein armes Mädchen zu trösten, welche vor den Schrecken der nächsten Stunde zitterte.

"Mir hat geahnt, daß heut etwas passiren würde," rief Herr Hahn nach der Heimkehr, "ich hatte gestern zum ersten Mal vergessen, die Uhr aufzuziehen. Aber jetzt ist meine Ge= duld zu Ende und es soll ein Krieg mit dem drüben werden auf Leben und Tod." Drohend trat er auf das schluchzende Mädchen zu. "Bezeuge die Wahrheit," rief er, "das Gericht wird dein Zeugniß fordern, suche deine Rettung nicht in Heuchelei und Lüge. War er es, oder warst du es?" berichtete noch einmal bramatisch die ganze Missethat Speihahns, sie rückte an dem Sopha, als könnte sie den Hund leibhaftig hervorholen, sie gab die geöffnete Thüre weinend zu und erklärte Gabriels Anwesenheit aus einer Anfrage, die er gethan. "Unglückliche," rief der zornige Hausherr, "ich sehe deine Berlegenheit, du warst es selbst, dein Gewissen peinigt dich. Wie kannst du beweisen, daß er unter dem Sopha war? Bon deiner Seele fordere ich handgreiflichen Beweis."

"Hier ist er," rief Dorchen immer noch schluchzend,

und wies in tragischer Stellung mit der Hand auf den Boben.

Und ein Beweis war unter dem Sopha unverkennbar, obgleich nicht gut handgreiflich, der Hund hatte zurückgelassen, was seinen Namen so sicher bestätigte, als hätte er sein Petschaft auf den Boden gedrückt.

Jetzt gab auch Frau Hahn zornig den Befehl, welcher einer Hausfrau vor solchem Greuel ziemte.

"Untersteht euch nicht," rief Herr Hahn wieder, "hinweg mit Lappen und Tüchern, dies bleibt."

"Aber Andreas," rief seine Frau.

"Dies bleibt, sage ich, es muß recognoscirt und vidimirt werden. Holt sogleich Rothe und seine Frau, und wen ihr von sicheren Zeugen auf der Straße findet."

Die Zeugen kamen und umstanden empört die Stätte des Verbrechens. Herr Hahn aber eilte an seinen Schreibtisch und schrieb einen kräftigen Brief an Herrn Hummel, worin er die Unthat berichtete, die Zeugen nannte, und drohend Schadenersatz forderte. Diesen Brief trug Rothe mit einem Brett, worauf die Trümmer der Uhr lagen, zu Herrn Hummel hinüber.

Hummel las bedächtig den Brief und warf ihn auf den Tisch. "Ich lasse Ihrem Herrn zu dem neuen Sommervergnügen gratuliren," sagte er kalt. "Tragen Sie diesen Präsentirteller sogleich wieder zurück, ich habe auf solchen Unsinn keine Antwort. Man mag thun, was man nicht lassen kann."

Am nächsten Tage erhob wieder eine gerichtliche Alage ihr Medusenhaupt zwischen den beiden Häusern. Diesmal war auch Frau Hahn tief empört, und als sie am nächsten Tage Laura auf der Straße begegnete, wandte sie ihr gutmüsthiges Gesicht zur Seite, die Tochter der Feinde nicht zu grüßen.

Laura aber erhielt die Antwort des Doctors auf ihren Brief. Ein hübsches Gedicht rühmte das Glück des Elternhausses und als beste Freude des Nachbars Töchterlein, welche

der Dichter im Garten unter ihren Blumen sah, so oft er Dann las sie folgende Worte: über den hohen Zaun blickte. Die Mahnung, welche so herzlich aus Ihren Zeilen spricht, hat auch in mir geklungen. Ich weiß, was meinem Leben fehlt. Meine Wissenschaft macht mir überhaupt unmöglich, in größeren Kreisen Anerkennung zu finden, welche die Freunde eines Gelehrten ihm zuweilen eifriger fordern, als er selbst; sie er= schwert mir auch eine academische Laufbahn, für welche ich jetzt auf einen zufälligen Anf aus der Fremde angewiesen bin. Mit diesen Erwägungen bin ich leicht fertig. Aber die Beschaffenheit meiner Arbeiten nimmt mir auch alle Hoffnung, daß jemals äußere Erfolge das Hinderniß bewältigen werden, welches sich gegen die geheimen Wünsche meiner Seele aufgethürmt hat. Ich habe Stunden, wo selbst der große Gedanke seine Heilkraft verliert, daß Entbehren und Entsagen eine unerläßliche Bedingung für das Priesteramt ist, welches ich zu verwalten habe."

"Armer Fritz!" rief Laura, "ärmer noch ich selbst. Sein Priesteramt! — Weßhalb muß er entbehren, weil er Sanscrit treibt? Nicht Muth fehlt diesen Gelehrten, wie der Bater schmäht, aber die Leidenschaft. Sie sind selbst staublos und blutlos wie die alten Götter, von denen sie schreiben. Das knistert einmal in ihrem Leben und giebt einen Funken, und man hofft auf eine mächtige Feuerflamme, aber sogleich ist wieder Alles gedämpft und burch kluge Erkenntniß zerdrückt." Sie sprang auf. "Ha, könnte ich den Fritz beim Haar packen und hineinwerfen in das wildeste Getümmel, wo er sich blutig durchschlägt, dem Bater trott und etwas Großes auf's Spiel sett, um zu gewinnen, was er, wie er leise klagt, für sich begehrt. Fluch dieser stillen, klaren, gelehrten Luft, sie macht langweilig die in ihr athmen! Ihre stärkste Reigung ist ein schmerzliches Achselzucken über uns andere Sterbliche ober über sich selbst." So zürnte die leidenschaftliche Laura in ihrer Dachstube, und wieder wurde ihr Papier von bittern Thränen

befeuchtet, als sie in dem heroischen Bers Bernhigung suchte und die fremden Götter des Doctors in folgenden Zeilen ermahnte, gegen die Tücke Speihahns zu Felde zu ziehen.

Lenchtender Indra und ihr, glanzvolle Gewalten des Arthers, Weiche dem Erdengeschlecht jemals segnend genaht, Eilt zur Rettung herbei, denn arg umbrängt uns das Unheil. Schwarze Gestalten der Nacht stillen den friedlichen Hof, Scheiden vom Kinde den Bater; und breit auf der Schwelle gelagert, Knurret bethörenden Fluch tücksich der greuliche Mops.

Der Friede blieb gestört, nicht nur den Nachbarn der Parkstraße, auch dem jungen Herrn, an dessen Fest die Verswirrung eingebrochen war. Der Prinz wurde einige Wochen in der Fremde aufgehalten, nach seiner Rücklehr lebte er in der stillen Zurückgezogenheit, welche ihm durch die Traner auferlegt war. Die Vorträge ausseinem Zimmer wurden wieder aufgenommen, aber sein Plat an Use's Theetisch blieb leer.

Am Tage der academischen Preisoertheilung brachte die Studentenschaft ihrem Rector einen großen Fackelzug. Durch die alten Straßen wogte der flammende Schein, die Fansare tönte, kräftiger Männergesang brauste dahin, Giebel und Erker leuchteten in buntem Manz, die Präsiden schwenkten lustig ihre Wassen, die Fackelträger spristen die Funken gegen das andrüngende Bolk der Straßen. Der Zug wand sich in die Gasse am Thal, er hielt vor dem Hause des Herrn Hummel, wieder Musik und Gesang, eine Deputation betrat seierlich die Hausschwelle. Hummel sah stolz auf den langen Strom rothen Lichtes, welcher heransluthete und sich an der Masse seines Baues brach. Die ganze Ehre galt nur seinem Hause, wenn er auch nicht verhindern konnte, daß Dampf und Lohe sich gleich vertheilten und das seindliche Dachgesims verklärten.

Oben beim Rector waren einige der nächsten Freunde versammelt, er empfing in seinem Zimmer die Führer der Studentenschaft zu Rede und Gegenrede. Während die Anwesenden nahe traten, die feierlichen Worte anzuhören, öffnete sich leise die Thür von Isse's Zimmer; der Prinz trat ein. Isse eilte ihm entgegen, er aber begann ohne Gruß: "Ich komme heut Ihnen Lebewohl zu sagen. Was ich ahnte, ist eingetroffen, ich habe den Befehl erhalten, zu meinem Vater zurückzukehren. Morgen werde ich mit meinem Begleiter von dem Herrn Rector und Ihnen förmlichen Abschied nehmen, ich wollte Sie vorher auf einen Augenblick sehen. Und jetzt, da ich vor Ihnen stehe, habe ich keine Worte für das, was mich hertrieb. Ich danke Ihnen für alle Freundlichkeit. bitte Sie, mich nicht zu vergessen. Sie sind es, die mir diese Stadt lieb gemacht hat. Sie machen mir schwer von hier zu scheiden." Er sprach die Worte so leise, daß sie nur wie ein Hauch in Isse's Ohr drangen, und er wartete ihre Antwort nicht ab, sondern verließ das Zimmer so schnell wie er eingetreten war.

Draußen auf dem freien Platze an der Partwiese warsen die Studenten ihre Fackeln zu einem großen Hausen, hoch suhr die rothe Lohe in die Lust, der Dampf ballte sich bleigrau um die Wipsel der Bäume, er rollte an den Häusern entlang, drang durch die geöffneten Fenster und beengte den Athem. Niedriger wurde die Flamme, aus den verkohlten Bränden stieg dünner Rauch. Es war ein schnelles lustiges Roth, ein slüchtiges Fener, verglommen, zerweht, nur Rauch und Ascheblieben zurück. Aber Ilse stand noch immer am Fenster und sah traurig auf die leere Stelle.

6.

## Vor dem grama.

"Er war ein Thrann," rief Laura, "und sie hatte recht, ihm nicht zu gehorchen."

"Er that in harter Weise seine Pflicht, und sie ebenso die ihrige," versetzte Isse.

"Er war ein querköpfiger engherziger Bursch, der zuletzt gedemüthigt wurde, sie aber eine edle Heldin, die alles weg-warf, was ihr auf Erden lieb war, um mit großem Herzen die höchste Pflicht zu üben," rief Laura.

"Er hat gehandelt in dem Zwange seines Charakters, wie sie nach dem ihren. Sie war stärker als er und ging siegreich in den Tod, ihn zerbrach das Gewicht seines Thuns, da er lebte," entgegnete Ilse.

Die Charaktere, über welche die Frauen sprachen, waren Antigone und Kreon.

Der Prosessor hatte an einem Herbstabend die Tragödien des Sophokles auf den Tisch seiner Frau gelegt. "Es ist Zeit, daß du die schönste Dichterkraft des Alterthums in ihren Werken verstehen lernst." Er las vor und erkärte. In den stillen Frieden des deutschen Hauses schwebten die hohen Gebilde der attischen Bühne. Ilse hörte Fluch und herzersschütternde Klage um sich her, sie sah ein dunkles Verhängniss einbrechen über Menschen von höchstem Adel der Empfindung und ehernem Willen, sie sühlte den Sturm der Leidenschaft durch gewaltige Seelen toden, und hörte zwischen dem Schrei der Rache und Verzweislung weich die Accorde rührenden Gefühls in unwiderstehlichem Zauber ertönen.

Wohl war für Isse die Zeit gekommen, wo sie Gestalt und Schicksal fremder Menschen mit gutem Verständniß in sich aufzunehmen vermochte.

Nicht immer liegt das Sonnenlicht auf dem Pfade des

Menschen, in täuschender Nebelnacht sucht er seine Richtung nicht mit dem Auge allein, er lauscht dann auch auf geheime Stimmen in seiner Brust. Aus dem Kampf entgegengesetzer Pflichten, aus dem Drange der Leidenschaft rettet den Menschen nicht zumeist der kluge Gedanke, nicht würdiges Lehrwort, ihn befreit oder wirft in die Tiese ein kurzer Entschluß, der wie eine Naturnothwendigkeit aus dem Innern bricht, und doch hervorgebracht wird durch den Zwang des ganzen früheren Lebens, durch Alles, was der Mensch weiß und glaubt, gedacht, gelitten und gethan hat. Was in der sinstern Stunde treibt zum guten Ziel ober in das Verderben, das nennen die Lente Charaster, und wie der Wanderer den Weg sucht durch Hindernisse und Schrecken, das nennt der Zuschauer vor der Bühne dramatische Bewegung.

Nur wer einmal unter den gaukelnden Bildern der Nacht dahingegangen ist und ernsthaft auf die geheime Mahnung seines Innern gelauscht hat, nur der versteht völlig, wie Andern zu Muthe war, die in ähnlicher Lage den Ausweg ans beengendem Irrsal suchten und sich Heil oder Verderben fanden.

Auch um Ihe's Haupt waren in einzelnen Stunden stücktige Schreckbilder bahingefahren, auch sie hatte gebangt, ob sie auf rechtem Wege war.

Die siebente Tragödie des Grüchen war gelesen, die kühnste Darstellung herber Leidenschaft und blutiger Rache. Alse saß noch stumm und erschrocken über den fürchterlichen Ausbruch des Hasses aus dem Herzen der Elektra. Da begann der Gatte, um ihr befreiende Gedanken herbeizurusen: "Jest hast du Alses gehört, was uns von Kunst und Gewalt eines wundervollen Dichtergeistes geblieben ist. Du aber sollst mir berichten, welcher unter seinen Charakteren dich am meisten gesesselt hat."

"Meinst du, wo mich die Gewalt seiner Poesie am meissten ergriffen hat, so ist mir immer die neueste Gestalt die größte gewesen, und heut ist es das ungeheure Bild der Elek-

tra. Frägst du aber, welche Gestalt mir am meisten wohlgethan hat, —"

"Die sanfte Ismene," unterbrach lächelnd der Professor. Isse schüttelte das Haupt. "Nein, der mir am meisten gefällt, ist der wackere Sohn des Achill. Erst will er dem listigen Anschlag des Genossen nachgeben und einem Unglücklichen Sewalt anthun, aber nach längerem Kampf siegte die edle Natur. Er erkennt, daß er ein Unrecht begehen will, und ermannt sich."

Der Prosessor machte das Buch zu und sah seine Fran erstaunt an. "Denn sieh," suhr Ilse sort, "grade in den größten Gestalten deines Griechen ist eine Starrheit, die mich erschreckt. Allen sehlt etwas, um Menschen zu sein wie wir, sie zweiseln nicht wie wir, sie ringen nicht, ob sie recht thun, ihre Größe ist, unverrückt etwas Fürchterliches zu wollen, oder den harten Nacken gegen ein surchtbares Schicksal zu stemmen. Wir aber sordern von dem starken Menschen, daß er zwar gewaltig thut, was er nach seinem Wessen thun muß, Gutes oder Arges, aber unsern volken menschlichen Antheil gewinnt er doch nur dann, wenn wir die Sicherheit haben, daß es in seinem Innern grade so arbeitet, wie vielleicht in uns selbst."

"Wie vielleicht in uns selbst?" frug der Professor ernst und legte das Buch weg. "Woher kommt dir diese Erkenntniß? Isse, hast du ein Geheimniß vor deinem Manne?"

Isse erhob sich und sah betroffen nach ihm hinüber.

Doch der Professor suhr heiter sort: "Ich will dir erst sagen, weßhalb ich frage und was ich von dir wissen müchte. Als ich dich heimführte aus Hof und Flur, da warst du trot deinem innigen deutschen Empfinden nach mancher Rücksicht eine Gestalt, wie wir uns Nausikaa und Frau Penelope behaglich in ihrer Umgebung ausmalen. Unbefangen nahmst du die Bilder der Welt in dich auf, du standest sicher und stark in festumgrenztem Kreis von Rechten und Pflichten; mit kindlichem Textrauen holtest du von der Sitte deines Kreises

und aus heiligen Sprüchen die Richtschnur für Urtheil und Handeln. Deine Liebe zu mir, die Berührung mit anders geformten Seelen, der Einblick in ein neues Gebiet des Wissens erweckten in beinem Innern leidenschaftliche Klänge, die Unsicherheit kam und der Zweifel, neue Gedanken arbeiteten heftig gegen alte Vorstellungen, die Forderungen deines gegenwärtigen Lebens gegen den Inhalt beiner Mädchenjahre. warst durch Monate unglücklicher als ich wußte. bist du in einer Zeit, wo ich mich deiner fröhlichen Ruhc und beines Gedeihens freute, zu einem Berständniß des Menschen vorgedrungen, das mich überrascht. Oft habe ich in den letzten Abenden mit heimlicher Freude geschen, wie warm beine Theilnahme und wie mild bein Urtheil die Charaktere des Dra= mas begriff. Ich hatte erwartet, daß das Herbe und Ungeheure ihres Schicksals dich zuweilen abstoßen würde, und daß du behend sein würdest in Zuneigung und Abneigung, du aber haft bein Mitgefühl ben dunklen Gestalten gegönnt wie den hellen, als wenn deine Seele selbst unter der Ahnung gezuckt hätte, daß sich im eigenen Leben Gutes in Böses verkehren kann und Segen in Fluch, und als wenn du in dir selbst erfahren hättest, daß der Mensch nicht nur dem äußern Sittengesetze zu folgen hat, wie erhaben sein Ursprung sei, sondern daß in Stunden der Noth noch ein anderes Gebot dazu kommen müsse, welches aus der Tiefe der Menschenbrust heraufgeholt wird. Solche Einsicht aber wird dem Menschen wohl nur in Stunden der eigenen Gefahr. Es ist unwahr= scheinlich, daß du dazu gekommen bist ohne Erfahrungen, die mir fremd geblieben sind. Ich bränge mich nicht in dein Vertrauen, ich weiß, wie sicher ich beiner bin, aber ist dir's recht, so gieb mir Auskunft, wie ist dir die feine Empfindung für die geheimen Kämpfe solcher Menschen aufgegangen, welche ein tragisches Schicksal fortreißt?"

Isse faßte ihn an der Hand und zog ihn in ihr Zimmer. "Auf dieser Stelle war's," rief sie. "Ein Fremder frug mich.

ob er sich tödtlicher Gefahr anssetzen solle um seiner Ehre willen, oder ob er einen Andern der Gefahr preisgeben dürfe. Ich hatte ihm ein Recht zu solcher Frage gegeben, denn ich hatte schon früher zu ihm mit größerer Offenheit über sein Leben gesprochen, als für eine vorsichtige Frau klug war. Ich stand und rang gegen die Frage, die er mir stellte, aber ich konnte die Antwort nicht verweigern, und, Felix, Alles gesagt, ich wollte auch nicht. Ich gab einen Rath, der ihm ein blutiges Ende hätte bereiten können, ich gab den Rath heimlich, und ich war verstrickt in ein Verhängniß, aus dem ich mich nicht zu lösen wußte. Ich sah mich um nach dir, ich durfte dir nichts sagen, du wärest entweder untreu gegen beine Amtspflicht geworden, oder du hättest das Ehrgefühl eines Andern für immer schädigen müssen; ich frug unsere heilige Lehre, sie rief mir nur zu, daß mein Rath sündhaft sei. Ich war unglücklich, Felix, daß ich in diese Lage gekommen war, noch unglücklicher, daß du mir versagen mußtest und unsere Lehre mich nicht heraushob. Aber ich habe in dieser Sache gerathen, wie mir um's Herz war. Es ist nicht mein Verdienst, daß Alles besser geworden ist, als ich ängstlich gesorgt. Seitdem weiß ich, Felix, was Gewissenskampf ist. Und du kennst das einzige Geheimniß, das ich vor dir hatte. That ich ein Unrecht gegen dich, so urtheile mild, denn, bei Allem was mir heilig ist, ich konnte nicht anders."

"Und der Prinz?" frug der Gatte leise.

"Er ist ein gutes freundliches Herz, ein unerzogener Mann, ich aber bin dein Weib. Ihm gegenüber war kein Zweifel und kein Kampf."

"Ich weiß genug, du ernsthaftes, ehrbares Weib," sagte der Prosessor, "ich kann jetzt dir gegenüber meine Bücher zusammenpacken. Wenig gilt die Lehre, und sei sie noch so gut, gegen das Leben. Ein thörichtes Studentenduell, in dem du unsichtbarer Beirath warst, hat für dein Inneres vielleicht mehr gethan, als meine klugen Worte in Jahren durchgesetzt

hätten. Sei gutes Muths, Frau Isse von Bielstein, wie uns auch das Schicksal noch zausen mag, ich weiß jetzt, mit inneren Kämpfen wirst du fertig, und darum brauchen wir um die Gefahren, die von außen kommen, nicht zu sorgen. Denn was auch uns Menschen auf Erden störe und aufrege, wer sein eigenes Wesen einmal so weit kennen gelernt hat, daß er auch die Geheimschrift anderer Seelen zu lesen vermag, der hat eine gute Schutzwehr gegen die Versuchungen der Welt."

Was der deutsche Gelehrte sagte, der jetzt sein Weib so sicher in die Arme schloß, war nicht übel, nur schade, daß wir deshalb noch keine Sicherheit haben die Geheimnisse anderer Seelen zu durchschauen, weil wir etwas von der Arbeit unserer eigenen belauscht haben; und schade, daß die größte Kenntniß fremder Seelenschrift nicht Schutzwehr wird gegen den Sturm der eigenen Leidenschaften.

Der Kammerherr, welcher als Hofmarschall des Erbprinzen fungirte, hatte beim Fürsten Vortrag über Angelegenheiten des Dienstes. Es galt unter Anderem den Kammerlakai Krüger von der Buttermaschine in die Shren und, was nicht weniger wichtig war, in den vollen Gehalt eines erbprinzlichen Kammerdieners zu befördern. Wider Erwarten war der Fürst des reit auf die Vorschläge einzugehen, und der Kammerherr wollte bereits, der gnädigen Laune des Herrn froh, seinen Kückzug nehmen, als der Fürst ihm den Abgang durch die gütige Besmerkung hemmte: Ihre Schwester Malwine sah leidend aus; sie tanzt doch nicht zu viel? Hüten Sie ihre zarte Gesundheit, nichts ist sür solche Constitution schädlicher als eine frühe Heirath. Ich wünsche ihr freundliches Gesicht noch lange am Hose zu sehen."

Nun war aber Fräulein Malwine mit einem Offizier des Fürsten in der Stille verlobt, der Hof und die Stadt wußten es, die Verlobten aber waren arm, und zu ihrer Verbindung eine Erlaubniß des Fürsten nöthig. Um diese zu erhalten, wurde eine günstige Stunde abgewartet. Deßhalb erschrak der Kammerherr über die Worte seines Herrn, er fand darin eine geheime Drohung, und während er für die huldvolle Theilnahme dankte, war auf seinem Gesicht deutlich die Betroffenheit zu lesen.

Nachdem der Fürst durch diesen kurzen Ruck am Wirbel sein Instrument gestimmt hatte, suhr er gleichgültig sort: "Haben Sie eine Viertelstunde Zeit, so begleiten Sie mich in das Anstikenkabinet." Der Kammerherr verneigte sich.

Durch Corridor und Säle ging es in einen entfernten Theil des Schlosses, wo im obersten Stock eine große Samm-lung von alten Münzen, geschnittenen Steinen und andern kleinen Ueberresten aus griechischer und römischer Zeit aufgesstellt waren. Mehre Generationen regierender Herren hatten dazu beigetragen, den größten Theil hatte der Fürst selbst von seinen Reisen heimgebracht, er selbst hatte in früheren Jahren an Aufstellung der Sachen Antheil genommen, und große Summen auf Ansauf verwandt. Allmälig war diese Liebhaberei geschwunden, seit Jahren hatte die Federbürste des Conservators den Staub nur für einzelne Fremde abgewehrt, welche zufällig in die sast unbekannte Sammlung geriethen.

Deßhalb folgte heut der Kammerherr seinem Herrn mit der Empfindung, daß dieser ungewöhnliche Einfall irgend etwas bedeute, und obgleich er den sonnigen Höhen des Erdenlebens nahe stand, neigte er sich doch zu der trüben Auffassung, daß das Bevorstehende nichts Gutes sein werde. Der Fürst nickte der tiesen Verbeugung des vernachlässigten Aufsehers zu, durchschritt prüsend die lange Zimmerreihe, ließ sich einzelne Beschältnisse aufschließen, nahm das geschriebene Verzeichniß zur Hand und betrachtete angelegentlich die Goldmünzen Alexander des Großen und seiner Nachsolger und eine Sammlung alter Glaszefäße und angeschliffener Glasscherben, an tenen die kunstvolle Arbeit der alten Glaser auffallend war. Endlich frug er nach dem Fremdenbuch, in welches die Besucher ihre Namen einzeichneten. Nachbem er den Mann durch einen Auftrag

entfernt hatte, begann er zu seinem Begleiter: "Die Sammlung wird weniger gesehen, als sie verdient, ich habe längst daran gedacht, sie durch eine bessere Aufstellung und einen guten Katalog bekannt und für die Gelehrten nützlich zu machen. Sie ist eine von den kleinen Freuden meines Lebens gewesen, ich habe Manches dabei gelernt, und Widriges auf Stunden vergessen. Wissen Sie Jemand, der geeignet wäre, die Leitung dieser großen und dankenswerthen Arbeit zu übernehmen?"

Der Kammerherr besann sich, aber ihm siel Niemand bei. "Am liebsten ein Fremder," suhr der Fürst fort. "Das giebt ein vorübergehendes und ungezwungenes Verhältniß, er müßte natürlich als Gelehrter und als Mensch die besten Ga-rantien geben."

Der Kammerherr nannte einen und den andern Sachverständigen aus anderen Residenzen; der Fürst sah ihn mit scharfem. Blick an und schüttelte das Haupt. "Denken Sie darüber nach," ermahnte er, "vielleicht fällt Ihnen doch Jemand ein."

Die Besichtigung ging fort, bei einem antiken Gefäß erinnerte sich der Fürst mit Interesse, wie er dazu gekommen war. Eine Römerin, eine schöne, große Gestalt, war plötzlich an ihn getreten und hatte ihm das Stück angeboten, mit so vornehmer Haltung, daß er, wie er lächelnd äußerte, von der ungewöhnlichen Weise der Frau und ihrer sonoren Stimme überrascht, mehr gezahlt hatte, als sie forderte. Dem Kammerherrn siel noch Niemand ein.

Auf dem Rückwege nach seinen Zimmern blieb der Fürst in einem der einsamen Säle stehen und frug den Kammerherrn: "Ift Ihnen nicht aufgefallen, daß die Scarletti schlechte Toilette macht?" Der Kammerherr verneinte, denn die Tänzerin galt dafür in Gunst zu stehen.

"Sie trug gestern Abend an der Brust einen unförmlichen Blumenstrauß. Wem von unsrer Jugend galt diese ungeschickte Ausmerksämkeit?"

Wieder erschrak der Kammerherr, jetzt wußte er, daß ein

Hagelwetter gegen seine Saaten zog. "Da Sie heut in der Stimmung sind, nichts zu wissen," fuhr der Fürst in scharfem Tone fort, "so bemerke ich Ihnen, daß ich ungern sehe, wenn der Erbprinz mit den Danten vom Theater irgend welche Ber-bindung unterhält. Er ist nicht alt genug, um solche Ber-hältnisse mit den nöthigen Reserven durchzumachen, und die Sitelseit der Donnen trägt jede Gunst renommirend zur Schau."

Der Kammerherr betheuerte bei seiner Ehre, daß er von dieser Artigkeit des Erbprinzen nichts gewußt und daß, auch wenn die Annahme seines gnädigsten Herrn begründet sei, nichts als ein slüchtiger Einfall des Prinzen diese Scene veranlaßt habe. "Ew. Hoheit werden überzeugt sein, daß ich zu so etwas nicht die Hand biete."

fuhr der Fürst bitter sort, "Sie haben in der Loge hinter dem Erbprinzen gestanden, und Sie müssen die kokette Adoration gesehen haben, welche ihm die Person darbrachte. Die Sendung ist wahrscheinlich durch den neuen Kammerdiener besördert. Machen Sie diesem bemerkar, daß man in meinem Dienst nicht auf zwei Schultern trägt. Bon Ihnen aber verlange ich," suhr er ruhiger sort, "daß Sie Ihre Ausmerksamsteit verdoppeln. Die Gesundheit des Erbprinzen verlangt immer noch Schonung. Ich will nicht, daß er sich durch solche Verhältnisse physisch ruinire. Er ist müßig und weich. Was beschäftigt ihn wohl jetzt?"

"Er besucht regelmäßig die kleinen Abende der Frau Prinzessin."

"Und am Tage?" setzte der Fürst das Examen sort. "Wie Ew. Hoheit bekannt, liebt er Musik, er spielt mit

bem Concertmeister zu vier Händen."

"Was lieft er?"

Der Kammerherr nannte einige französische Bücher. "Darf ich mir einen unterthänigen Borschlag erlanken? Es würde Sr. Hoheit gewiß nach jeder Richtung nützlich sein, wenn derselbe die Freude hätte etwas zu schaffen und einzurichten, vielleicht durch eine Parkanlage oder einen Bau. Ich wage anzuführen, daß sich eine ähnliche Thätigkeit junger Herren an andern Höfen als vortheilhaft bewährt hat. Vielleicht würde eines von Ew. Hoheit Schlössern für solche Beschäftigung geeignet sein."

"Und der Erbprinz und Herr von Weidegg würden eigenen Hofhalt einrichten, und mehrere Monate des Jahres fern vom Hofe ihre Villeggiatura halten," erwiederte der Fürst.

"Ich betheure, daß ich dabei nicht an mich gedacht habe,"

erwiederte der Kammerherr gekränkt.

"Ich verbenke es Ihnen nicht," versetzte der Fürst mit zermalmender Leutseligkeit. "Die Rücksicht auf meine Kasse verbietet mir Ihrem Vorschlag beizustimmen, aber ich will für die Jikunft daran denken. Daß der Prinz aus seinem Universtlätsjahr kein Interesse mitgebracht hat, ist mir unlieb. Hat ihm denn diese Zeit auch kein persönliches Verhältniß zurückzlassen, das eine Bereicherung seines Lebens wäre?"

"Im Kreise des Professor Werner hat er sich sehr wohl

gefühlt," erwiederte zögernd der gute Kammerherr.

"Ich hoffe, er bewahrt seinem Lehrer eine dankbare Erinnerung."

"Er spricht mit großer Theilnahme von ihm und seinem Hause," entgegnete der Kammerherr.

"Es ist gut," schloß der Fürst. "Die Beschäftigung durch einen Bau werde ich mir überlegen, und Sie vergessen nicht, ein wenig für meine Sammlungen zu sorgen."

Diese neue Aufforderung brach die Kraft des Kammerherrn, noch schwieg er einige Augenblicke im inneren Kampf, während der Fürst weiter schritt, das Haupt auf ihn zugeneigt wie Jemand, der etwas Entscheidendes hören will.

"Für die Antiken wüßte ich allerdings keinen bessern vorzuschlagen, als den Professor Werner selbst," sprach endlich der Kammerherr. Der Fürst blieb wieder stehen. "Sie halten ihn für geeignet?"

"Ueber seine wissenschaftliche Befähigung steht mir natürlich kein Urtheil zu," versetzte der Kammerherr vorsichtig.

Geärgert durch diesen feigen Bersuch des Rückzuges frug der Fürst nachdrücklich: "Würde er einen solchen Auftrag annehmen?"

"Er hat dort eine angesehene Stellung und ist glücklich verheirathet, er würde sicher seine Häuslichkeit nicht für längere Zeit verlassen."

"Vielleicht ließe sich das einrichten," entgegnete der Fürst. "Also Werner? Er hat mir bei flüchtiger Begegnung einen guten Eindruck gemacht. Erinnern Sie mich doch heut Abend daran, daß wegen Bielstein etwas im Archiv nachzussehen ist."

So bemühte sich ein Vater für das Gebeihen seines Sohnes.

Der Kammerherr erinnerte am Abend, daß wegen Bielsstein etwas im Archiv nachzusehen sei, und der Fürst war dankbar dasür. Am nächsten Morgen wurde durch das Kasbinet dem Archiv und einzelnen Zweigen der Hof- und Staatssverwaltung Besehl, alle auf Schloß Bielstein und Kloster Rossau bezüglichen Akten von einem gewissen Alter hervorzusuchen und einzusenden. Dieser Besehl veranlaßte ein starkes Aufrühren von Staub, fünf große Ledersäcke wurden mit Urkunden und alten Papieren angesüllt. Das Gesammelte wurde an den Prosessor gesandt; in einem Briese sprach der Fürst seinen Dank für die Ausmerksamkeit aus, welche der Prosessor dem Erbprinzen erwiesen. Einer früheren Unterredung gedenkend, übersende er ihm zur Einsicht, was bei oberstächlichem Suchen über die Bergangenheit eines Ortes aufzusinden gewesen, an dem er Interesse nehme.

Diese Sendung bewegte zwei Forschern das Haupt zu schwerem Sinnen. Schon damals als unser Student die

unsichere Nachricht über eine erhaltene Kiste in den Frieden des Hauses geschleubert hatte, waren die Freunde wieder zu der Aufzeichnung des seligen Bachhuber zurückgekehrt und hatten jedes Wort derselben noch einmal sorgfältig erwogen: - "An einer hohlen und trockenen Stelle, loco cavo et sicco." — Das Wort Stelle, locus, gab viel zu denken, es war darüber durchaus zu keiner Klarheit zu kommen. — "Des Hauses Bielstein, domus Rielsteyn!" — Hier war ber Ausdruck Haus, domus, sehr merkvürdig. Bedeutete er, daß der Coder in dem Wohnhause selbst versteckt lag, ober war das Wort Haus in der veralteten Bedeutung Rittersitz, Gut, gebraucht? Der Doctor verfocht das Wohnhaus, der Professor den Rittersitz. Darauf aber kam sehr viel an. Denn wenn domus nur bas Gut bedeutete, so konnte die Handschrift auch in irgend einer andern Stelle auf bem Gutsgrund verborgen sein. — "Habe ich das Alles niedergelegt, haec omnia deposui!" — Sehr tröstlich war das Wort Alles, omnia, denn es gab Sicherheit, daß der selige Bachhuber den Codex nicht zurückgelassen hatte. Aber das Niederlegen war um so zweifelhafter. Bezeichnete das Wort, daß der Codex nur in Bielstein deponirt, also den Bewohnern gewissermaßen übergeben und anvertraut war, oder hatte Schreiber den Ausdruck gewählt, weil er das Tinsenken, Verrammen, in die Tiefe Bergen andeuten wollte? Uns Laien im lateinischen Stil liegt freilich die Auffassung nahe, daß Bachhuber überhaupt froh war eine lateinische Vocabel zu besitzen, durch welche er das Berstecken seines Schatzes andeuten konnte. Dagegen aber sträubte sich die Empfindung der Gelehrten.

Zuletzt vereinigten sich die Freunde in der Ansicht, daß die Hausmauern trotz jener Nachricht einer fortgesetzten Beachtung werth seien. Die hohlen Stellen, welche der Doctor verzeichnet hatte, wurden gemustert, der Wandschrank in Isse's Schlasstube schien eine nicht verächtliche Möglichkeit darzubieten.

Der Professor beschloß in den nächsten Ferien wenigstens darsüber Sicherheit zu erhalten. Zwar gestatteten die Geschäfte des Rectorats auch diesmal nur einen kurzen Besuch auf dem Gute, indeß vertraute der Professor auf seine sociale Stellung, welche ihm Isse's Zimmer und den Wandschrank öffnete.

Es war ein schöner Augusttag, der Bater ritt auf den Feldern umber, Ilse saß mit Clara in häuslicher Berathung, als sich in der Küche ein Aufstand erhob und die Mamsell außer sich in das Wohnzimmer stürzte: "Es spukt wieder!" Und in der That erschütterte ein lautes Pochen und Schlagen das Haus, die Mägde liefen im Flur zusammen, der Lärm kam aus dem menschenleeren Oberstock. Isse eilte hinauf und traf, als sie die Thür ihres Zimmers aufriß, ihren Gatten in Hemdsärmeln, wie er mit allerhand Werkzeug des Gutsböttchers im Wandschrank arbeitete. Lachend empfing er sie und rief zur Beruhigung hinab, daß er die Bretter am Wandschrank festschlage. Das war richtig, aber er hatte sie vorher ausgebrochen. Die Handschrift lag nicht dahinter, nichts war zu sehen als ein mäßiger leerer Raum mit einigen Kalkbrocken. Nur ein Unerklärliches hatte sich gefunden, das doch gewisser= maßen an ben Cober erinnerte, ein kleiner blauer Tuchlappen. Wie der in die Mauer gekommen, war räthselhaft. Spätere Prüfung ergab, daß er nicht mit Indigo gefärbt, also wahrscheinlich schon vor Einführung dieser Farbe entstanden war. Ob ihn eine Maus in hausmütterlicher Gorge bort niedergelegt und deponirt hatte, zum Schmuck ihres Wochenbettes und zugleich als eßbaren Vorrath für verzweifelte Fälle, konnte nicht ermittelt werden, da gegenwärtig diesem Gesindel jede Ueberlieferung aus der Vergangenheit zu fehlen scheint, und die Thäterin selbst wahrscheinlich schon vor einigen hundert Jahren von einer Ahnfrau unserer Katen gefressen war.

Diese Entdeckung hätte eigentlich den Freunden die Zuspersicht steigern sollen. Denn es gab jetzt bereits zwei Stellen, an welchen der Schatz zuverlässig nicht war. Aber in der

Natur des Menschen ist viel Unlogisches. Auch der Doctor neigte sich jetzt der Auffassung des Professors zu, daß die Handschrift vielleicht gar nicht in dem Hause selbst stecke, ja daß sie wohl gar schon einmal aus ihrem Lager entfernt sei.

So stand die Angelegenheit, als die Sendung des Fürsten eintraf. Die Freunde saßen viele Stunden vor den Koffern und prüften sorglich die Alten. Für die Geschichte der Landschaft sand sich viel Werthvolles darin, lange nichts, was zum Coder verhelsen konnte. Endlich hob der Prosessor vont Boden eines Koffers ein dickes Vündel gehefteter Verichte, welche durch Veamte von Vielstein der fürstlichen Regierung übersandt waren. Darunter war das Schreiben eines Amtsverwalters aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts, worin dieser anzeigte, daß er bei schwebenden gefährlichen Zeitläusen sich beeile, Hohem Vesehl gemäß, die annoch in seinem Verschluß befindlichen Truhen mit Jagdgeräth und alten Vüchern nach dem fürstlichen Lustschloß Solitude abzuliesern.

Zuverlässig hatte der Schreiber des Briefes nicht geahnt, welche Aufregung seine verblichene Schnörkelschrift unter späten Enkeln hervorbringen würde.

"Hier ist die Kiste des Studenten," rief der Professor mit gerötheten Wangen und hielt dem Freunde das Aktenstück hin.

"Merkwürdig," sagte der Doctor, "es ist unmöglich, daß dies Zusammentreffen zufällig ist."

"Die Kiste des Studenten war kein Nebelbild," rief der Professor seiner Frau in ihr Zimmer. "Hier ist die Bestätigung."

"Wo steht die Kiste?" frug Isse neugierig.

"Das grade ist es, was wir noch nicht wissen," versetzte der Prosessor lachend. "Hier ist eine neue Fährte, undeutlich, von der alten Richtung weit abspringend, aber sie kann auf kurzem Wege zu dem verschwundenen Pergament leiten." Die Freunde eilten in Waidmannseiser zu dem Aktenbündel zurück. "Akte Bücher," rief der Doctor. "Das Haus war ein Jagdschloß, das Gut kam erst ein Menschenalter vor Abfassung dieses Briefes in den Besitz dieses Fürstengeschlechtes, es ist nicht wahrscheinlich, daß sie selbst bei ihren kurzen Jagdbesuchen dort Bücher aufgesammelt haben."

"Alte Bücher," rief auch der Prosessor. "Es können auch Jagdjournale und Rechnungen gemeint sein, aber unmöglich ist nicht, daß die Truhen wenigstens Einzelnes von dem alten Alostergut enthielten. Ise, wo liegt das Schloß deines Landesherrn, welches Solitude heißt?"

Isse wußte nichts von einem solchen Schlosse.

"Es trifft sich gut, daß der Fürst selbst uns eine Beranlassung giebt, darüber Näheres zu erkunden."

"Ach ihr armen Männer," klagte Ilse in der Thür, "jetzt seid ihr viel schlechter dran als früher; solange der Schatz noch in unserm Hause lag, hielt wenigstens der Bater gute Wache, jetzt ist er in einem Kasten in die weite Welt gefahren, und sogar von dem Hause, in welches er getragen sein könnte, weiß man nichts mehr zu erzählen."

Die Freunde lachten wieder. "Das Haus des Baters bleibt deßhalb noch verdächtig," tröstete der Gatte.

Der Professor sandte Koffer und Inhalt an das fürstliche Kabinet zurück, sprach in einem Briefe an den Fürsten seinen warmen Dank aus und erwähnte, daß eine unsichere Spur ihm den Wunsch nahe lege, die Erlaubniß zu persönlichen Nachsforschungen zu erhalten.

Dieser Brief hatte für beide Theile die ersehnte Folge. Der Fürst erhielt die Genugthunng, welche für irdische Hoheit werthvoll ist, daß er eine Gunst zu gewähren schien, während er selbst eine suchte.

Der Professor aber war freudig überrascht, als umgehend ein Kabinetschreiben des Fürsten eintraf, in welchem dem Professor jede Förderung bei seinen Untersuchungen verheißen und daran ein Vorschlag geknüpft wurde. Der Fürst wünsche die Prüfung seines Antikenkabincts durch eine wissenschaftliche Autorität, und der Fürst würde Niemandem lieber diese Thätigkeit anvertrauen, als dem Professor. Er wisse wohl, wie werthvoll für Andere die Thätigkeit des Gelehrten sei, er hofse aber, die Sammlung würde auch ihm wichtig genug ersseinen, um einige Wochen darauf zu wenden.

Jugleich schrieb ber Kammerherr im Auftrage seines gnestigsten Herrn. Der Fürst werde sich freuen, den Prosessor sir die Zeit seines Besuches in der Residenz gastlich aufzusnehmen. Ein Gartenpavillon, der im ersten Frühjahr wohl bewohndar sei, werde ihm zur Disposition gestellt. Das Onartier sei geräumig genug, um außerdem noch seine Familie auszunehmen, und es sei ihm besohsen hervorzuheben, daß der Prosessor mit Gemahlin und Dienerschaft darin vollkommen Raum sinde, da der Fürst nicht wünsche, daß der Gelehrte seine bequeme Häuslichkeit unterdeß ganz entbehrte. Die ersten Wochen des Frühjahrs dürsten für beide Theile die bequemste Zeit sein. Er, der Kammerherr, freue sich darauf, seiner Landsmännin in der Residenz die Honnenrs zu machen.

Der Professor eilte mit beflügeltem Schritt zu seiner Frau und legte den Brief in ihren Schooß. "Hier lies, was unsere Reise in die Ferne gefährdet, es beausprucht einen Theil der besten Reisezeit. Aber ich muß diese Einkabung annehmen, denn jede Aussicht, auch die entsernteste, der Handsschrift habhaft zu werden, zwingt mich, Alles einzuseigen, was der Mensch einer großen Hoffnung nur opfern darf. Willst du mit mir auf die Jagd ausziehen? Du siehst, die arkigen Leute haben für Alles gesorgt."

"Ich ein Gast unseres Landesherrn!" rief Isse, in den Brief sehend, "nie hätte ich mir solche Shre träumen lassen. Was wird der Bater dazu sagen! — Das ist für dich eine sehr ehrenvolle Einladung," suhr sie ernst fort, "und du mußt

sie in sedem Fall annehmen. Für mich, wenn ich mir's recht überlege, ist es doch am besten, ich bleibe hier."

"Wozu dich auf Wochen von mir trennen? Es wäre das erste Mal."

"So schicke mich unterdeß zum Vater," sagte Ilse.

"Ist das nicht dasselbe?" frug der Professor.

"Was soll ich unter den fremden Menschen?" fuhr Isse ängstlich fort.

"Thorheit!" rief der Professor, "hast du einen Grund nicht mitzugehen?" und er sah ihr unruhig in das Angesicht.

"Nicht daß ich einen sagen könnte," erwiederte Isse.

"Dann also entschließ dich kurz und komm mit. Wir würden uns wahrscheinlich freier fühlen, wenn wir dort nach eigenem Gefallen leben könnten, aber im Gasthof einer frems den Stadt sehe ich dich zu wochenlangem Aufenthalt auch nicht gern, und nach anderer Rücksicht befreit diese Aufnahme beide Theile vor Andieten und Zurückweisen einer Entschädigung. Wir bleiben dort, solange ich unumgänglich nöthig din, und dann geht's doch nach dem Süden, soweit wir kommen. Es ist zuletzt nur Aufschub der Reise von wesnigen Wochen."

Als die zustimmende Antwort des Prosessors eintraf, berichtete der Kammerherr in Gegenwart des Hosmarschalls dem Fürsten. "Sorgen Sie dafür, daß der Pavillon so bequem als möglich eingerichtet wird. Servirt wird im Pavillon zu der Stunde, welche der Herr Prosessor angiebt."

"Und wie besehlen Ew. Hoheit, daß die Fremden zum Hofe gestellt werden?" frug der Hosmarschall.

"Das ist selbstverständlich," sagte der Fürst, "er hat das Vorrecht Fremder und wird gelegentlich zu kleiner Hoftafel eingeladen."

"Aber die Frau Professorin?" frug der Hofmarschall. "Ah," sagte der Fürst, "die Frau, es ist wahr, ste kommt mit." "Also," fuhr der Hofmarschall fort, "zwei Couverts im Pavillon, zwei Logenplätze, ein Lakai ohne Livree."

"Das genügt," entschied der Fürst, "das Weitere wird sich sinden. Wenn die Frau Prosessorin unsern Damen einen Besuch macht, so werden diese, wie ich annehme, die Artigkeit erwiedern. Im Uebrigen wollen wir der Prinzessin nicht vorgreisen."

"Was soll das mit der Fremden?" frug der Hofmarschall vor dem Palais den Kammerherrn. "Sie kennen ja die Leute."

"Wie man sich in fremder Stadt kennen lernt," versetzte der Kammerherr.

"Sie haben doch ihre Herkunft vermittelt?"

"Ich habe nur nach dem Befehl des Fürsten geschrieben. Der Professor ist ein angesehener Gelehrter von Ruf und durchaus Gentleman."

"Aber was soll die Frau hier?"

Der Kammerherr zuckte die Achseln. "Er war wohl nicht ohne die Frau zu haben," versetzte er vorsichtig.

"Und doch lag dem Fürsten an ihr."

"Ist Ihnen das aufgefallen?" frug der Kammerherr, "ich habe nichts davon bemerkt."

"Er that als ob sie ihm sehr gleichgültig sei. Und fie ist gewissermaßen ein Landeskind."

"Sie wissen, daß der Fürst der letzte wäre, welcher die Rechte des Hofes aus den Augen läßt. Es ist kein Grund zur Sorge."

"In jedem Fall muß die Prinzessin sogleich ihre Position nehmen. Diese Frau Professorin gilt, wie ich höre, für eine Schönheit."

"Ich glaube, sie ist ebenfalls eine Frau von Charakter," versetzte der Kammerherr.

Der Professor erhielt den erbetenen Urlaub. Isse traf die Borbereitungen zur Reise mit einem seierlichen Ernst, der ihrer ganzen Umgebung auffiel. Sie sollte jest mit ihrem

Gatten in die Nähe des Fürsten kommen, den sie aus der Ferne mit scheuer Chrfurcht betrachtete. Ihr siel schwer auf das Herz, daß der Sohn nie von dem Bater gesprochen hatte, und daß sie von dem erlauchten Herrn nichts weiter kannte, als Antlit und Geberde. Sie suchte alle Erinnerungen und alle Anekdoten zusammen, aber sein Wesen blieb ihr undeutslich, und sie frug sich ängstlich, wie wird er sein gegen Felix und mich? Ist er ein Kreon, oder ein Odosseus, oder Agasmennon der Bölkergebieter? Und sie setze sich aus diesen Gestalten ein Bild zusammen, das ihr kein Vertrauen einslößte.

Während Felix die Bücher und Aufzeichnungen, welche ihm für die Reise unentbehrlich waren, zusammensuchte, stand der Doctor kummervoll im Zimmer des Freundes. Er war innig überzeugt, daß der Professor sich der Pflicht nicht entziehen durfte, die Handschrift zu suchen, und doch war ihm diese Einladung des Hoses nicht recht. Der schnelle Aufbruch aus wohlbefestigtem Leben ängstigte ihn und er sah zuweilen prüsend auf Frau Ilse.

Laura saß am letzten Abend neben Ise und lehnte sich weinend an ihre Schulter. "Mir ist, als stünde mir Großes bevor," sagte Isse, "und ich gehe mit Furcht. Dich aber verslasse ich ohne Sorge um deine Zukunft, obgleich dein kleiner Trotzkopf mich zuweilen geängstigt hat. Denn ein Anderer wird dir immer der beste Berather bleiben, auch wenn ihr euch wenig seht."

"Ich verliere ihn zugleich mit dir," rief Laura unter Thränen, "Alles entschwindet, was meinem Leben Freude gewesen war. In dem kleinen Garten, den ich mir in der Stille angelegt habe, sind die Blüthen mit der Wurzel ausgerissen, auch für mich kommt die bittere Zeit der Entsagung, und der arme Fritz, der ohnedies mit stiller Resignation umherläuft, wird jetzt ganz in seiner Einsiedelei verkommen."

Sogar Gabriel, der die Reisenden nach der Residenz begleiten und ihre Heimkehr aus der Ferne auf dem Gut des Baters erwarten sollte, war in diesen Tagen aufgeregt und verschwand öfter während der Dunkelstunde im Hause des Herrn Hahn. Am letzten Tage brachte er vom Markt ein schwies Kunstblatt nach Hause, worauf ein Begel von ungewöhnlichem Aussehen durch aufgeklebte bunte Federn gebildet war, mit der Unterschrift: Prachthahn aus Madagascar. Gabriel schrieb dazu mit sauberer steiser Handschrift die freundslichen Worte: "Getreu dist an den Tod" und trug gegen Abend den Hahn in den Hausslur der Gegner. Man konnte dort ein Geslüster hören, und ein Taschentuch sehen, welches über zwei betrübte Augen gewischt wurde.

"Es soll keine Anspielung sein auf den Namen dieses Hauses," sagte Gabriel und hielt den Bogel noch einmal gegen den Mond, welcher durch das Treppenfenster seine Strahlen auf zwei traurige Gesichter herniederwarf, "aber es gefiel mir als Erinnerung. Denken Sie dabei an mich und die Worte, die ich darauf geschrieben habe. Denn Scheiden muß sein, aber es ist schwer." Der ehrliche Junge suhr nach seinem Tuche.

Dorchen nahm ihm das Taschentuch weg, — sie hatte das ihre vergessen — und weinte sehr hinein. "Es ist nicht auf lange," sagte Gabriel in seinem Schmerze tröstend. "Kleben Sie den Vogel in den Deckel Ihrer Truhe, und wenn Sie die Truhe öffnen, und ein gutes Kleid herausholen, denken Sie an mich."

"Immer," rief Dorchen weinend, "ich branche das nicht."
"Wenn ich wiederkomme, Dorchen, sprechen wir weiter, wie es mit uns werden soll, und ich hoffe, es soll gut werden. Das Tuch, in das Sie geweint haben, soll mein Andenken sein."

"Lassen Sie mir's," bat Dorchen schluchzend. "Ich will's Ihnen nur sagen, ich habe Wolle gekauft und ich sticke eine Brieftasche. Die sollen Sie tragen, und wenn ich Ihnen schreibe, thun Sie meine Briefe hinein."

Sabriel sah trotz seinem Kummer sehr glücklich aus und der Mond blickte spöttisch herab auf die Küsse und Gelübde, welche gewechselt wurden.

Viertes Buch.

|   |    | • |     | • |   |
|---|----|---|-----|---|---|
|   |    |   |     |   |   |
|   |    |   |     |   |   |
| • | •  |   | •   | · |   |
|   |    |   |     |   |   |
|   |    |   |     |   |   |
|   |    | , |     |   |   |
|   |    |   |     |   |   |
|   |    |   |     |   | 1 |
|   |    |   |     |   |   |
|   |    |   |     |   |   |
|   |    |   |     |   |   |
|   |    |   | · . |   |   |
| • |    |   |     | · |   |
|   |    |   |     |   |   |
|   |    |   | •   |   | 1 |
|   | •  | , |     |   |   |
|   | ~. |   |     |   |   |
|   |    |   |     |   |   |

## Ber gürst.

Der Erbprinz ging mit dem Kammerherrn durch die Gartenanlagen, welche drei Seiten des fürstlichen Schlosses umgaben. Er sah gleichgültig auf die Farbenpracht der ersten Blumen und das junge Grün der Bäume, welches wie ein durchsichtiger Schleier um die Aeste schwebte, heut war er noch schweigsamer als gewöhnlich; während der Bogel aus den Zweigen über ihm seine Weise pfiff, die Wellen der Frühlingslust würzig von den Baumwipfeln wehten und gelben Blumenstaub auf seinen Hut streuten, klapperte er mit der Lorgenette. "Wer pfeist dort?" frug er endlich, aus seiner Apathie erwachend. Der Kammerherr sagte ihm, daß es eine Amselsei. Der Prinz suchte den schwarzen Bogel mit den Gläsern und frug dabei nachlässig: "Was tragen die Leute vor uns?"

"Es sind Stühle für den Pavillon," versetzte der Kammerherr, "er wird dem Professor Werner eingerichtet. Das Hans ist jetzt selten geöffnet, früher bewohnte es der gnädigste Herr zuweilen selbst auf einige Tage."

"Ich erinnere mich nie darin gewesen zu sein." "Wollen Hoheit vielleicht die Räume betrachten?" "Wir können vorbeigehen."

Der Kammerherr lenkte auf den Pavillon zu, bei der Thür stand der Hofmarschall, welcher grade zum Rechten sehen wollte. Der Erbprinz grüßte, warf einen flüchtigen Blick auf das Haus und wollte vorübergehen. Es war ein kleiner vergrauter Steinbau in verwegenem Zopfstil, um Thür und Fenster muschelartige Arabesken und dicke Guirlanden von steinernen Blumen, welche von kleinen wassersüchtigen Engeln an Bändern gehalten wurden, die Bänder waren wie aus Elephantenleder geschnitzt, die Genien sahen aus, als wären sie aus schwarzem Sumpf gekrochen und eben erst in der Sonne getrocknet. Unter dem jungen Laub stand der finstere Bau wie eine große Kommode, in welcher alle gewelkten Blumen, die der Garten je getragen, und alle Moosbärte, die der Gärtner je von den Bäumen gekratzt, für spätere Geschlechter ausbewahrt werden.

"Es ist ein plumpes Haus," sagte der Prinz.

"Grade das düstere Aussehen hat dem gnädigsten Herrn immer wohlgefallen," versetzte der Hofmarschall. "Wollen Ew. Hoheit nicht das Innere ansehen?" Langsam ging der Prinz die Stufen hinauf und durchschritt die Zimmerreihe. war der Modergeruch in den langverschlossenen Räumen nicht durch das Räucherwerk gebändigt, in allen Kaminen flammten die Scheite, aber die Wärme, welche sie verbreiteten, kämpfte noch gegen die feuchte Luft. Die Einrichtung der Zimmer war durchaus regelrecht und vollständig. Schwere Portieren und Vorhänge mit großen Quasten und geschweifte Meublen mit vieler Vergoldung und weißen Kappen zur Schonung der seidenen Ueberzüge, Spiegel mit breiten Barokrahmen; um die Kamine Laubgewinde aus grauem Marmor, darüber geschnörkelte Vasen und Nippesfiguren aus gemaltem Porcellan. Im Boudoir stand auf einer Marmorconsole unter Glasglocke eine große Uhr, über dem Zifferblatt goß eine nackte vergoldete Nymphe aus ihrer Urne Wasser, welches zu geldem Eis gefroren war. Alles war reich staffirt, aber die ganze Einrichtung, Meubel, Porcellan, Wände saben aus, als hätte nie ein Auge mit Freude darauf geruht, nie eine sorgliche Hausfrau sich des Besitzes gefreut. Die Uhr war einst ein Geburtstagsgeschenk für den regierenden Herrn von einem gleichgültigen Verwandten gewesen, sie war flüchtig be-

trachtet beim Rauf und eben so freudelos beim Empfange, jetzt war sie mit einer Nummer eingetragen worden in die große Lifte, sie hatte sich in den ersten Jahren bemüht, durch Ticken ihr Zimmer behaglich zu machen, ihre Glasglocke hatte immer den Schall gedämpft, endlich hatte sie die unnützen Versuche aufgegeben und beharrte barauf, die zwölfte Stunde zu zeigen. Jetzt, wo der Kastellan sie von Neuem aufgezogen, tickte sie wieder müde und abgespannt, aber man sah ihr den Wunsch an, auch diese Anstrengung zu beenden. Es waren vornehme Allerweltssachen, sie hatten zuerst in den großen Gesellschafts= räumen gestanden, welche bei Hoffesten geöffnet werden, sie hatten aufgehört, modern zu sein und waren in Seitenzimmer gebracht worden. Jest war ihre Bestimmung, im Verzeichniß fortgeführt zu werden von einer Generation auf die-andere und alljährlich einmal gezählt, ob sie noch vorhanden waren. So lebten sie ein unsterbliches Dasein, geschont und nicht gebraucht, bewahrt und nicht beachtet, und dabei sollten sie immer höher hinauf gefördert werden aus den Cavalierstuben in die Zimmer der Unterbeamten, zuletzt nach langer Ruhe auf den Boden.

"Es ist feucht und kalt hier," sagte der Prinz an den Wänden umherblickend, und beeilte sich wieder in's Freie zu kommen.

"Wie gefällt Ew. Hoheit die Einrichtung?" frug der Hofmarschall.

"Sie geht an," versetzte der Prinz, "bis auf die Bilder."
"Einige, sind freilich etwas frei," gab der Marschall zu.
"Meinem Bater wird lieb sein, wenn Sie diese bei Seite stellen. Wann wird Herr Professor Werner erwartet?"

"Heut gegen Abend," versetzte der Kammerherr. "Haben Hoheit vielleicht den Wunsch, den Gast nach seiner Ankunft zu empfangen oder selbst zu begrüßen?"

"Fragen Sie deßhalb an," erwiederte der Prinz. Als der Prinz mit seinem Begleiter die Treppe zu seinen Zimmern im Schlosse hinaufstieg, begann der Kammerherr: "Die Frau Professorin hat sich früher einmal über die Blumen gefreut, welche Ew. Hoheit ihr sandten, darf ich dem Hofgärtner den Auftrag geben, die Zimmer damit zu versehen?"

"Thun Sie, was Ihnen passend dünkt," versetzte der Erbprinz kalt. Er trat in seine Wohnung, sah hinter sich, ob er allein war, und ging mit schnellen Schritten zu dem Fenster, von welchem er über den geschorenen Nasenplatz und die blühemen Bosquets auf den Pavillon sehen konnte. Er starrte lange zum Fenster hinaus, dann nahm er ein Buch vom Tisch und setzte sich in die Sophaecke, zu lesen, aber er legte das Buch wieder auf den Tisch, ging hastig auf und ab und sah auf seine Uhr.

Die Hoftafel war vorüber. Die Damen warfen einen halben Blick hinter sich, ob ihr Hintergrund der Abschiedsverbeugung günstig sei, die Herren faßten die Hüte unter den Arm, der Hosmarschall trat in die Nähe der Thür und hielt mit gefälligem Anstand seinen Stock unter dem Goldknopf, sichere Anzeichen, daß die höchsten Herrschaften an den Aufbruch dachten. Die Prinzeß, welche noch in Trauer war, kreuzte den Weg des Bruders: "Wann kommen sie? Ich bin neugierig," frug sie leise.

"Sie sind vielleicht schon da," antwortete dieser vor sich niedersehend.

"Ich fahre heut zum ersten Mal in's Theater," fuhr die Prinzessin fort, "kannst du, so komm in die Loge."

Der Prinz nickte. Dem Marschall kam eine Meldung: er trug sie zu dem Fürsten. "Dein Lehrer Professor Werner ist angekommen," sagte der Fürst laut zum Sohne, "du wirst den Wunsch haben, ihn zu begrüßen." Er neigte sich gegen den Hof, die jungen Herrschaften schwebten hinter ihm aus dem Saale.

Der Kammerherr eilte dem Pavillon zu, ruhiger folgte der Hofmarschall. Eine fürstliche Equipage hatte die Reisenden von der letzten Station abgeholt, die Bäume des Parkes, die Anlagen und die erleuchteten Fenster des Residenzschlosses plogen an den Reisenden vorüber. Der Pavillon war nicht mehr ein unförmlicher Bau, wie heut am Tage vor bem rücksichtslosen Strahl der Sonne und den gleichgültigen Augen der Hofherren. Der Mond beschien die Front, er übermalte mit schimmerndem Firnig die Mauern, versilberte die Backen der Engel und die dicken Tulpenblätter ihrer Guirlande, und hob von der hellen Wandfläche die Schatten der vorspringenden Gesimse kräftig ab. Aus der geöffneten Thür brang Kerzenglanz, Lakaien in reich galonirter Livree hielten die schweren Armleuchter. Der Haushofmeister, ein freundlicher Mann in Frack und Aniehosen, stand im Hausslur und begrüßte die Ankommenden mit verbindlichen Worten. den Lakaien stieg Ilse am Arm des Gatten liber den Teppich der Stufen, und als der Diener die Portiere zurückschlug und die Zimmerreihe im Kerzenglanz strahlte, unterbrückte sie mit Mühe einen Ausruf des Erstaumens. Der Haushofmeister führte durch die Zimmer und erklärte kurz ihre Bedeutung, Ilse erkannte mit schnellem Blick, wie stattlich und bequem auch die Nebenräume waren. Bewundernd stand sie vor der Blumenfülle, die in Basen und Schalen aufgestellt war, sie dachte, ob ihr kleiner Prinz diese zarte Aufmerksamkeit gehabt, und war einen Augenblick enttäuscht, als der Beamte erklärte, der Herr Kammerherr habe dies gesandt. Während ihr ein artiges Mädchen vorgeführt wurde, das ausschließlich für ihren Dienst bestimmt war, stand Gabriel noch im Borzimmer und überlegte, wohin er sich und sein Rüstzeug tragen sollte, damit die Stiefeln des Herrn Professors morgen früh dem Glanz des Hauses keine Schande machten, bis auch ihn einer der Lafaien in seine höhere Behausung einführte und kameradschaftlich auf die Laterne einer Restauration ansmerksam machte, die für ruhige Stunden vorzüglich gelegen sei.

Noch ging Ilse wie betäubt von der Herrlichkeit durch

die Gemächer und prüfte grade den Verschluß der Fenster, um frische Luft einzulassen, denn der starke Geruch der Hacinthen bedrohte mit Kopfschmerz, da kam der Kammerherr und hinter ihm der Hofmarschall, auch ein artiger Herr von sehr feinem Wesen, und beide sprachen ihre Freude aus, den Professor und seine Gemahlin hier zu begrüßen, sie erboten sich zu jedem guten Dienst und erklärten an den Fenstern die Lage des Pavillons. Plöglich riß der Lakai die Flügelthüren auf: "Des Erbprinzen Hoheit."

Der junge Herr trat langsam über die Schwelle, er verneigte sich stumm vor Isse und bot dem Professor die Hand:
"Mein Bater trug mir auf, Ihnen seine Freude auszusprechen,
daß Sie seinen Wunsch erfüllt haben," und zu Isse gewandt
fuhr er fort: "Möchte Ihnen die Wohnung so bequem sein,
daß Sie Ihr Quartier au der Waldwiese nicht zu sehr vermissen."

Isse sah mit inniger Freude auf ihren Prinzen; er war, wie ihr schien, noch ein wenig gewachsen, seine Haltung war immer gedrückt, aber die Wangen waren doch etwas geröthet, es ging ihm nicht schlecht, das war wohl zu sehen. Auch der kleine Bart war stärker und stand ihm gut.

Sie erwiederte: "Ich wage mich noch kaum umzudrehen, es ist wie in einem Feenschloß, man erwarket jeden Augenblick, daß ein Geist aus der Wand springen wird und fragen: besehlen Sie vielleicht, durch die Luft zu fahren? vier Schwäne halten mit einem goldenen Wagen am Fenster; man braucht auch keinen Stuhl, um hinein zu steigen, denn die Fenster reichen ja dis auf den Fußboden. — Die Parkstraße sendet ihre Huldigungen, und für die Sendung, welche mir der Herr Kammerherr unter die letzten Christbäumchen machte, sage ich Ew. Hoheit noch von Herzen Dank."

Den Professor trat zum Prinzen, nannte ihm die Namen einiger Collegen, welche sich ihm zu geneigtem Andenken empfehlen ließen, und bat, dem Fürsten seinen Dank für die gastliche Aufnahme auszusprechen, bis ihm selbst die Ehre werde, sich dem hohen Herrn vorzustellen. Alles kräuselte sich in runden und zierlichen Schnörkeln, die Lampen und silbernen Armleuchter glänzten, die Hacinthen sendeten aus allen Glöckhen süßen Wohlgeruch, die geschlossenen Vorhänge gaben den Zimmern ein trauliches Aussehen, und an der gemalten Decke hielt ein fliegender Amor ein rothes Mohnbüschel über die Häupter der Gäste.

"Heut überlassen wir Sie der Ruhe, Sie müssen ermüdet sein," schloß der Prinz den Besuch, und der Kammerherr versprach morgen bei guter Stunde dem Prosessor mitzutheilen, wann der Fürst ihn empfangen werde. Kaum hatten die Herren sich entsernt, als ein Diener meldete, daß das Diner im Nebenzimmer servirt sei. "Jetz zum Abend?" wandte Isse schüchtern ein.

"Das hilft nichts," versetzte der Prosessor, "du hast den ersten Schritt gethan, erweise auch ferner deine Tapferkeit." Er bot ihr in dieser ritterlichen Luft den Arm, der Mann mit den Tressen führte in das Nebenzimmer und rückte die Stühle des reichgeschmückten Tisches. Die Sänge wollten kein Ende nehmen, trot Ases Protest schnurrte das volle Diner ab, und sie sagte endlich; "Ich lasse mir Alles gefallen, diesen Geistern gegenüber hilft kein Sträuben, wer in einem Fürstensichlosse lebt, muß auch seine Dreistigkeit haben."

Als die Mahlzeit endlich abgetragen und Isse auch ihrer Sorge um Gabriel enthoben war, begann sie sogleich sich gesschäftig einzurichten. Während sie auspackte und in Schränke und Schubkästen legen ließ, sagte sie heimlich zum Gatten: "Das ist ein sehr schöner Willsommen, Felix, und ich habe jetzt ein rechtes Vertrauen, daß Alles gut gehen wird."

"Hast du denn je daran gezweiselt?" frug der Prosessor. Ise antwortete: "Ich habe eine heimliche Augst gehabt bis zu dieser Stunde, weiß selbst nicht warum, jetzt aber ist sie verschwunden, denn die Menschen sind hier alle freundlich und sehen gutherzig aus." Der Prinz ging durch die Anlagen dem Schlosse zu. Hinter ihm unterhielten sich die beiden Cavaliere.

"Das ist ja eine exquisite Erscheinung," sagte der Hose marschall, "eine Schönheit ersten Rauges, darin ist Race."

"Es ist eine in jeder Hinsicht ausgezeichnete Frau," versetzte der Kammerherr laut.

"Das haben Sie mir schon einmal gesagt," erwiederte der Hofmarschall, "ich gratulire Ihnen nachträglich zu dieser Bekanntschaft von der Universität."

"Wie gefällt Ihnen der Professor?" frug ablenkend der Kammerherr.

"Er scheint ein geschenter Mann," versetzte der Hofmarschall gleichgültig. "Nun, es ist lange her, daß der Pavillon keine solche Schönheit bewahrt hat."

Der Prinz wandte sich um, er sah beim Schein des großen Kandelabers am Schlosse, daß die Herren einen schnellen Blick mit einander austauschten.

Der Wagen des Prinzen hielt an der Treppe, er stieg ein ohne Wort und Gruß für seine Begleiter und fuhr in die Oper. Dort trat er in den Salon der fürstlichen Loge.

"Wie gefallen sich die Fremden in ihrem Pavillon?" frug der Fürst freundlich.

"Sie sind mit Allem zufrieden," versetzte der Erbprinz, "aber die Räume sind feucht, und sie werden für längern Aufenthalt ungesund sein."

"Sie waren das doch bis jetzt nicht, soviel ich mich erinnere," versetzte der Fürst kalt, "ich hosse, auch du wirst dich davon überzeugen." Und zu dem Kammerherrn gewandt besahl er: "Morgen nach dem Frühstück wilnsche ich Herrn Werner zu sprechen."

Der Erbprinz ging in die Loge seiner Schwester und setzte sich stumm an ihre Scite.

"Wo sind die Plätze der Fremden?" frug die Prinzessin. "Ich weiß nicht," erwiederte der Prinz. Die Prinzessin jah fragend hinter sich. "Gegenüber, die Fremdenloge," erklärte der Kammerherr, "aber sie haben heut wohl noch mit ihrer Einrichtung zu thun."

"Was ift dir, Benno?" frug die Schwester nach dem er-

sten Alt, "du huftest."

7

"Ich habe mich ein wenig erfästet, es geht vorüber."

Nach dem Theater zog sich der Prinz in sein Schafzimmer zurück und klagte gegen Krüger über Kopsschmerz und rauben Hals. Als er allein war, öffnete er das Fenster und sah über die Anlagen nach dem Pavillon, dessen Lichter wie Sterne durch die Racht schimmerten. Der Prinz horchte, ob er einen Ton von drüben erlauschen könne. Ihm war warm, denn er nahm seine Halsbinde ab und stand lange unbeweglich am Fenster, dis die kühle Nachtluft sein Zimmer durchzogen hatte und drüben das letzte Licht erloschen war. Dann schloß er leise die Flügel und ging zu Bett.

Vorsichtig war das nicht, denn der Prinz, dessen Gesundheit ohnedies leicht gestört wurde, fühlte sich am nächsten Morzen stark erkältet, der Leibarzt ward eilig gerusen, der Prinz

mußte das Bett hüten.

Als dem Fürsten die Erfrankung des Erbprinzen gemeldet wurde, gerieth er in sehr üble Laune. "Grade jetzt," rief er, "er hat alles Unglück eines kränklichen Menschen." Noch als der Prosessor gemeldet wurde, war die Weise, in welcher der Fürst die Meldung annahm, so kalt und wegwersend, daß der Kammerherr um die nächste Stunde des Prosessors beforgt wurde. Indes übten die lange Gewöhnung sich huldreich darzustellen und die sichere Haltung des Prosessors befänstigenden Einfluß, nach wenigen einseitenden Worten versetzte der Fürst die Unterhaltung nach Italien, es sand sich, daß der Prosessor in Brieswechsel mit einem vornehmen Kömer von ungewöhnlicher Gelehrsamkeit stand, den der Fürst zu seinen näheren Bekannten zählte, und daß er in Italien auch in den Kreisen gelebt, welche dem Fürsten bei seiner setzen Neise wohlzethan

hatten. Daburch wurde der Professor dem Fürsten allmälig in ganz anderes Licht gestellt, er hatte ihn als ein gleichgültiges Wertzeug herzugeholt und sah jetzt in ihm einen Mann, der persönliche Beachtung zu fordern hatte, weil er mit Andern bekannt war, deren Stellung der Fürst respectirte. Darauf frug der Fürst, wie es mit der verlorenen Handschrift stehe und beobachtete lächelnd den leidenschaftlichen Eiser des Professors, als dieser ihm von der neuen Spur berichtete, die er in den Akten gefunden. "Es wird gut sein, wenn Sie mir in einem Memorial den ganzen Stand der Angelegenheit auseinanderssehen, das kommt meinem Gedächtniß am besten zu Hülse; stigen Sie bei, welche Förderung Sie von mir oder meinen Besamten irgend wünschen." Der Professor war dafür sehr dankbar.

"Ich lasse mir nicht nehmen, Sie selbst in das Antikenkabinet zu führen," fuhr der Fürst fort, "ich will dabei erfahren, wie ein Gelehrter, der volles Sachverständniß hat, die stillen Freuden eines übel unterrichteten Sammlers ansieht."

Die Thüren flogen auseinander, der Gelehrte betrat an der Seite des Fürsten die weiten Säle. "Wir gehn zuerst flüchtig durch die Zimmer, damit ich Ihnen furz Inhalt und Anordnung vorführe," sagte der Flirst. Er berichtete, der Profesfor blickte auf eine Fülle von hübschen und lehrreichen Ueberreften des Alterthums, auf Vieles, was ihm ganz neu war. Bald überließ der Erklärer den Gelehrten seinem eigenen Auge. Und jetzt gab dieser die Erläuterung: hier eine Inschrift, die wahrscheinlich noch Niemand abgeschrieben hatte, dort ein Thongefäß mit sehr interessantem Bilbe, bort eine Statuette, merkwürdige Bariation eines berühmten antiken Bilbwerks, hier die unbekannte Münze eines römischen Geschlechts mit einem Familienwappen, dort wieder eine lange Reihe von Amuletten mit räthselhaften Zeichen. Es war dem Fürsten Freude, Unscheinbares als bedeutend zu erkennen und seben Augenblick über Werth und Namen neue Aufschlüsse zu erhalten, der Ptvsessor aber hatte den Takt lange Erkärungen zu vermeiden.

Er selbst blickte mit frischer Freude auf die Sammlung. Grade war für ihn eine Zeit gekommen, wo er, nicht durch größere Arbeit beschäftigt, eine heitere Empfänglichkeit für die Eindrücke mitbrachte, und bei jedem Schritte empfand, wie reizvoll die neuen Anschauungen waren, welche er erhielt. Denn sehr Vieles stand hier, was zu näherer Untersuchung lockte. Bon dem schönen Behagen, welches er darüber fühlte, ging etwas auf den Fürsten über. Seine Fragen und die Antworten des Professors nahmen kein Ende, bei vielen Stücken freute den Fürsten zu erzählen, wie er bazu gekommen, und der Professor wußte ihn immer mit kleinen Geschichten ähnlicher Funde zu neuem Berichte zu veranlassen. So vergingen einige Stunden, ohne daß der Fürst Ermüdung merkte, und er war höchlich erstaunt, als ihm die Meldung wurde, daß die Stunde des Diners nahe sei. "Das ist nicht möglich," rief er, "Sie verstehen die schwerste aller Künste, die Zeit vergessen zu machen. Ich erwarte Sie bei Tafel, neorgen sehen Sie, ungestört durch mein Dazwischenreden, die Sammlung noch einmal an, dann gönnen Sie mir auch darüber schriftlichen Bericht, was die Aufstellung zu münschen läßt, und wie zu machen ist, daß das Beachtungswerthe auch der Wissenschaft zu gute kommt."

Bei Tafel — es war Niemand anwesend als einige Cavaliere, denen der Professor nach dem Rath des Kammerherrn
schon am Morgen seinen Besuch gemacht — wurde die Unterhaltung sortgesett. Der Fürst erzählte viel von Italien und
versehlte nicht im leisen Anschlag auch die persönlichen Beziehungen des Prosessors zu Bekannten des Fürsten durchklingen
zu lassen, damit sein Hof über den Mann, der ihm gesiel,
unterrichtet werde. Es war eine hübsche rollende Unterhaltung,
und ehe der Fürst die Gesellschaft verließ, wandte er sich noch
einmal zum Prosessor und sagte: "Ich wünsche lebhaft, daß
Sie sich bei uns wohl fühlen, ich hosse auf mehr als einen
Tag, der für mich so anmuthig wird, als der heutige."

Auch dem Professor war der Tog eine rechte Erfrischung

gewesen, und in gehobener Stimmung sagte er beim Herausgehen zu dem Obersthofmeister: "Des Fürsten Hoheit versteht gut, Wohlthuendes zu sagen." Der Obersthofmeister neigte artig das weiße Haupt: "Das ist Beruf der Fürsten."

"Wohl," fuhr der Professor freudig kort, "aber so warmes Eingehen auf Einzelheiten bei einem ziemlich entlegenen Gebiete wissenschaftlicher Forschung war mehr, als ich vorausgesetzt habe." Der Obersthofmeister machte eine hösliche Bewegung, welche andeuten sollte, daß er nicht gesonnen sei, zu widersprechen, ließ sich einen altsränkischen kleinen Mantel umhängen, neigte sich schweigend gegen die Herren, welche in ähnlicher Thätigkeit begriffen waren, und stieg in seinen Wagen.

Der Fürst war an Geist und Bildung der Mehrzahl seiner Standesgenoffen überlegen. Er hatte viel von der Elafticität seiner Jugend in das höhere Mannesalter gerettet, sein körperliches Befinden war vortrefflich und er pflegte seine Gesundheit sorgfältig, er durfte sich im Nothfall noch Anstrengungen zumuthen, welche einem jüngeren Mann hart gewesen wären. Als junger Herr hatte er sich den Wallungen der damals modischen Poesie mit offener Empfindung hingegeben, höher und freier fühlen als andere Menschen war ihm eine willkommene Lehre gewesen. Er hatte damals in Briefwechsel mit namhaften Gelehrten und Künftlern gestanden, erzählte gern, wie er einem hervorragenden Geist da und dort näher getreten war, und eine berühmte Sängerin bewahrte noch in alten Tagen ein besonders kostbares Armband, das er ihr einst auf der Bühne in leidenschaftlichem Enthusiasmus selbst um den Arm gelegt hatte. Aber seine Jugend- und Manneszeit war in eine schwache kränkliche Periode unferer Entwickelung gefallen. In den Jahren, wo ein fremder Eroberer die deutschen Fürsten behandelt hatte, wie die große Mehrzahl derselben verdiente hatte er auch, noch ein Jüngling, sich vor dem Fremden ge-

beugt und den Sinkenden zu rechter Zeit verlassen, um sich die Aussicht auf sein Land zu retten. Seitdem hatte er über verkümmerte Menschen geherrscht, denn er hatte sein Gebiet in einer Zeit großer Erschöpfung übernommen, er hatte wenig darin gefunden, was er zu ehren und zu scheuen gezwungen war, selten ein Recht, das von festen Männern gegen ihn geltend gemacht wurde, keine öffentliche Meinung, welche stark genug war, seinen Uebergriffen die geschlossene Faust eines einmüthigen Entschlusses entgegen zu halten. Sein Land wurde durch die Beamten regiert, die Beamtenstellen immer wieder vermehrt, über jeden verlorenen Schlüssel einer Dorffirche wurde ein Aftenbündel angelegt, er ließ dies weitläufige Formenwesen, in dem die Bevölkerung wie erstarrt dahinlebte, ruhig gewähren, und sorgte nur dafür, daß die Beamten, wo einmal sein persönliches Interesse in das Spiel kam, gefügige Diener waren, welche ihm Gelb schafften und ein begangenes Unrecht ihres Herrn behend der Oeffentlichkeit entzogen.

Er selbst war, wo er mit seinem Bolk in Verbindung trat, leutselig und von bester Laune, machte den Bittenden leicht, ihm zu nahen, hörte gefällig alle Klagen und schob theil= nehmend die Schuld auf die Beamten. Er war nicht unpopulär; zuweilen murrten Unzufriedene über die hohen Steuern und über kostspielige Ausgaben ihres Fürsten, hier und da drang eine Anekdote aus seinem Privatleben in die Oeffentlichkeit, aber die neue Zeit, welche sich auch in seinem Lande regte, fämpfte nur schwach in unbehülflichen Anläufen gegen das Shstem seiner Regierung. Und obgleich er als Regent keine Neigung zeigte, Uebelstände aus eigenem Willen zu bessern, erschien er den Fernstehenden doch als ein humaner, perfönlich gutherziger Mann. Er hatte für Jeden einen freundlichen Gruß, ein gnädiges Wort bereit, er wußte viel von den Pri= vatverhältnissen seiner Unterthanen und erwics den Einzelnen bei Gelegenheit seine persönliche Theilnahme; er liebte die Kin= der, denn er blieb bisweilen auf der Straße vor hübschen Anaben und Mädchen stehen und frug nach ihren Eltern, versanstaltete alljährlich den Schulkindern seiner Residenz ein Fest, erschien selbst dabei, lachte und freute sich über ihre Spiele.

Sein Hof war in vieler Beziehung ein Muster von Ordnung und gefälligem Schein. Auch gegen seine Umgebung blieb er der vornehme Mann, und erreichte, was für einen Fürsten das Schwerste ist, daß die, welche ihn täglich umkreisten, fast immer ein Gefühl seiner Ueberlegenheit hatten. Er war nie Militär gewesen, er enthielt sich nicht sarkastischer Bemerkungen über die kriegerischen Passionen anderer Friedensfürsten, und sein Hof blieb lange Zeit frei von der militärischen Umgebung, welche an Nachbarhöfen den Dienst der alten Chargen in den Hintergrund drängte und Uebelstände der früheren Hofordnung mit neuen vertauschte, welche nicht geringer waren. Allmälig freilich machte er auch der Mode einige Zugeständ= nisse, auch seine Adjutanten wurden einflußreiche Mitglieder des Hofhaltes. Der Dienst bei ihm galt nicht für bequem, und er war trotz seiner Ruhe von den Herren seines Hofhaltes gefürchtet. Denn es gab, Stunden wo, wie es schien, sein gehaltenes Wesen nicht nur mit Härte versetzt war, son= dern mit einer ganz fremdartigen Zuthat, in solchen Augenblicken fiel ein chnischer Scherz ober ein brüskes herausforderndes Urtheil von seinen Lippen und er verlor jede Rücksicht auf Stimmung und Ansprüche seiner Umgebung. Aber Cavaliere und Adjutanten ertrugen die geheimen Dornen ihrer Stellung ohne die laute Kritik, welche sonst wohl von der Umgebung souveräner Herren ausgeht. Denn der Fürst verstand es, sie vor Fremden zu heben. Er hielt streng auf Etikette, auch zu ihren Gunsten, vertrat geschickt ihr Interesse bei den Courtoisiegeschenken, bei Orden und Brillanten, welche fremde Herrschaften seinem Hofe zu machen verbunden waren; er muthete ihnen nie zu, was gegen die Würde ihres Amtes Und er wußte Fremden gegenüber sich und seinen Hofstaat stets würdig zu behaupten.

Seine Gemahlin war früh gestorben, der bleichen zarten Dame bewahrten die Bewohner der Residenz immer noch ein dankbares Andenken. Man erzählte daß die She keine glückliche gewesen sei, doch die Trauer des Fürsten nach dem Verlust war heftig und dauernd, er sprach noch immer mit großer Zärtlichkeit von der Geschiedenen, und heftete selbst alljährlich am Todestage einen Kranz an ihr Grabgewölbe.

Er hatte zwei Kinder. Das älteste, die Prinzessin, war nach dem Tode des Gemahls an den Hof zurückgekehrt, und der Fürst behandelte sie vor den Augen des Hoses und des Volkes mit besonderer Rücksicht. Dem Hofprediger hatte er ihretwegen sein ganzes Herz aufgeschlossen. "Ich sähe sie gern auf's Neue vermählt, sie hat das Recht, Ansprüche an das Leben zu machen, das Herz ist warm, die Natur fräftig, und meinen Erfahrungen nach hat ein langer Wittwenstand für eine Fürstin viele Uebelstände. Aber ich fürchte, sie wird widerstreben. Ich bin gegen dies Kind vielleicht immer ein schwacher Vater gewesen. Sie wissen, hochwürdiger Herr, wie sehr sie immer mein Liebling war." Darauf hatte der fromme Herr mit gefalteten Händen ausgerufen: "Ich weiß es, und ich weiß, wie warm das Herz der durchlauchtigsten Prinzessin an ihrem geliebten Vater hängt." Auch das Volk merkte, daß der Fürst ein guter Vater war. An jedem Geburtstage der Tochter wurde großes Hoffest befohlen, und als der Fürst einst in dieser Zeit auf Reisen gewesen war, erschien er doch wider Erwarten am Abend des Geburtstages in der Loge der Prinzessin, küßte noch in Reisekleidern die hohe Dame vor allem Volk auf die Stirn und sagte, daß er seine Rückkehr beeilt habe, um ihr jum Feste seinen Glückwunsch zu bringen. Auch sonst versäumte er keine Gelegenheit, ihr kleine Artigkeiten zu erweisen, die bei jedem Bater den Eindruck liebenswürdiger Ritterlichkeit machen, beim regierenden Herrn doppelt werthvoll sind. Vor jedem Ball sandte er selbst der Tochter einen Blumenstrauß, und jedesmal ließ er sich denselben vorher durch den Hofgärtner in das Schloß bringen, um ihn anzusehen. Er hatte gern, wenn distinguirte Reisende auch vor den Gemächern der Prinzessin ihre Ankunft meldeten, und achtete genau darauf, ob sie sich während ihrer Tournee durch den Saal auch gut unterhielt. Die Nebensterne irdischer Hoheit haben bei ihrem Umkreisen in der Gesellschaft auf die Bewegungen der Hauptsonne geheime Rücksicht zu nehmen, die Prinzessin vergaß wohl einmal vor einem interessanten Gast diese Rücksicht, dann verzögerte der Fürst um ihretwillen seinen Aufbruch, sah lächelnd nach ihr hin und hatte einen bequem stehenden Cavalier noch etwas Scherzhaftes zu fragen. Der Hof wußte freilich, daß in solchen Augenblicken die Scherze herber Natur waren, und man beeiferte sich dann gar nicht in seiner Nähe zu stehen. Denn trot ber großen Mühe, welche sich ber Fürst gab, sein Berhältniß zur Prinzessin gut darzustellen, behauptete man doch, daß er sie in der Stille mit Abneigung betrachtete. ist einem Fürsten möglich, seiner täglichen Umgebung in wichtigen Dingen undurchdringlich zu bleiben, aber es ist fast unmöglich, sie dauernd zu täuschen.

Anders war die Stellung des Baters zum Sohn. Dieser war als ein fränklicher schüchterner Knabe durch die herrische Weise, in welcher der Vater seine Erziehung überwachte, noch unsicherer geworden. Der Knabe hatte kein Talent gehabt, sich wirkungsvoll darzustellen, noch jetzt wurde ihm schwer, in der Unterredung mit Fremden seine Schüchternheit zu überwin-Wenn ihm die Lifte der Eingeladenen überreicht wurde, und er überlegte, was er mit den Einzelnen sprechen solle, so fielen ihm selten gescheute Fragen ein, und was er dann etwa vorbrachte, kam noch so ungeschickt heraus, daß man deutlich merkte, er hatte den Kram einstudirt. Selbst dem Hofe gegenüber war der Prinz schweigsam und theilnahmlos, Damen und Herren waren deßhalb geneigt anzunehmen, daß er ein wenig bête sei. Der Vater behandelte ihn mit Richtachtung, und bem Sohne gegenüber klang seine Stimme zuweisen kurz und hart, als wenn es sich nicht der Mühe lohne, die Geringschätzung zu verbergen.

Darin aber that man bem Fürsten Unrecht. Ein rogierender Herr sieht in dem Sohne leicht den jüngern Rivalen. Der Sohn wird sein Nachfolger, er ist dazu da, schon in der nächsten Generation seinen Vater vor aller Welt zu widerlegen, seine Einrichtungen umzustoßen, die Unzufriedenen und Gegner zu versöhnen. Es ist unvermeidlich, daß ihm einmal, wenn er Herr geworden, der Blick auf Vielem haftet, was unter der früheren Regierung nicht gut gewesen ist, daß ihm Alles zugetragen wird, was sein Vater im Geheimen gefehlt und gefündigt hat. Das war auch für den Fürsten Grund genug, den Erbprinzen fremd und kalt zu behandeln. Jetzt war er ein Nichts, ein machtloser Sclave, der jeden Thaler nur du ch die Gnade des Vaters erhielt, einst sollte er Alles sein. der Sohn war in seinen Augen unbedeutend, wie willenlos bewegte er sich in vorgeschriebenem Gleise, er hatte nie getrotzt. war mit Allem zufrieden, hatte sich schweigend und ehrerbietig jedem Befehle gefügt, es war nicht anzunehmen, daß er in Wahrheit selbst regieren würde, er konnte den Vater schwerlich in Schatten stellen. So kam zu der ruhigen Nichtachtung, welche in der Seele des Vaters lebte, allmälig ein fühles, fast mitleidiges Wohlwollen. Die furchtsame Unterwürfigkeit des Prinzen war dem Fürsten sehr bequem, es wurde ihm behaglich, das schwache Rohr, welches die Zukunft seiner Familie tragen sollte, für das Leben mit den Stützen zu versehen, welche der Fürst zu geben verstand. Ihm gegenüber gab er sich wie er war, was er etwa für ihn that, geschah mit der Em= pfindung, daß er nicht sich, sondern einem Andern Gutes erwies.

Und grade jetzt, wo der Fürst sich bemüht hatte, dem Erbprinzen eine Freude zu machen, wurde dieser krauk!

Isse ging mit Gabriel durch die Zimmer und versuchte die Einrichtung nach ihres Herzens Wunsch zu stimmen, sie rückte über den Tischen, prüfte den Zug an den Vorhängen und betrachtete mißtrauisch die Malerei der Porcellanvasen. "Kaufen Sie in der Stadt einen Lampenschleier, den hängen wir über die große Uhr."

"Es ist ohnedies noch eine andere da, welche sich nicht weigert, zu gehen," versetzte Gabriel. "Auch hört man die Uhr vom Schlosse, aber sie schlägt so traurig, daß man die Geduld darüber verliert. Wich wundert, daß in dieser schönen Einrichtung Eines sehlt, und das ist eine Uhr mit dem Kukuk. Der würde sehr passen, er macht Leben, wenn er seine Thür öffnet und tiese Complimente schneidet, ist es ganz wie bei Hose. Denn höslich sind sie hier, wenn auch das Gemüth hinterlistig ist. Dem Lasaien traue ich nicht, er frägt mich zu sehr aus. Wie wär's, wenn man den abschafste? Ich bin doch allein im Stande, mit dem Mädchen diese Wirthschaft zu besorgen. Gestocht kann nicht werden, es ist gar keine Küche da, man muß wegen jedem Tops warmen Wassers hinübergehen unter die Weißjacken, die im Keller wie Geister durcheinander wirthschaften."

"Da hilft nun nichts," entschied Ilse, "wir müssen uns in die Ordnung gewöhnen, Hoffahrt will Noth leiden, Geheimnisse haben wir nicht und ich weiß, Sie werden vorsichtig sein."

"Die Gärtner haben auch einen Tisch und Stühle vor das Haus gestellt und Blumen darum," sagte Gabriel, "darf ich die Arbeit hinunter tragen? Die Sonne scheint warm."

Isse trat vor das Haus, neben der Thür war ein Raum durch aufgestellte Topfgewächse abgegrenzt, ein traulicher Platz im warmen Mittagslicht, man übersah aus dem grünen Berssteck die Wege und den geschorenen Rasenteppich dis zu den Mauern des Schlosses. Isse saß auf dem Gartenstuhl nieder, hielt ihre Stickerei in den Händen und blickte hinüber auf den großen Steinpalast, der sich mit seinem Thurm und neuen Seitengebäuden einige hundert Schritt von ihr erhob. Dort wohnten die Großen der Erde, denen sie plötzlich so nahe gestommen war. Sie zählte die Reihe der Fenster und dachte.

daß viel mehr als hundert Stuben und Säle darin sein müßten, alle stattlich und vornehm eingerichtet, und sie überlegte, wie viel Menschen wohl dazu gehörten, ein solches Gebäude zu füllen, damit es nicht leer und öde aussehe. Der Tritt eines Mannes störte ihre Gedanken. Ein Herr in gesetzten Jahren ging auf dem Kiesweg, er näherte sich, es war der Isse stand erschrocken auf, der Fürst trat langsam auf sie zu. "Madame Werner?" fragte er, seinen Hut berührend. Isse verneigte sich tief, ihr pochte das Herz, unvorbereitet stand sie dem Manne gegenüber, der ihr in der ganzen Mädchenzeit als der höchste Mensch auf Erden gegolten hatte. Wenn sie ihn einmal gesehen, war es immer nur in vornehmem Vorüberschreiten gewesen, und doch hatten ihre Gedanken seit den Jahren, wo sie ihn mit Krone und Scepter eines Kartenkönigs schmückte, in scheuer Ehrfurcht an ihm gehangen. Oft, wenn sie den Erbprinzen ansah, hatte sie versucht, sich vorzustellen, wie sein Vater sein müsse; was sie etwa über ihn gehört, hatte nicht geholfen, ihr die Bangigkeit zu vermindern.

Der Fürst sah mit Wohlgefallen auf das schöne Weib vor ihm, welches in stummer Betroffenheit den schmeichelhaftesten Gruß entgegenbrachte. "Sie sind mir nicht fremd," begann er, "und Sie haben Ursache, mit den Jahren zufrieden zu sein, welche seit meiner Fahrt über den Hof Ihres Vaters vergangen sind. Versuchen Sie jetzt, wie sich's bei uns lebt. Auch wir freuen uns des Frühlings, und ich sehe, die Sonne blickt freundlich auf den Platz, wo Sie sich ansiedeln." Er setzte sich auf einen Gartenstuhl, indem er auf einen andern wies. "Lassen Sie sich in Ihrer Arbeit nicht stören, ich bin ein Spaziergänger, der einen Ihrer Stühle erbittet, wenige Minuten zu rasten."

"Die Arbeit lag in müßiger Hand," antwortete Isse, "ich sah hinüber nach dem Schloß und überdachte, wie groß der Haushalt sein muß, der so viel Raum fordert."

"Es ist ein alter Bau," bemerkte der Fürst, "manches

Jahrhundert hat gearbeitet, ihn zu vergrößern, und doch will nach der Meinung meiner Beamten der Raum immer noch nicht reichen. Man breitet sich leicht anspruchsvoll aus. Aber grade dann erfreut es wieder einmal, sich ganz in's Enge zu ziehen, ich selbst habe sonst diesen Pavillon bewohnt, allein, mit wenigen zuverlässigen Dienern. Solche Einsamkeit that wohl."

"Das kann ich mir denken," versetzte Ilse theilnehmend. "Uns kleinen Leuten aber ist neu, ein so großes Wesen so prächtig eingefaßt zu sehen. Schloß und Hofraum stehen unter den blühenden Bäumen, wie ein großer Edelstein im Golde. Mir ist's von Herzen lieb, daß ich Ew. Hoheit Haus und Leben jetzt so in der Nähe erblicke, man hat doch einen Anhalt und weiß, wie man sich die Umgebung des gnädigsten Landesherrn denken soll."

"Sie betrachten sich also noch als Kind des Landes?" sagte der Fürst lächelnd.

"Das ist natürlich," antwortete Isse. "Bon kleinauf habe ich von Ew. Hoheit als unserm Oberherrn gehört, so oft ich in die Zeitung sah, fand ich Ew. Hoheit Namen unter den Besehlen, überall habe ich Ew. Hoheit Bild gesehen, und seit ich in die Kirche ging, habe ich für Ew. Hoheit Glück und Gesundheit gebeten. Das giebt ein Verhältniß, es ist freilich einseitig, denn Ew. Hoheit können sich nicht um uns Alle kümmern, wir aber denken und sorgen viel um den Landesherrn."

"Und besprechen ihn auch zuweilen unzufrieden," versetzte der Fürst in guter Laune.

"Wie's grade kommt, gnädigster Fürst," versetzte Isse ehrlich, "man spricht auch von seinen Nachbarn nicht immer das Beste. Zuletzt in Ernst und Noth kommt doch das gute Herz zum Vorschein. Eben so ist es mit dem Landesherrn, Ieder macht sich von ihm ein Bild nach seinem Wissen und Meinen, hofft auf ihn und zürnt mit ihm, zuletzt denkt er doch daran, daß sein Fürst und er zu einander gehören." "Es wäre zu wünschen, daß so billiger Sinn sich an jedem Unterthan erwiese," entgegnete der Fürst. "Aber die Treue wankt, die persönliche Zuneigung schwindet."

"Biele wissen auch zu wenig von ihrem Landesherrn," entschuldigte Isse, "wie soll man ihm gut werden, wenn man wenig von ihm sieht? Denn das Sehen thut viel; wir um Rossau haben selten die Ehre, unsern Fürsten mit Augen zu erblicken."

"Die Gesinnung jener Gegend wird mir als unzuverläsesig geschilbert," versetzte der Fürst.

"Wir sitzen im Winkel, aber wir haben auch unser Herz. Ew. Hoheit erinnern sich kaum noch an die Mädchen von Rossau, welche Ew. Hoheit vor siedzehn Jahren an der Chreuz, pforte empfingen. Es waren ihrer zwanzig, mehr hatte die kleine Stadt nicht ausgebracht. Sie trugen aber Alle die Lauf, deskarben an Mieder und Rock, die Rleider mußten sie sich natürlich selbst kaufen. Eine der Mädchen war blutarm, sie war aber hübsch und sollte nicht wegbleiben, da nähte sie wochenlang vorher in der Nacht, sich das Geld zum Kleide zu schaffen. Noch in ihrer letzten Krankheit, denn sie ist jung gestorben, dat sie, man möchte ihr im Sarge dasselbe Kleid anziehen, denn der Tag war ihre größte Freude und Ehre gewesen. Ew. Hoheit aber konnten sich damals gar nicht aufhalten, suhren schnell durch die Ehrenpsorte und haben vielleicht, die Mädchen nicht einmal gesehen."

Während Ilse sprach, warf sie verstohlen Semmelkrumen. zur Seite. Der Fürst sah auf ihre Hand. Ilse entschuldigte sich. "Der Fink ruft seinem gnädigsten Landesherrn zu: "Gieb, gieb!" Die kleinen Brotesser hier sind gut gezähmt."

"Sie werden wahrscheinlich von der Dienerschaft gefüttert," sagte der Fürst.

"Die Thiere zu lieben ist, auch unsere Landesart," rief: Ilse, "und zahme Bögel stehen einem Herrenschloß gut, denn, hier soll Alles ein fröhliches Zutrauen haben." Dem Fürsten siel der Handschuh zur Erde, die lohale Alse bückte sich eilig darnach, der Herr sah einen Augenblick sinnend auf Alse's Kopf und Büste. Er stand langsam auf. "Ich hoffe, Madame, daß auch Sie unter die Fröhlichen ge-hören, welche gutes Vertrauen zu dem Besitzer dieses Grundstücks haben. Als Hauswirth, der sich nach dem Besinden seiner neuen Miether erkundigt hat, wünsche ich Ihnen, daß Sie hier selbst etwas von dem Behagen empfinden mögen, welches Sie Andern mitzutheilen wissen." Er grüßte artig zu Alse's ehrsurchtsvoller Verneigung und ging dem Schlosse zu.

Dort erwartete ihn der Kammerherr, über das Befinden des Erbpinzen zu berichten: "Se. Hoheit ist leider noch genöthigt, das Bett zu hüten."

"Er soll sich ruhig pflegen," versetzte der Fürst gnädig, "und das Zimmer ja nicht zu früh verlassen."

## 2.

## 3m Pabillon.

Die prächtigen Irisfarben, womit Ise in den ersten Tasgen ihren neuen Aufenthalt geschmückt hatte, verblichen allmälig. Wie an Stelle des Haushofmeisters und der empfangenden Lakaien jetzt ein einzelner Diener in dunklem Rock neben Gabriel trat, so kleidete sich auch alles Andere, was Ise umgab, Wohnung und Menschen, in die bescheidenen Farben gewöhnslicher Erdentage. Das war in der Ordnung und Isse sagte das selbst ihrem Gatten. Nur eines war ihr nicht recht, daß sie von ihrem Felix jetzt mehr getrennt war, als in der Stadt. Den Morgen und einen Theil des Nachmittags arbeitete er im Antikenkabinet, viele Stunden auch für seine eigenen Zwecke im Archiv und unter den Aken des Marschallamtes, deren einsaches Zimmer ihm bereitwillig geöffnet wurde; kam er nach

Hause; so hatte er zuweilen Eile, sich zur fürstlichen Tafel umzukleiden, und Ilse speiste allein. Wie gewandt der fremde Diener die große Zahl der Schüsseln auftrug, ihr war die einsame Mahlzeit ungewohnt und traurig. Nur die Mehrzahl der Abende verging ihr in neuer Unterhaltung, dann hielt ein fürstlicher Wagen vor dem Pavillon und entführte sie mit ihrem Gatten in das Theater. Als sie zum ersten Mal die geschlossene Loge nahe der Bühne betrat, freute sie sich des-bequemen Plates, der ihr erlaubte, ungeftört durch das Publikum der Vorstellung zu folgen. Wenn sie sich in ihrer Loge zurücklehnte, sah sie nichts von dem Zuschauerraum, nur den Sitz des Fürsten gegenüber. Das Theater war sehr stattlich, Deforationen und Kostüme viel reicher, als sie in der Universis tätsstadt gesehen hatte, bei ber Oper einige gute Sänger. Hingerissen von der Aufführung merkte sie nicht, wie neugierig das Publikum nach ihr hinsah, daß auch der Fürst sein Augenglas oft auf sie richtete. Bald kam sie zu der Ansicht, daß das Theater noch das beste Vergnügen der Residenz sei, und der Gatte hielt darauf, daß sie diese Zerstreuung nicht entbehrte, obgleich er selbst vielleicht vorgezogen hätte, über seinen Büchern zu bleiben oder ein Aktenbündel des Archivs zu durchsuchen. In den Zwischenakten sah Alse dann neugierig hinunter auf die Menschen, die ihr alle fremd waren, und sagte zu Felix: "Her ist boch die einzige Gelegenheit, wo ich noch Frauen in meiner Rähe habe."

Denn in den Tagesstunden fühlte sie die Einsamkeit. Der Bater hatte einen Geschäftsfreund in der Stadt, sie war gleich am ersten Tage hingegangen, aber in der Familie des kleinen Kaufmanns sand sie Niemand, der ihr zusagte: sie war nach Anweisung des Kammerherrn mit Felix bei den Damen des Hoses umhergesahren ihren Besuch zu machen, in den meisten Häusern war Niemand zu Hause gewesen und sie hatte Karten abgegeben. Spärlich kamen die Gegenbesuche, und es traf sich immer, daß Isse, wenn sie einmal in die Stadt oder den

Schloßgarten gegangen war, bei der Heimkehr die Karte einer Dame auf dem Tisch fand. Das war ihr gar nicht lieb, denn sie wollte doch wissen, wie sich mit den Frauen hier umgehen ließe. Zwar einige Herren des Hoses stellten sich in den Worgenstunden ein, der Kammerherr und der Hosmarschall, aber auch die Besuche des Kammerherrn wurden kürzer, er sah gedrückt aus, und sprach sast nur von der anhaltenden Unpäßlichkeit des Erbprinzen.

Sehr begierig war Ilse, die Prinzessin kennen-zu lexnen. Am zweiten Tage nach der Ankunft brachte der Kammerherr die Kunde, daß Ihre Hoheit Herrn und Madama Werner zu festgesetzter Stunde sehen wolle. Ilse stand neben dem Gatten unter Seide und Bergoldung eines fürstlichen Zimmers, die Thür flog auf, eine junge Dame in Halbtrauer schwehte her-Isse erkannte auf den ersten Blick die Schwester des Erbprinzen, eine feine zierliche Gestalt, dieselben Augen, nur kecker und glänzender, um den feinen Mund ein reizendes Lächeln. Die Prinzessin neigte gegen, sie ernst bas kleine Haupt, sprach einige artige Worte zu ihr und wandte sicht dann zu Felix, mit dem sie sogleich in lebhaftes Gespräch kam: Ise sab mit Bewunderung auf die leichten Bewegungen, auf den Takt, mit welchem die Prinzeß Freundliches zu sagen wußte, sie merkte bald, daß aus der schönen Hülle ein lebhafter Geist hervorblickte, den Antworten des Gatten folgten blitzschnell gescheute Einfälle der erlauchten Dame. Zum Schluß wandta sich die Prinzessin wieder an Ilse und sagte, wie sehr ihr Bruder bedaure, daß seine Krankheit ihn des Vergnügens beraube, sie hier zu sehen. Worte und Ton waren sehr gütig, und doch lag etwas von Stolz und fürstlicher Würde darin, was Ilse weh that. Als der Professor bei der Rücksahrt mit Wärme von der liebenswürdigen Dame sprach und ausrief: "Das ist ein ungewöhnlich klarer Geist, wie ihr Aussehen ist auch ihre innere Arbeit von elsenhafter Anmuth," da schwieg Ilse still, sie fühlte, daß der Gatte recht hatte, aber ihr war,

als hätte die Prinzessin sie ausgeschlossen von der Annäherung, welche sie ihrem Felix gestattete.

In dieser Stimmung war ihr eine Aufmerksamkeit überraschend und werthvoll. Seit jener Unterredung mit dem Fürsten überbrachte ihr der Hofgärtner jeden Morgen zu derselben Stunde eine Schüssel der prächtigsten Blumen im Aufztrage des hohen Herrn. Dabei blieb es nicht, wenige Tage darauf kam der Fürst wieder heran, als Ilse vor der Thür saß. Er frug, ob ein leiser Windzug nicht rathsam mache, indas Haus zustreten; sie geleitete ihn in die Zimmer, er saß! dort nieder, forschte angelegentlich, wie sie sich unterhalte, obsie Bekannte in der Stadt gefunden, und war so gütig um ihr Wohlbefinden bemüht, daß Ilse dem Gatten nach seiner. Heimkehr sagte: "Wie trügerisch ist doch die Ansicht, die man über fremde Menschen bildet. Als ich hierher kam, dachte ich mir ben Herrn als einen recht hinterhaltigen Mann, und er ist so freundlich und sieht aus wie ein recht guter Hausvater. Run — Strenge mag bei der großen Wirthschaft: bier wohl manchmal nöthig sein."

Das kurze Ansprechen des Fürsten wiederholte sich. Beim: nächsten Mal traf er den Professor neben seiner Gattin. Dies: mal war der Fürst ernster als sonst. "Wie waren Sie mit dem Erbprinzen zufrieden?" frug er den Professor.

"Die Vortragenden rühmten seinen Fleiß, unter den, Studenten hatte er Popularität gewonnen, man sah ihn allgemein mit Bedauern scheiden."

Der Fürst horchte auf das Wort Popularität. "Wie hat der Prinz verstanden sich diese zu erwerben?"

"Er hat Redlichkeit und entschiedenen Willen bewiesen, man hatte Zutrauen zu seinem Charakter."

Der Fürst sah prüfend auf den Professor und erkannte aus der ruhigen Haltung, daß dies nicht unwahre Höfliche. keit war.

"Die Zuneigung der Studenten hat sich auch beim Ab-

gange des jungen Herrn durch ein feierliches Ständchen bewiesen," fiel Ilse ein.

"Ich weiß," versetzte der Fürst, "ich nahm an, daß Weidegg dabei etwas reichlich das Seine gethan habe."

"Es war freier Wille und warme Empfindung der Studentenschaft," versicherte der Gelehrte.

Der Fürst schwieg.

"Auch uns Frauen ist der junge Herr lieb geworden," setzte Isse das Lob fort, "und in unserm Hause sahen wir traurig den Stuhl leer, auf dem Se. Hoheit an unsern Theeabenden gesessen hatte."

Immer noch schwieg der Fürst, endlich begann er in herbem Ton: "Was Sie mir sagen, überrascht mich. Ich darf Sie als Lehrer des Prinzen betrachten und zu Ihnen offener sprechen als gegen meine Umgebung. Der Prinz ist eine schwache Natur, und ich habe kein Vertrauen zu seiner Zukunft."

"Bei uns machte er den Eindruck, daß hinter schüchterner Zurückaltung doch Anlage zu einem wackern und charakterfesten Wesen vorhanden sei," versetzte der Prosessor ehrerbietig.

Isse dachte, daß jetzt der Augenblick sei, dem Prinzen etwas Sutes durchzusetzen. "Wenn ich wagen darf, vor Ew. Hoheit auszusprechen, was auch mein Gatte denkt, der Prinz wünschte sich nähere Kenntniß der Landwirthschaft; da ich auch vom Lande bin, so werden Ew. Hoheit mir verzeihen, wenn ich diese Schule unserem theuren jungen Herrn am liebsten gönnen würde."

"Auf dem Gut Ihres Vaters?" frug der Fürst kurz.

"Wo es auch sei," versetzte Isse arglos.

"Mir selbst hat er nie etwas von solchen Wünschen gesagt," schloß der Fürst sich erhebend. "In jedem Falle bin ich Ihnen für den Antheil dankbar, den Sie an seiner Zukunft nehmen."

Er entfernte sich mit gehaltenem Gruß zu den Geschäften des Tages. Der Tag wurde hart für Alle, welche mit ihm zu thun hatten. Er ritt mit seinem Adjutanten weit hinaus in eine hügelige Waldlanbschaft, wo seine Soldaten nach einem Nachtmarsch Feldbienst übten. Sonst kümmerte er sich wenig um militärische Einzelheiten, heut hetzte er die Leute und seine Adjutanten durch plötzliche Aenderungen der Disposition weit umher. Als die Soldaten ermattet heimzogen, besichtigte er noch ein entferntes Gestüt und eine Waldpflanzung und strich ftundenlang auf rauben Bergwegen einher. Niemand machte es ihm zu Dank, nur Tadel und bittere Bemerkungen fielen von seinen Lippen. Am Abend war Hofconcert, todmüde stand der Adjutant im Saale und zählte die Minuten bis zu seinem Rückzuge. Da forberte ihn der Fürst, als er den Hof entließ, noch in sein Arbeitszimmer. Hier setzte sich der Fürst auf einen Lehnsessel in die Nähe des Kamins und sah in die Flamme, legte zuweilen ein Scheit an, hielt den silbernen Griff des Feuerhakens in der Hand, und schlug nach längern Pausen mit dem eisernen Haken an die metallene Einfassung des Feuerrahmens. Unterdeß stand der Abjutant einige Schritt hinter ihm, eine Stunde, zwei Stunden, einer Ohnmacht nah, erst mitten in der Nacht erhob sich der Fürst und sagte: "Sie werden müde sein, ich will Sie nicht länger aufhalten." Er sprach bas mit sanftem Tone, aber in seinen Augen glitzerte ein unheimlicher Schein, und der Abjutant gestand später seinen nächsten Freunden, er werde den Blick nicht vergessen, solange er lebe.

"Zum dritten Mal hat der Fürst den Pavillon besucht," berichtete der Kammerherr dem Erbprinzen, welcher mit verhülltem Hals in seinem Zimmer saß. Der Erbprinz sah auf das Buch nieder, das er vor sich hingelegt hatte. "Fühlen sich die Gäste wohl in ihrer Umgebung?"

"Von Frau Professorin möchte ich das nicht behaupten, ich fürchte, sie geräth hier in eine schwierige Lage. Die auf-

fallende Auszeichnung, welche des Fürsten Hoheit ihr zu. Theil werden läßt, und gewisse alte Erinnerungen, welche sich an, den Pavillon knüpfen —"

Der Prinz stand auf und sah den Kammerherrn sa. finster an, daß dieser verstummte.

"Der Fürst war heut sehr ungnädig," suhr der Kammer-, herr gedrückt fort. "Als ich über Ew. Hoheit Besinden berrichtete, sand ich eine Aufnahme, welche nicht ermuthis, gend war."

Der Erhprinz trat an das Fenster. "Die Luft ist mild, Weidegg, ich will versuchen, morgen auszugehen."

Der Kammerherr war sehr unsicher, welche Aufnahme, dieser Entschluß des Erbprinzen sinden werde, er entsernte sich schweigend.

Als der Prinz allein war, riß er den Shawl von seiner Brust und warf ihn in eine Ecke. "Thor, der ich war, ich wollte sie vor dem Geschwätz bewahren und habe Schlimmeres, herbeigeführt. Ich selbst sitze hier in der Kartause und der Fürst macht ihr an meiner Statt seine Besuche. Es war ein seiges Mittel. Vermag ich nicht abzuwenden, was über die Arme herauszieht, so will auch ich meine Rolle in dem Stückspielen, das hier beginnt."

Als der Prinz am nächsten Morgen bei seinem Bater eintrat, begann dieser mit ruhiger Kälte: "Ich höre von Fremden, daß du dir Einblick in eine Landwirthschaft ersehnt hast. Der Wunsch ist verständig. Ich will daran denken, wie du Gelegenheit erhältst, diese Kenntnisse irgendwo auf dem Lande zu erwerben. Das wird auch für deine Gesundheit vortheilhaft sein und deiner Neigung zu poetischem Stillseben, entsprechen."

"Ich werde thun, was mein lieber Bater mir befiehlt," antwortete der Erbprinz und verließ das Zimmer.

Der Fürst sah ihm nach und murmelte: "Kein anderer Laut in seiner Kehle als seige Ergehung, stets dieselbe unter-

würfige Gebuld. Ihm zuckte keine Miene, keine Wimper, als ich das Unwillkommene befahl. Ist möglich, daß dieser schlaffe Anabe in der Berstellung ein Meister ist, der mich und uns Alle hintergeht?"

Wenn Isse trop der Auszeichnung, welche der Fürst ihr zu Theil werden ließ, doch etwas von den dunklen Schatten ahnte, welche über dem Pavillon lagen, weit anders war die Stimmung ihres Gatten. Er lebte bereits mitten in kleinen reizvollen Untersuchungen, zu denen ihm das Antikenkabinet Beranlassung gab, und die Poesie seines ernsten Geistes ar-Beitete geschäftig, ihm den Aufenthalt in der Residenz mit glänzendem Schein zu umziehen. Er war ein Jäger, der reine Bergluft athmend mit leichtem Schritt auf seinem Jagdgrund schreitet, während um ihn der Sonnenstrahl Moosgrund und Haibekraut vergoldet. Jetzt war für ihn die Zeit gekommen. wo in den Bereich seiner Hand kam, was er seit Jahren geträumt hatte. Zwar die neue Spur der Handschrift blieb undeutlich. Was, aus jenen Truhen geworden war, die in dem alten Briefe erwähnt wurden, war noch nicht zu ermitteln. In der Bibliothek des Fürsten, in einer Büchersammlung der Stadt fanden sich weder Handschriften noch andere Bücher, welche aus der Habe des Klosters Rossau eingereiht sein konnten. Er hatte die Bekanntschaft mit dem Oberjägermeister erneuert, auch dieser wußte keinen Raum zu nennen, wo altes Jagdgeräth aufbewahrt werde. Er durchlief alte Verzeichnisse des Marschallamtes, nirgend waren die Kisten zu erkennen. Aber befremdlicher blieb, daß der Name eines fürstlichen Schlosses Solitude auch in der Residenz ganz unbekannt war, kein Druckwerk, kein altes Papier enthielt den Namen. Wenn auch durch einen Brand in der Hofkanzlei viele Akten vernichtet waren, aus dem Erhaltenen mußte sich doch eine Kunde auffinden lassen. Doch das Schloß war, wie aus einer alten Sage, verschwunden und versunken; auch außerhalb des fürstlichen Gebietes, in angrenzender Landschaft haftete nirgend dieser Offenbar war er wenig bekannt und bald mit einem andern vertauscht worden. Wie seltsam aber auch dieser Umstand war, durch die Nachricht des Studenten hatte jener alte Brief bes Beamten eine Bedeutung gewonnen, die dem Suchenden guten Erfolg wahrscheinlich machte. Denn erst vor wenig Jahren hatte Jemand, der von dem Werth solcher Nachrichten nichts wußte, die Kiste von Rossau gesehen, sie war nicht mehr ein täuschendes Bild aus ferner Vergangenheit, jeden Tag konnte ein glücklicher Zufall darauf führen. Vorläufig nur ein Zufall. Aber wenn der Professor auf das Schieferdach des fürstlichen Schlosses blickte und die großen Treppen hinaufstieg, kam ihm immer die frohe Ahnung, daß er jetzt seinem Fund nahe sei. Mit Hülfe des Kastellans hatte er bereits den ganzen Schloßboden durchsucht, er war unter den mächtigen Balkenlagen des alten Baues herumgeklettert wie ein Marber, und hatte alte Dachkammern geöffnet, deren Schlüsselbart vielleicht seit einem Menschenalter nicht im Schlosse gedreht war. Er hatte nichts gefunden. Aber es gab noch andere Häuser des Fürsten in der Stadt und Umgegend, und sein Entschluß stand fest, in der Stille eines nach dem andern zu durchsuchen.

In dieser Zeit treibender Unruhe, wo die Phantasie stets neue Aussichten öffnete, war ihm der Verkehr mit gefälligen Menschen sehr erfreulich. Er selbst innerlich angeregt, zeigte sich als guter Gesellschafter und beobachtete mit heiterem Anstheil das Treiben seiner Umgebung. Der Fürst zeichnete ihn auffallend aus, die Cavaliere waren zuvorkommend, er schritt sicher und ohne Ansprüche neben ihnen dahin.

Der Kammerherr berichtete dem Professor, wie gut er der Prinzessin gefallen habe, und Felix freute sich, daß an einem Vormittage auch sie mit ihrer Hofdame das Antikenstabinet besuchte und um seine Führung bat. Als die Prinzessin sich dankend entfernte, bat sie ihn noch, ihr Bücher anzuweisen, aus denen sie sich selbst ein wenig über den Theil des antiken

Lebens unterrichten könne, dessen Trümmer er ihr gewiesen, sie erzählte ihm von einer antiken Base, die sie besitze, und forderte ihn auf, diese bei ihr anzusehen.

Jetzt stand der Gelehrte neben der Prinzessin vor der aufgestellten Base. Er erklärte ihr den Inhalt des Bildes und erzählte Einiges über altgriechische Töpferarbeit. Die Prinzessin führte ihn in ein anderes Zimmer und wies ihm werthvolle Handzeichnungen: "damit Sie Alles sehen, was ich von Kunstsachen besitze." Während er diese ansah, begann sie plötzlich: "Sie haben jetzt etwas von uns kennen gelernt, wie sind Sie mit uns zufrieden?"

"Man ist mir sehr freundlich entgegengekommen," erwiesberte der Prosessor, "das thut dem Selbstgefühl wohl, mir macht Freude ein Tagesleben zu sehen, das von dem meines Kreises abweicht, und Menschen, welche anders geformt sind."

"Und worin finden Sie uns anders geformt?" frug die Prinzessin angelegentlich.

"Die Gewöhnung, sich in jedem Augenblick schicklich darzustellen und unter Andern seine Stellung zu behaupten, giebt den Personen eine leichte Sicherheit, welche sehr wohlthuend wirkt."

"Das wäre ein Vorzug, den wir mit jedem erträglichen Schauspieler theilen," versetzte die Prinzessin.

"In jedem Fall ist es ein Vortheil, immer dieselbe Rolle zu spielen."

"Sie meinen, es ist deßhalb keine Kunst, wenn wir Virtuosität erwerben und unsere Sache besser machen," siel die Prinzessin lächelnd ein, "aber darin liegt auch eine Gefahr, wir werden von klein so sehr daran gewöhnt, uns angemessen zu erweisen, daß unsere Aufrichtigkeit zuweilen in Gesahr kommt, wir beobachten die Wirkung unserer Worte, und wir denken leicht mehr an die gute Wirkung als den wahrhaften Inhalt der Reden. Ich selbst, während ich mit Ihnen spreche, bemerke mit Vergnügen, wie ich Ihnen gesalle, ich din auch

nichts weiter als eine arme Prinzessin. Aber wenn Ihnen an uns die Virtussität im Präsentiren der eigenen Person gefällt, uns zieht ebensosehr ein Wesen an, das sicher in sich ruht, ohne auf äußere Darstellung zu achten, und wir sinzen vielleicht Mängel in der Form, einen frästigen Ausbruck und dergleichen grade interessant, immer vorausgesetzt, daß man uns nicht verletzt, denn darin sind wir empfindlich. Wer uns auf die Dauer gefallen will, der thut gut, unsere Ansprüche seden Augenblick zu schonen. Ich will nicht, daß Sie mich so behandeln," unterbrach sie sich, "aber ich dente dabei doch an Sie. Gestern hörte ich, wie Sie dem Fürsten gradezu widersprachen. Bitte, schonen Sie unsere Schwäche, ich möchte, daß Sie sich recht lange bei uns gesielen."

Der Professor verneigte sich. "Wenn ich im Widerspruch wärmer wurde als nöthig war, so bin ich einer Versuchung unterlegen, welche Männern meines Beruses gefährlich wird. Disputiren ist die Schwäche der Gelehrten."

"Gut, wir rechnen mit unseren Eigenheiten gegen einander Sie aber sind in der glücklichen Lage, stets frischweg anzugreifen, wir immer in der entgegengesetzten, uns vorsichtig zu vertheidigen. Die große Sorge, welche uns von Jugend auf jeden Augenblick am Kleide zieht, ist die, daß wir uns nichts vergeben. Bei Ihnen streitet man sich wahrscheinlich selten um den Vorrang, ich fürchte, auch Ihnen ist sehr gleichgültig, welche Stufe Sie in unserer Rangordnung einnehmen, uns ist bergleichen große Angelegenheit, nicht nur unserm Hofftaat, noch mehr uns selbst. Viele von uns sind Tage lang unglücklich, weil sie nicht bei Tafel den Platz erhalten, den sie beanspruchen. Mancher Besuch unterbleibt deßhalb, alte Verbindungen werden abgebrochen, und es giebt allerlei unfreundliches Gezänk hinter ber Scene. Treten wir einmal flugen Leuten vor Ihrer Art gegenüber, dann lachen wir wohl selbst über die Schwäche, aber wenige sind frei davon: Auch ich habe schon um meinen Platz bei der Tafel gefochten und

mit dem Fächer Wind gemacht," setzte sie mit muthwilliger Offenheit hinzu.

"Niemand mag sich in jedem Augenblick von den Anschauungen seiner Umgebung frei erhalten," versetzte artig der Prosessor. "Vor hundert Jahren war im Leben des Bürgers derselbe peinliche Eifer um Rang und hesellige Bevorzugung. Bei uns ist das anders geworden, seit unser Leben einen stärkern geistigen Inhalt erhielt. In Zukunft wird man auch bei Hof über dergleichen als veralteten Trödelkram lächeln."

Die Prinzeß hob drohend den kleinen Finger. "Herr Werner, das sprach wieder der Gelehrte, verbindlich war das nicht. Wir bewegen uns nicht so sehr im Nachtrabe der Mode und guten Lebensart, daß wir hinter den Menschen zurückgeblieben sind, von denen wir uns gesellschaftlich absschließen."

"Bielleicht grade deßhalb," sagte der Professor, "weil man sich abschließt. Der wärmste Herzschlag unserer Nation war von je in der Mitte zwischen oben und unten, von da aus verbreiten sich Bildung und neue Ideen allmälig zu den Fürsten und in das Bolk. Sogar Eigenthümlichkeiten und Schwächen einer Zeitbildung steigen in der Regel ein halbes Menschenalter, nachdem die Gebildeten in der Mitte des Volkes darunter gelitten haben, auf die Throne, sie erlangen dort erst Geltung, wenn sie im Volke durch neue Zeitrichtung bereits überwunden sind. Auch deßhalb wird es zuweilen schwer, daß sich Fürst und Volk in ernsten Dingen verstehen."

"D wie haben Sie recht," rief die Prinzessin und trat näher an ihn. "Das ist Verhängniß der Fürsten, unser Aller Unglück, daß die tüchtigste Vildung unserer Zeit selten freundlich auf uns wirkt. Die frische Luft fehlt der Atmosphäre, in der wir leben, wir Alle sind weich und stubenkrank. Was uns nahe tritt, muß sich unsern Vorurtheilen anbequemen, und wir gewöhnen uns, die Menschen nur nach der künstlichen Ordnung zu schätzen, die wir selbst für sie erdacht. Haben Frentag, Handscrift. IL Sie früher einmal mit einem unserer großen Herren in Berbindung gestanden?"

"Nein," versetzte der Professor.

"Haben Sie auch niemals, was Sie geschrieben, einem hohen Herrn übersandt?"

"Ich hatte bazu keine Veranlassung," versetzte der Professor. "Dann sind Sie sogar unbekannt mit der Scala von

Huldbezeigungen, welche wir den Herren Gelehrten gegenüber feststellen. Jetzt mache ich 'die schöne Belehrung über Thonvasen quitt, die ich von Ihnen erhalten, auch ich gebe Ihnen Unterricht. Setzen Sie sich mir gegenüber, Sie sind jetzt mein Scholar." Die Prinzeß lehnte sich in dem Sessel zurück und zog ihr Gesicht in ernste Falten. "Wir nehmen an, Sie sind fromm und gut und schauen ehrerbietig nach dem Stiele des Reichsapfels hin, den wir in der Hand halten. Thre erste Sendung kommt, ein ansehnliches Buch; der Titel wird aufgeschlagen: Ueber antike Thonvasen. — Hm hm, wer ist der Mann? Man erkundigt sich ein wenig, es ist gut, wenn bereits gedruckte Notizen über Sie zu haben sind. Darauf anerkennende Antwort aus dem Kabinet, kurze Bariation nach dem Formular Numero 1. Ihre zweite Sendung erscheint, ein hübscher Einband, ein angenehmer Eindruck, deshalb wärmere Anerkennung in verbindlichen Ausdrücken nach Formular 2. Dritte Sendung, wieder dick, der Goldschnitt ist untadelhaft, das Kabinet nimmt das Buch in die Hand und erwägt. Ist der Verfasser eine kleine Leuchte, so tritt er in das Stadium der Busennadel, ist er höherer Beachtung werth, durch bekannten Namen, oder was uns sicherer ist, durch einen Titel, so gelangt er in den Gesichtstreis des Ordens. Ein Orden hat Klassen, welche an Fremde genau nach ihrem Titel ausgetheilt werden. Aber wer beharrlich ist und nicht nachläßt immer auf's neue zu verpflichten, der hüpft allmälig wie der Laubfrosch in Jahreszwischenräumen nach der Höhe."

"Chrerbietigen Dank für die Belehrung," erwiederte der

Professor, "es sei mir gestattet, in diesem Fall das Kabinet in Schutz zu nehmen. Was sollen die erlauchten Herren zuletzt auf gleichgültige Sendungen anders thun, zumal wenn sie in Menge einlaufen?"

"Es war nur ein gutmüthiges Beispiel," sagte die Prinzessessin, "wie hübsch wir die Stusen zu unserer Gnade nach allen Richtungen gezimmert haben. Uebrigens sind wir bei dem, was wir den Männern schenken, nicht nur artig, sondern auch ökonomisch für uns selbst besorgt. Wer nicht bunte Bänder zu verschenken hat, fühlt sich sehr genirt. Aber," suhr sie in verändertem Ton fort, "in derselben Weise ist ein großer Theil unserer Thätigkeit auf eitlen Schein und leere Form gerichtet; und weil Hunderte so schwach und abhängig sind, daß sie sich dadurch anziehen lassen, meinen wir Millionen an uns sessen zu können."

"Manch Keiner Vortheil wird damit erreicht," versetzte der Prosessor, "nur ein Irrthum ist in der Rechnung: wer die Menschen durch ihre Schwächen, Eitelkeit und Hoffahrt an sich bindet, der erwirdt den besten Theil ihres Lebens doch nicht; in ruhigen Zeiten ist diese bestüssene Attraction unnöthig, in der Gefahr erweist sie nur die Stärke eines Strohseils."

Die Prinzeß nickte eifrig mit dem Haupt. "Man weiß das and recht gut," sagte sie vertraukich, "und man sichlt sich gar nicht wohl und sicher, trotz dem massenhaften Ausstreuen von Huld. Was ich zu Ihnen sage, würde meinen erlauchten Verwandten wie Hochverrath klingen, nur weil ich es ausspreche, nicht weil ich so denke. Halen Sie mich nicht für einen weißen Raben, es giebt Klügere als ich, die in der Stille eben so urtheilen, aber wir sinden uns aus den Barrieren nicht heraus, und wir klammern uns daran, obgleich wir wissen, daß die Stütze schwach ist. Denn wie der Kolibri die Schlange, so betrachten wir das Antlitz, welches uns die neue Zeit entgegenhült, mit Schauder und hülfloser Erwartung." Sie erhob sich. "Doch ich bin ein Weib und habe kein Recht

über diese großen Verhältnisse mitzusprechen. Wenn mir eins mal bange wird, gebrauche ich das Vorrecht der Frauen, zu Nagen, das habe ich Ihnen gegenüber reichlich gethan. Denn mir liegt ernstlich daran, Ihnen zu gefallen, Herr Werner. Ich wünsche, daß auch Sie mich als ein Weib betrachten, welches Besseres verdient, als gefällige Worte und hösliche Nichtigkeiten. Sönnen Sie mir recht oft die Freude, an Ihrem Urtheil das meine zu berichtigen."

Sie hielt dem Gelehrten mit herzlichem Vertrauen die Hand entgegen. Werner beugte sich tief herab und verließ das Zimmer. Die Prinzeß sah ihm fröhlich nach.

Der Prosessor trat warm von dem Gespräch in den Pavillon und erzählte seiner Frau den ganzen Berlauf. "Ich habe nicht für möglich gehalten," rief er, "daß in Frauen dieses Kreises ein so freies und hochsinniges Berständniß ihrer Stellung zu sinden sei. Das Schönste war die heitere Unbesangenheit ihres Wesens, ein Liebreiz, der sich jeden Augenblick in Accent und Bewegung aussprach. Die kleine Dame hat mich bezaubert. Ich will ihr sogleich das Buch zurecht machen, das sie sich gewünscht hat." Er setzte sich an den Tisch, strich gedruckte Stellen an und schrieb Bemerkungen auf kleine Zettel, die er hineinlegte.

Ilse saß am Fenster und sah mit großen Augen auf den Gatten. Es war tein Wunder, daß die Prinzeß ihm gesiel, Ilse selbst hatte mit dem Scharssinn einer Frau erkannt, wie sein sie zu gewinnen wußte. Hier war eine Seele, die sich unter dem Zwang ihres Hoses nach dem Verkehr mit einem seingebildeten Mann sehnte, hier war ein kräftiger Geist, der sich über die Vorurtheile seines Kanges erhob, gewandt, leicht beslügelt, mit schnellem Verständniß. Ietzt hatte diese Frau einen Mann gefunden, zu dem sie aussehen mußte, und sie legte mit ihrer kleinen Hand die Fesseln um seine Brust.

Es wurde dunkel im Zimmer, noch saß Felix, machte Zeichen und schrieb. Die Strahlen der Abendsonne lagen

auf seinem Haupt, um Isse schwebten die dunklen Schatten des fremden Raumes. Im Rücken des Gatten erhob sie sich von ihrem Stuhl.

"Er ist gut gegen mich," klang es in ihr, "er liebt mich, wie man an Iemandem hängt, den man sich gezogen und zum Vertrauten gemacht hat. Er ist nicht wie andere Männer, daß er meine Rechte hinwerfen wird an eine Fremde, er ist arglos wie ein Kind und merkt nichts von der Gefahr, die ihm und mir droht. Hüte dich, Ise, daß du den Nachtwandler nicht weckst."

"I., Thörin! welches Recht habe ich zu klagen, wenn auch einer Andern seine reiche Seele zu Gute kommt? Bleibt nicht genug von dem Schatz seines Lebens noch für mich? Nein," rief sie, und schlang die Hände um den Hals des Gatten, "du gehörst mir und ganz will ich dich haben."

Der Professor sah auf, sein erstaunter Blick brachte Isse zur Besinnung. "Verzeih," sagte sie tonlos, "ich war in Gebanken."

"Was hast du, Isse?" frug er gutherzig. "Deine Wange ist heiß, bist du krank?"

"Es wird vorübergehen, habe Geduld mit mir."

Der Professor verließ sein Buch und beschäftigte sich ängstlich mit seiner Frau. "Deffne das Fenster," bat sie leise, "die Luft in dem verschlossenen Raume legt sich schwer auf die Brust."

Er war so herzlich um sie bemüht, daß sie wieder heiter auf ihn sah: "Es war eine thörichte Schwäche, Felix, sie ist vorüber."

3.

## Wei neue Gäste.

Der Prosessor stand mit dem Kammerherrn im Arbeitszimmer des Fürsten. Dieser hielt das Memorial in der Hand, welches Werner über das Antikenkabinet versaßt hatte. "Erst hierdurch erhalte ich ein Urtheil über den Umsang des Katalogs, welchen Sie für nöthig halten. Ich bin bereit, auf Ihre Vorschläge einzugehen, wenn Sie sich verpflichten wollen, die oberste Leitung der neuen Aufstellung und des Katalogs zu übernehmen. Können Sie uns diesen Dienst nicht erweisen, so bleibt Alles wie bisher, denn nur das große Vertrauen, welches ich zu Ihnen habe, und der Wunsch, Sie in meiner Nähe zu behalten, würde mich veranlassen, die nöthigen Opfer zu bringen. Sie sehen, ich mache das Unternehmen von dem Grade der Zuneigung abhängig, welchen Sie selbst für diese Arbeit hegen."

Der Professor entgegnete, daß seine Anwesenheit für die erste Einrichtung wünschenswerth sein möge, und daß er bereit sei, einige Wochen darauf zu wenden. Später werde ge-nügen, wenn er ab und zu die Fortschritte der Arbeiten prüse.

"Damit bin ich vorläufig zufrieden," sagte der Fürst mit kurzem Bedacht, "unser Vertrag ist also geschlossen. Ferner aber sehe ich, daß es darauf ankommt, einen Arbeiter zu gewinnen, welcher unter Ihrer Leitung das Detail bewältigt. Der Conservator ist dafür nicht brauchbar?"

Der Professor verneinte dies.

"Und können Sie mir einen solchen Gehülfen vorschlagen?" Der Professor musterte in Gedanken die älteren Mitglieder seines Kränzchens.

Diesmal siel dem Kammerherrn sogleich der geeignete Mann ein. "Würde nicht Magister Knips für diese Arbeit passen?" "In der That," sagte der Professer, "Fleiß, Kenntnisse, seine ganze Persönlichkeit machen ihn vortrefflich geeignet. Ich glaube, daß er auf der Stelle zu haben wäre. Auch für seine Zuverlässigkeit gegenüber den Werthstücken könnte ich bürgen. Aber ich darf diese Verantwortung doch nicht übernehmen, ohne Ew. Hoheit mitzutheilen, daß er einmal in seinem Leben durch Mangel an Vorsicht in einen widerwärtigen Handel verwickelt wurde, der nicht mir, aber mehren seiner Bekannten das Vertrauen zu ihm verringert hat."

Darauf erzählte der Prosessor schonend für alle Betheisligten die Geschichte von dem gefälschten Pergamentblatt des - Tacitus.

Der Fürst hörte mit Interesse zu und erwog. "Ueber den Bestand der Sammlungen erlauben die alten Berzeichnisse augenblickliche Controle. Sie halten den Magister für unsschuldig an jenem Betruge?"

"Ich halte ihn dafür," sagte der Gelehrte.

"Dann ersuche ich Sie, dem Mann zu schreiben."

Wenige Tage darauf betrat Magister Knips die Residenz. Er trug Reisetasche und Hutschachtel in eine anspruchslose Herberge, hüllte seinen Leib auf der Stelle in die Gewänder, welche er selbst gegen seine Mutter Lohndienertracht naunte, und suchte den Pavillon des Professors auf. Gabriel sab die Gestalt von Weitem durch blühendes Gesträuch heranziehen, den Kopf auf der Schulter, den Hut in der Hand. Denn Anips erachtete für anständig, im Bann des fürstlichen Schlosses das Haupt entblößt zu tragen, und durchschritt wie eine wandelnde Verbeugung den vornehmen Gesichtskreis. Auch der Professor konnte ein Lächeln nicht bergen, als er ben höfisch zugerichteten Magister, glatt und duftend, mit zwei tiefen Berbeugungen vor sich sah. "Der Kammerherr hat Gie für diese Thätigkeit vorgeschlagen, ich habe nicht widersprochen. unter der Voranssetzung, daß sie Ihnen in entsprechender Weise honorirt wird, bietet sie Gelegenheit zu einer großen Anstrengung, welche Sie vielleicht für immer aus kleiner Tagesarbeit heraushebt, und welche bei pflichtgetreuer Ausführung nicht nur einzelne von uns, sondern die ganze Wissenschaft zu lebhaftem Dank verpflichten wird. Ihre Leistung hier mag deßhalb für Ihr späteres Leben entscheidend sein. Denken Sie jede Stunde daran, Herr Magister, daß Sie Gewissenhaftigkeit und Treue nicht nur der Wissenschaft, auch dem Eigenthum des Fürsten zu beweisen haben, welcher Sie vertrauend hierher riek."

"Hochwohlgeborner und hochverehrter Herr Professor," erwiederte Knips, "als ich Dero Brief durchgelesen hatte, war mir nicht zweifelhaft, daß Dero gütiges Wohlwollen mir Gelegenheit geben wollte, einen neuen Menschen anzuziehen. Deßhalb, an die Pforte eines unbekannten Lebens tretent, slehe ich tief bewegt vor Anderem um die Fortdauer von Dero guter Meinung, welche ich in treustem Gehorsam verdienen zu können vertraue."

"Gut also," schloß der Professor, "melden Sie sich ber dem Kammerherrn."

Schon am Tage darauf saß Knips vor einer Reihe antiker Lampen, den Frack durch Ueberziehärmel geschützt, die Feder am Ohr, von Büchern der fürstlichen Bibliothek umzgeben. Er schlug nach, verglich, schrieb auf und war rüstig in seiner Arbeit, als wenn er sein Lebtag Commis in einem Nippesgeschäft des alten Roms gewesen wäre. Der Kammersherr meldete vor der Tasel heiter dem Prinzen: "Magister Knips ist da," und der Prinz wiederholte der Schwester: "Der weise Knips ist da." "Ah der Magister," sagte der Fürst ebensalls mit Laune.

In derselben Woche wurde der Fürst von dem Kammerherrn in die Sammlungen begleitet, damit Anips gelegentlich unter die Augen des Herrn gestellt werde. Der Fürst sah neugierig auf den tiefgekrümmten Mann, dem der Angstschweiß ausbrach, und der jetzt völlig einer Maus glich, welche durch starke Bezauberung verhindert wird, in ihrem Loche zu verschwinden. Der Fürst erkannte sogleich, was er subalterne Natur nannte, und das bleiche breitgedrückte Antlitz, das zustückgezogene Kinn und die wehmüthige Miene schienen ihn zn ergötzen. Im Begriff weiter zu gehen, wies er auf den Büscherwall, aus welchem Knips emporgeschossen war: "Sie haben sich schnell heimisch gemacht, ich hoffe, daß Sie bei uns fanden, was Ihnen an Büchern unentbehrlich ist."

"Maßlosen Wünschen entsagend," jammerte Knips in hohem Ton, "habe ich aus Allerhöchstdero Bibliothek vieles Brauchbare zu entleihen mir in tiefster Unterthänigkeit gestattet, Fehlendes aber mit Beihülfe verehrter Gönner aus den Büchersammlungen meiner Baterstadt herbeizuschaffen gewagt."

Der Fürst ging mit kurzem Kopfnicken weiter, Magister Knips blieb in der Stellung demüthiger Hingabe stehen, bis der Fürst das Zimmer verlassen hatte, dann sank er auf den Stuhl zurück und schrieb, ohne links und rechts zu sehen, an dem angesangenen Worte weiter. So oft der Fürst das Zimmer betrat und verließ, schnellte er auf und siel zurück, durch Ehrfurcht in einen Automaten verwandelt.

"Sind Sie mit ihm zufrieden?" frug der Fürst den Professor.

"Noch über Erwarten," antwortete dieser.

Der Kammerherr, froh seiner Empfehlung, erinnerte den Fürsten, daß derselbe Magister sich auch als vortresslicher Wappenmaler erwiesen habe und merkvürdige Kenntnisse in Brauch und Festordnung der alten Höse besitze. Als der Fürst den Saal verließ, streiste sein Auge vornehm über das gesenkte Haupt des Kleinen, aber Knips konnte mit dem Ersfolge dieser Vorstellung zufrieden sein, er war sehr ehrerbietig und sehr bequem für fernere Verwendung besunden.

Ihm wurde sogleich Gelegenheit, seine Brauchbarkeit in einem außerordentlichen Fall zu beweisen. Die Ordnung des Hoses war in allen Stücken musterhaft, nicht am wenigsten, wenn der Fürst eine Aufmerksamkeit zu erweisen hatte. Ein

vertrauter Kabinetsrath zog vor jedem Geburtstag, bei welchem der Fürst durch sein Herz zu einem Geschenk verpflichtet war, nicht weniger vor Volksfesten, welche die Stiftung eines silbernen Bechers ober andern Beweis fürstlicher Theilnahme nothwendig machten, den Tag des Festes nebst der für das Geschenk ausgesetzten Summe aus seinem Berzeichniß und sandte die Anzeige dem Kammerherrn. Denn dieser war mit dem ehrenvollen, aber schwierigen Amte bekleidet, etwas Passendes zu wählen und anzukaufen. Bei Geburtstagen der fürstlichen Familie hatte ber Kammerherr aber nur Vorschläge zu machen, der Fürst entschied selbst über Geschenke und Preise. nahte der Geburtstag der Prinzessin. Der Cavalier machte deßhalb ihrer Kammerfrau einen Besuch und erkundigte sich unter der Hand, was die Prinzessin sich wohl wünsche. diesem nicht ungewöhnlichen Wege wurde allerlei festgestellt, der Kammerherr fügte aus eignem Antriebe moderne Kleinigkeiten bei, darunter Borlegeblätter zu bunten Anfangsbuchstaben, welche grade damals in Album und Briefbogen gemalt wurden, denn er wußte, daß die Prinzessin bergleichen gewünscht hatte. Der Fürst wählte aus der Liste und blieb zulett an den Vorlegeblättern hängen. "Diese Pariser Fabrikzeichnungen werden der Prinzessin schwerlich gefallen. Können Sie nicht gemalte Buchstaben alter Pergamente von einem Zeichner copiren lassen? Wer hat mir doch Ihren Magister Knips gerühmt? Er soll kleine Handzeichnungen recht zierlich anfertigen."

Der Kammerherr freute sich ehrerbietig des hohen Einsalls und suchte den Magister auf; Knips versprach, alle Buchstaben des Alphabets nach alten Handschriften zu malen, der Kammerherr besorgte unterdeß die Kapsel. Als die Arbeit des Magisters dem Fürsten vorgelegt wurde, war dieser in der That überrascht. "Das sind ja schöne alte Miniaturen," rief er, "wie kommen Sie dazu?" Jeder Buchstabe stand auf altem Pergament so gemalt, daß, wer flüchtig zusah, nicht erstennen mochte, ob die Arbeit alt oder neu war.

Lange sah der Fürst auf die Blätter. "Dies ist ein staumenswerthes Talent; sorgen Sie dafür, daß der Mann nach dem Werth seiner Leistung entschädigt wird." Anips gerieth in ehrsurchtsvolles Entzücken, als ihm der Kammerherr die Zusriedenheit des Fürsten in glänzendem Sepräge zu erstennen gab. Dabei aber blieb es nicht. Denn kurz darauf besuchte der Fürst das Antikenkabinet in einer Stunde, wo Knips darin arbeitete. Der Fürst hielt wieder vor dem Masgister an. "Ich habe mich über die Bilder gefreut," sagte er, "Sie besißen eine seltene Virtuosität, Auge und Urtheil durch den Schein des Alterthums zu täuschen."

"Allerhöchste Gnade möge verzeihen, wenn die Nachahmung wegen Kürze der Zeit nur unbollkommen aussiel," erwiederte der gebeugte Knips.

"Ich bin sehr damit zufrieden," entgegnete der Fürst und musterte scharf Antlitz und Haltung des kleinen Mannes. Er fing an, dem Magister ein Interesse zu gönnen. "Es kann Ihnen nicht an Gelegenheit gesehlt haben, diese Kunst in lohnender Weise auszuüben."

"Allerhöchster fürstlicher Huld blieb vorbehalten, die geringe Fertigkeit für mich werthvoll zu machen," versetzte Knips, "bis jetzt habe ich solche Nachbildung nur zu meinem eigenen Bergnügen geübt, oder hie und da als Scherz, um einmal Andere zu necken."

Der Fürst lächelte und entfernte sich mit einer wohlwollenden Bewegung des Hauptes. Magister Knips war sehr brauchbar befunden.

Die Prinzessin saß an ihrem Schreibtisch, die Feder flog in der kleinen Hand, sie blickte zuweilen in ein Buch von gelehrtem Aussehen und schrieb Stellen ab, welche ihr durch Striche bezeichnet waren. Tritte im Borzimmer störten die Arbeit, der Erbprinz trat ein, neben ihm ein Offizier in fremder Unisorm. "Setzt euch, Kinder," rief die Prinzeß. "Leze deinen Sarras ab, Victor, und komm zu mir. Du bist ein hübscher Junge geworden, man sieht dir's an, daß du dich unter fremden Leuten behauptet hast."

"Man schlägt sich durch," versetzte Bictor achselzuckend, und stellte den Säbel vorsichtig in die Nähe, daß er ihn mit der Hand erreichen konnte.

"Sei ruhig," tröstete die Prinzeß, "wir sind jetzt sicher, er hat Geschäfte."

"Wenn er das gesagt hat, wollen wir uns nicht darauf verlassen," versetzte Victor. "Du bist ernster geworden, Siddy, auch das Zimmer ist verändert, Vücher und wieder Vücher," er schlug einen Titel auf. "Archäologie der Kunst. Sprich, was thust du mit dem Zeug?"

"Man schlägt sich durch," wiederholte Siddy achselzuckend.

"Siddy beschützt die Wissenschaft," erklärte der Erbprinz. "Wir haben jetzt gelehrte Theeabende, sie läßt Stücke lesen mit vertheilten Rollen. Nimm dich in Acht, du wirst auch daran müssen."

"Ich lese nur Bösewichte," versetzte Victor, "und allenfalls Bediente."

"Das Beiwerk ist mein Theil," sagte der Erbprinz, "das Beste, was an mich kommt, ist ein gutmüthiger Vater, der zuletzt seinen Segen giebt."

"Er hat keinen andern Ton in seiner Kehle," entschuldigte die Prinzeß, "als ruhigen Biedersinn, er protestirt, wenn er mehr als vier Berse hintereinander vortragen soll, dabei entsteht noch jedesmal eine Pause, in der er sich die Lorgnette zurecht rückt."

"Sein eigentlicher Beruf ist Pastor," spottete Victor, "er würde seiner Gemeinde den Genuß kurzer Predigten und eines tugendhaften Wandels verschaffen."

"Höre, wenn er darin besser sein sollte als du, so wäre das noch kein Verdienst. Victor, du stehst bei uns in

dem Ruf, immer noch sehr unartige Streiche zu machen, und uns wird die Bekanntschaft mit deinen Thorheiten nicht erlassen."

"Berleumdung," rief Victor. "Ich bin bei meinem Resgiment übel angesehen wegen allzu schroffer Grundsätze."

"Dann bewahre uns der Himmel vor einem Einbruch deiner Kameraden. Mir ift recht, daß du deinen Urlaub in dieser Galeere zubringen willst, aber ich wundere mich darüber. Du bist frei, dir steht die Welt offen."

"Ja, frei, wie eine Dohle, die aus dem Nest geworfen ist," versetzte Victor, "man hat doch Stunden, wo Einem einsfällt, daß die Garnison nicht alle Reize einer Heimath hat."

"Und die suchst du bei uns?" frug die Prinzessin. "Armer Better! — Aber du warst unterdeß in Campagne, ich gratulire. Wir hören, du hast dich brav gehalten."

"Ich hatte ein gutes Pferd," lachte Victor.

"Und du hast die große Tour bei den Verwandten gemacht?"

"Ich habe die Mysterien dreier Höfe durchgelesen," versetzte Victor. "Zuerst bei der Cousine, unschuldiger Schäferhof und reizendes Stillleben. Der Hofmarschall trägt eine Stickerei in der Tasche, an der er unter den Damen arbeitet. Die Hofdame kommt mit ihrem Bologneser zum Diner und läßt ihn von der Küche füttern. Jede Woche werden zweimal Leute aus der Stadt auf Thee und Backwerk geladen Wenn die Familie den Thee allein nimmt, wird um Haselnüsse gespielt. Ich glaube, sie werden im Herbst vom ganzen Hofe gesammelt. Dann ging's zum Großonkel an den Hof ber sechsfüßigen Grenadiere, ich war der kleinste unter der Gesellschaft, den einen Tag waren alle als Generäle costümirt, den Tag darauf Alle als Nimrods in Jagdröcken und Gamaschen; heut wird exercirt, morgen gejagt, Pulver ist der größte Consum des Hoses; auch das Ballet trägt, wie man sagt, unter dem Flor Uniformen. Endlich kam der große Hof der Tante

Leuise. Alle in weißen Köpfen mit Puder, hat Jemand jüngeres Haar, so sucht er es so schnell als möglich los zu werden. Abends tugendhafte Familienunterhaltung, wer medisirt, erhält am nächsten Morgen von der Fürstin eine Aufsorderung zu Beiträgen für milde Stiftungen. Prinzeß Minna frug mich, ob ich auch fleißig zur Kirche gehe, und als ich ihr sagte, daß ich wenigstens mit unserm Feldprediger regelmäßig Whist spiele, siel ich in Berachtung; sie tanzte den ersten Contretanz mit ihrem Bruder, ich besam erst den zweiten. Die Abendgesellschaft genau nach ihren Würden aus den vier Schachteln geholt, sede in gesonderter Aufstellung. Saal der wirklichen Geheimen, der Kammerherren, des Kleinviehes vom Hose, und außerdem eine Vorhölle für unvermeidliches Bürgervolk, worin Vanguiers und Künstler der höchsten Beachtung harren."

"Dies steife Wesen macht uns vor aller Welt lächerlich," rief der Erbprinz.

Die Prinzeß und Victor lachten über den plötzlichen Eifer. "Seit wann ist Benno roth?" frug Victor.

"Ich höre dies von ihm zum ersten Male," sagte die Prinzeß.

"Ein Fürst soll nur Gentlemen in seine Gesellschaft laden, wer darin ist, steht dem Andern gleich," belehrte der Erbprinz.

Wieder lachten die Andern. "Wir danken für den weisen Spruch, Professor Bonbon," rief Siddy.

"In diesem Zimmer war's, wo wir dich als Eule anzogen, Bonbon, und wo du seuszend unter Siddy's Mantel saßest, als der Fürst uns überraschte."

"Und wo du Strafe erhieltest," versetzte Benno, "weil du mich armen Kerl so verunftaltet."

"Mach's ihm noch einmal," rief Siddy.

"Wie du befiehlst." Bictor nahm ein buntes Seidentuch, formte zwei Zipfel durch Knoten zu Ohrbüscheln und verhüllte den Kopf des Erbprinzen, der sich das Manöver ruhig gefallen ließ. Sein ernsthaftes Gesicht mit den dunklen Augenbrauen blickte abenteuerlich aus der Hülle heraus. "Betzt fehlt der Federrock," rief Siddy, "den denken wir uns dazu. Ich bin die Wachtel und Victor macht den Hahn. Ich kenne noch die Melodie, die wir uns als Kinder erdacht haben."

Sie flog zum Flügel und fuhr über die Tasten, der Erbprinz drehte den Theaterzettel, welchen er in der Tasche trug, zu einer spißen Düte und stöhnte hinein: "Uhü, Uhü, Frau Wachtel, ich fresse Sie."

Die Wachtel sang: "Pikwerwitt, alter Uhu, 's macht sich nit." Und der Hahn frähte: "Kikerik, allerliebste Wachtel, ich liebe Sie."

"Das ist nie wahr gewesen, Bictor," sagte die Prinzessin unter dem Spiele.

"Wer weiß," entgegnete er, "Kikeriki."

Das Concert war im besten Gange, Victor sprang auf den Teppich, schlug mit den Händen und krähte, der Erbprinz blies auf seinem Stuhle unermüdlich die Klagelaute des Uhu, Siddy bewegte ihr Köpschen nach dem Takte, sang ihr Pikwerwit und rief dazwischen: "Ihr seid lächerliche kleine Jungen." Da klopste es leise, schnell suhren Alle auf, der Sädel flog an seinen Kiemen, die Wachtel war im Nu in eine vornehme Dame verwandelt.

"Des Fürsten Hoheit läßt ersuchen, Höchstbenselben allein zu erwarten," meldete der eintretende Kammerdiener.

"Ich wußte, daß er uns stören würde," rief Victor aufbrechend.

"Hinweg ihr Kinder," rief Prinzeß Sidonie. "Noch einmal, mich freut's, Better, daß du wieder da bist, wir Orei wollen zusammen halten. Benno ist brav und mein einziger Trost. Bermeide, so oft der Fürst zugegen ist, dich mit mir zu beschäftigen, ich nehme dir nicht übel, wenn du dich gar nicht um mich kümmerst. Der Spion, welcher mir gesetzt wurde, ist jetzt mein Fräulein, die Lossau, jedes Wort, das du in ihrer Gegenwart sprichst, wird zugetragen. Die Herren tennst du, lustiger sind sie nicht geworden."

"Da ist Benno's Kammerherr heraufgekommen," frug Victor, "der Fürst sprach heut lange mit ihm."

"Er ist gutmüthig, aber schwach," bemerkte der Erbprinz, "und hängt ganz von seiner Stelle ab. Verlaß ist nicht auf ihn."

"Sei diesmal hübsch artig, Victor," fuhr die Prinzessin fort, "sei ein guter Chinese, trage deinen Zopf regelrecht, und benimm dich genau nach den Privilegien des Knopses, den du auf deiner Mütze führst. Jetzt macht fort, dort hinaus, die Treppe meiner Kammerfrau hinab."

Prinzeß Sidonie eilte dem Fürsten an die Thür des Emspfangzimmers entgegen. Der Fürst durchschritt die Räume bis in ihre Arbeitsstube. Er warf einen Blick in das aufgesschlagene Buch. "Wer hat diese Zeichen gemacht?"

"Herr Werner hat mir die wichtigsten Stellen angestrichen," versetzte die Prinzessin.

"Es ist mir lieb, daß du diese Gelegenheit benützest, dich durch einen ausgezeichneten Gelehrten fördern zu lassen. Er ist, wenn man von dem doctrinären Wesen absieht, welches an diesen Meistern der Bücher hängt, ein bedeutender Mensch. Ich habe den Wunsch, ihm für seine opfervolle Thätigkeit den Aufenthalt so angenehm zu machen, als die Verhältnisse erlauben, und ich ersuche, daß du dabei das Deine thust."

Die Prinzeß verneigte sich stumm, die Finger ihrer Hand schlossen sich krampshaft zusammen.

"Da es unmöglich ist, ihn und seine Frau dem Hofe näher zu stellen, so wünsche ich, daß du die Fremden einmal zu deinen kleinen Theeabenden einladest."

"Mein gnädigster Vater wolle mir verzeihen, wenn ich nicht sehe, wie dies geschehen kann. Die Abendgesellschaft hat bis jetzt immer nur aus meinen Damen und den ersten Mitgliedern des Hoses bestanden."

"So ändere das," sagte der Fürst kalt, "es bleibt dir

unbenommen, noch einen oder den andern von unsern Beamten mit ihren Frauen herbeizuziehen."

"Berzeihung, mein Bater, da dies dis jetzt niemals geschah, würde Jedermann bemerken, daß die Aenderung nur durch die beiden Fremden veranlaßt ist. Es muß üble Nachrede verursachen, wenn ein zufälliger Besuch umzuwerfen vermag, was an diesem Hose die zu diesem Tage für erlaubt gehalten wurde."

"Die Rücksicht auf unartiges Geschwätz soll dich nicht abhalten," versetzte der Fürst gereizt.

"Mein gnädigster Vater möge hukdvoll die Rücksichten würdigen, welche mich verhindern etwas dergleichen zu thun. Es würde doch mir, der Frau, nicht ziemen, mich über Sitte und Brauch wegzusetzen, welche mein Fürst und Vater für sich selbst bindend erachtet. Du hast geruht, Herrn Werner bei kleiner Hoftafel den Zutritt zu gestatten, ihm würde auch ich, ohne ungewöhnlichen Anstoß zu erregen, an meinem Theetisch sehn dürsen. Die Frau dagegen ist von meinem gnädigsten Vater niemals mit dem Hose in Verdindung gebracht. Es würde der Tochter schlecht anstehen, zu wagen, was der Vater selbst nicht gethan."

"Dieser Grund ist ein schlechter Denkmantel für bösen Willen," erwiederte der Fürst, "dich hindert nichts, den Hofganz wegzulassen."

"Ich kann keine Abendgesellschaft, und sei sie noch so klein, ohne meine Hospamen laden," erwiederte die Prinzessin hartnäckig, "ich darf von meinen Damen nicht fordern, an so rücksichtslos zusammengeladener Gesellschaft Theil zu nehmen."

"Ich werde dafür sorgen, daß Fräulein von Lossau erscheint," versetzte der Fürst in bitterem Tone, "ich bestehe darauf, daß du im Uebrigen nach meinem Willen thust."

"Berzeihung, mein gnädigster Bater," versetzte die Prinzessin in großer Aufregung, "wenn ich in diesem Fall nicht gehorche."

"Du wagst mir zu troten?" rief der Fürst in einem Frentag, Handschrift. II.

plötslichen Ausbruch von Zorn und kam der Prinzessin näher, die Prinzeß erblich und trat wie zur Abwehr hinter einen Stuhl.

"Ich bin hier die einzige Dame unseres Hauses," rief sie, "und ich habe in dieser hohen Stellung Rücksichten zu nehmen, von denen mich nicht der Herr dieses Hoses, nicht mein eigener Bater entbinden kann. Führen Ew. Hoheit eine neue Posordnung ein, ich werde mich willig fügen, was aber Ew. Hoheit heut von mir verlangen, ist keine neue Ordnung, es ist Unsordnung, demüthigend für mich und uns Alle."

"Freche, übermüthige Thörin," rief der Fürst, seiner nicht mehr mächtig, "meinst du meinen Befehlen entwachsen zu sein, weil ich dich einmal aus meiner Hand ließ? Ich habe dich wieder hergezogen, um dich festzuhalten, du bist in meiner Gewalt, keine Sclavin ist es mehr. In diesen Mauern gilt kein Wille, als der meine, und wenn du dich nicht beugst, ich weiß verstockten Sinn zu brechen." Er trat drohend auf sie zu. Die Prinzeß wich an die Wand ihres Zimmers zurück. "Ich weiß, daß ich eine Gefangene bin," rief auch sie mit flämmenden Blicken, "ich wußte, seit ich hierher zurückkehrte, baß ich in meinen Kerker trat, ich weiß, daß kein Schrei der Angst aus diesen Mauern dringt, und daß eine Sclavin mehr Schutz findet unter den Menschen, als das Kind eines Fürsten gegen den eigenen Vater. Aber in diesem Zimmer habe ich eine Helferin, zu der ich oft flehend aufsehe, und wenn Ew. Hoheit mir jede Möglickkeit nehmen, bei Lebenden Hülfe zu suchen, ich rufe mir zum Schutz gegen Sie die Todten." Sie riß die-Schnur eines Vorhangs, das lebensgroße Bild einer Dame wurde sichtbar, in dem sanften Antlitz ein rührender Zug von Die Prinzessin wies auf das Bild und sah nachdem Fürsten: "Wagen Ew. Hoheit die Tochter vor den Augen ihrer Mutter zu beschimpfen."

Der Fürst fuhr zurück, ein rauher Ton drang aus seiner Brust, er wandte sich ab und winkte mit der Hand. "Ber-

hülle das Bild," sprach er tonlos. — "Rege dich und mich nicht unnöthig auf," begann er mit verändertem Ton, "willst bu meinen Wunsch nicht erfüllen, es sei, ich bestehe nicht darauf." Er nahm seinen Hut vom Tisch und fuhr in sanfter Stimme fort: "Du bist bei der Bürgerschaft beliebt, das Wetter ist sommerwarm und verspricht Dauer. Ich werbe an deinem Geburtstage den Beamten und der Stadt ein Tagesconcert im Park veranstalten; die Liste der Einladungen werde ich dir durch den Obersthosmeister zuschicken. Am Abend ist Gasttafel und Festoper." Der Fürst schritt durch die Thür ohne die Tochter anzusehen, die Prinzessin folgte ihm bis an das Vorzimmer, wo die Dienerschaft stand. Die Prinzessin machte bei der Thür eine tiefe Berbeugung, der Fürst winkte ihr freundlich mit der Hand. Dann flog die Prinzessin in ihr Zimmer zurück, warf sich vor dem Bild auf den Boden und rang die Hände.

Die Prinzen gingen durch den Part, die Spaziergänger grüßten und sahen ihnen nach. Ehrbar und altbärtig rückte der Erbprinz seinen großen Hut, Victor suhr leicht an die Husarenmütze und nickte zuweilen einem hübschen Gesichte vertraulich zu. "Alles alte Bekannte," begann er, "es freut Einen doch, daß man hier zu Hause ist."

"Du bist immer ein Liebling der Leute gewesen," sagte der Erbprinz.

"Ich habe sie amüsirt und geärgert," versetzte Victor Lachend. "Ich sühle wie Herkules den mütterlichen Boden unter mir und bin zu jeder Missethat aufgelegt. Benno, sieh nicht so gelangweilt aus, das leide ich nicht."

"Wenn du nur alle Tage zu derselben Stunde mit mir spazieren gingest, würdest du auch so aussehen," versetzte Benno und blieb vor einem leeren Wasserbassin stehen, worin vier kleine Bären saßen und nach dem Publikum schauten, das ihnen Brot hinabwarf. Der Erbprinz nahm aus den Händen des Wärters, der mit abgezogener Mütze zu ihm trat, einige Brot-

stücke und warf sie gleichgültig den Bären zu. "Und wenn du auf höchsten Besehl dich alle Tage als populären Freund des Volkes zeigen und die dummen Bären füttern müßtest, so würdest du die Bären auch langweilig sinden."

"Bah," rief Bictor, "es steht ja nur bei dir, diese Mondkälber unterhaltend zu machen." Er sprang mit einem Satz in den gemauerten Raum unter die Thiere, packte den ersten Bär wie einen Hammel, der zur Wollschur getragen wird, und warf ihn auf den zweiten, ebenso den dritten auf den vierten. Ein greuliches Gebrumm und Ohrfeigen der Bären begann, sie balgten heftig mit einander, das Publikum jauchzte vor Vergnügen. "Ihre Hand, Kamerad," rief der Prinz einem Zuschauer, welcher mit lauten Aeußerungen des Beifalls dem Unfug zusah. "Helfen Sie heraus." Der Angerufene, es war Freund Gabriel, hielt beide Hände herunter. "Hier, Excellenz, schnell, daß die Biester nicht in die Unisormhose beißen." Er zog den Prinzen, der sich mit seinen Füßen an die Mauer stemmte, kräftig herauf, Victor sprang leichtfüßig auf den Mauerrand und gab seinem Beistand einen Schlag auf die Schulter. "Dank, Kamerad, wenn Sie einmal im Loch sitzen, halte ich Ihnen auch die Hand entgegen." Das Volk schrie Bravo, es gab ein ehrerbietiges Gelächter, während unten das Fauchen, Krapen und Beißen nicht aufhörte.

"Man muß Leben in die Verhältnisse bringen," sagte Victor, "wenn mich dein Vater nicht wegiagt, soll es in acht Tagen an euerm Hofe zugehen, wie hier in der Bärengrube."

"Und ich hab's unterdeß weggekriegt," versetzte Benno bekümmert, "einer sagte zum andern, wenn Der doch auch so viel Courage hätte, und damit meinte er mich."

"Sei ruhig, du bist der Weise; vor einsichtsvollen Leuten setze ich deine Tugend in's helle Licht. Zunächst erbitte ich dein Vertrauen. Welcher Dame vom Theater gönnst du deine Aufmerksamkeit, damit ich dir nicht in den Weg komme? Ich wünsche meine Aussichten bei dir nicht zu ruiniren."

"Man will an mir dergleichen durchaus nicht leiden," versetzte Benno.

"Nicht leiden?" frug Bictor erstaunt. "Was ist das wieder für eine Thrannei? Ist hier guter Ton geworden, tugendhaft zu sein? Dann gönne mir wenigstens eine Mittheilung, welche ändere Dame aus politischen Gründen von mir nur aus der Ferne bewundert werden darf."

"Ich glaube, daß du freie Wahl hast," versetzte Prinz Benno gedrückt.

"Heil mir, daß ich nicht Erbprinz bin. Was aber hat den Fürsten veranlaßt mich so gnädig hierher einzuladen?"

"Wir wissen es nicht, auch Siddy war überrascht."

"Und ich Narr glaubte, sie hätte die Hand im Spiele gehabt."

"Hätte sie etwas dafür versucht, so wäre dir sicher keine. Einladung geworden."

"Daß er mich nicht gern sieht, ist klar, es war ein kühler Empfang."

"Bielleicht will er dich verheirathen."

"Mit wem?" frug Victor schnell.

"Er hat dich doch veranlaßt, bei den Verwandten herum» zureisen," versetzte der Erbprinz vorsichtig.

"Er? durchaus nicht. Ich wurde aus einer Hand in die andere spedirt und überall wie ein netter Junge behandelt. Das Ganze war offenbar eine Berabredung."

"Bielleicht steckt eine unserer großen Ehestifterinnen das hinter," sagte der Erbprinz.

"Bei mir nicht, verlaß dich darauf. Ich bin bei sämmtlichen geheimen Müttern unseres Vaterlandes, welche die allerhöchsten Familiengefühle unter Aufsicht genommen haben, sehr schlecht angeschrieben, die rühren meinetwegen keinen Finger."

"Wenn's also der Vater nicht war und Niemand anders, so hat's der Oberhofmeister gethan."

"Sei gesegnet für diesen Verdacht," rief Victor. "Wenne er mich hierher haben wollte, dann steht Alles gut."

"Hast du ihn gesprochen?"

"Ich war bei ihm, er ließ sich sogleich vom Feldzug erzählen und sprach in seiner Art freundlich, nicht mehr als sonst."

"Dann war er es, verlaß dich darauf."

"Aber warum?" frug Victor, "was soll ich hier?"

"Das mußt du mich nicht fragen, um mich kümmert er sich wenig."

"Warum lenkst du bei jedem Seitenweg vom Pavillon ab," frug Victor, "habt ihr dort Fußangeln aufgestellt? Wetter, welch prachtvolles Gesicht! Sieh du Duckmäuser. Also ihr seid tugendhaft geworden?"

Der Erbprinz erröthete vor Zorn. "Die Dame dort oben hat Anspruch auf die rücksichtsvollste Behandlung," sagte er finster.

"Das ist also die schöne Fremde," rief Victor. "Sie liest. Wenn sie nur einen Blick herunterwerfen wollte, damit man mehr als das Prosil sähe. Wir gehn hinauf, du führst mich ein."

"In keinem Fall," versetzte der Erbprinz, "wenigstens jetzt nicht."

Victor sah ihn verwundert an. "Du weigerst dich mich bieser Dame vorzustellen? Ich brauche dich nicht." Er machte sich von ihm los.

"Du bist toll," rief ber Erbprinz ihn zurückaltend.

"Ich war nie mehr bei Sinnen," entgegnete Bictor. Er eilte einem Baum zu, der seine niedrigen Aeste in der Nähe des Fensters emporstreckte und kletterte mit der Behendigkeit einer Kate in die Höhe. Ilse sah auf, erkannte den Erbprinzen und einen aufsteigenden Offizier und trat vom Fenster zurück. Victor brach eine Gerte ab und berührte die Scheiben. Man hörte im Hause schellen, das Fenster wurde geöffnet, Gabriel sah heraus. "Immer in der Luft, Excellenz?" rief er, "was besehlen Dieselben?"

"Richten Sie Ihrer Herrin meine ehrerbietige Bitte aus,

sie in einer dringenden Angelegenheit nur einen Augenblick zu sprechen."

Ilse erschien mit ernstem Gesicht am Fenster, hinter ihr ber Diener; der junge Herr hielt sich mit einer Hand fest und griff mit der andern grüßend an seine Mütze. "Ich erbitte Ihre Vergebung, gnädige Frau, daß ich diesen ungewöhnlichen Weg wähle, mich Ihnen vorzustellen, mein Vetter dort unten hat mich wider meinen Willen hier heraufgeschickt."

"Wenn Sie hinunter fallen, mein Herr, nehmen Sie die Ueberzeugung auf den Erdboden mit, daß das Klettern unnütz war, die Thür des Hauses steht offen."

Isse trat zurück, Victor verneigte sich wieder. "Die Dame ist ganz meiner Meinung," rief er strafend dem Erbprinzen zu, "daß du sehr Unrecht gethan hast, mich von der Thür abzusperren."

"Es giebt nach dieser Stourderie keinen Ausweg, als daß wir sogleich hinaufgehen, und um Entschuldigung bitten," versetzte der Erbprinz zornig.

"Das war ja grade, was ich wollte," rief Victor, "man muß den Menschen nur verständig zureden."

Der Erbprinz trat mit seinem Vetter ein, Isse empfing die Prinzen mit stummer Verbeugung.

"Dies ist derselbe Mann," begann der Erbprinz, "von dem ich Ihnen, gnädige Frau, bereits erzählt habe, er hieß schon als Knabe bei denen, welche sein Wesen kannten, Junker Eulenspiegel."

"Ew. Hoheit hätte cs doch nicht thun sollen," versetzte Isse traurig, "ich bin hier fremd und einer Mißdeutung mehr ausgesetzt als Andere." Sie wandte sich an den Erbprinzen. "Es ist das erste Mal, daß ich Ew. Hoheit seit Ihrer Genesung sehe."

"Ich bin in Gefahr, wieder aus Ihrer Nähe verbannt zu werden," versetzte der Erbprinz, "und Sie haben das gewollt." Ilse sah ihn befremdet an. "Sie haben meinem Vater den Inhalt einer Unterredung mitgetheilt, die ich einst mit Ihnen hatte," suhr der Erbprinz bekümmert fort. "Sie haben dadurch den Fürsten veranlaßt zu beschließen, daß ich von hier auf das Land versetzt werde."

"Ich möchte um Alles nicht, daß Ew. Hoheit von mir glaubten, ich habe ein Vertrauen verrathen. Waren die harmlosen Worte, die ich zu Ihrem Herrn Vater gesprochen, gegen Ew. Hoheit Wunsch, so kann ich zu meiner Entschuldigung nur sagen, daß sie aus der wärmsten Empfindung für Ew. Hoheit hervorgegangen sind."

Der Erbprinz verneigte sich schweigend.

"Dies Terzett ist nur aus Dissonanzen zusammengesett," rief Bictor. "Alle drei sind wir gekränkt, Jeder durch die beiden Andern; am tiefsten ich, denn mich hat mein ungefälliger Cousin in die Gefahr gesetzt, gänzlich aus Ihrer Gnade zu fallen, bevor ich sie zu gewinnen Gelegenheit hatte. Dennoch bitte ich um die Erlaubniß, mich Ihnen wieder vorzustellen in besserer Beleuchtung, als mir das Baumlaub dort draußen zukommen ließ."

Die Prinzen empfahlen sich, im Freien sagte Victor: "Ich wollte nur wissen, was die Frau Prosessorin zu bedeuten hat, ich merke jetzt, daß es für mich in keinem Fall rathsam ist, meine Shrerbietung geräuschvoll zu Füßen zu legen. Sei mir nicht böse, Benno, ich bin kein Spielverderber, kannst du mich brauchen, so besiehl über mich."

Der Erbprinz blieb stehen und sah seinen Better so schmerzlich an, daß dieser auch ernsthaft wurde. "Willst du mir einen Dienst erweisen, für den ich dir dankbar sein werde, weil ich lebe, so hilf dazu, daß die Bewohner jenes Hauses unsere Gegend so schnell als möglich verlassen. Es bringt kein Glück uns nahe zu sein."

"Sag's ihnen doch grade heraus, dir werden sie mehr glauben als mir."

"Welchen Grund soll ich angeben?" frug der Erbprinz.

"Es giebt nur einen, und ich binder letzte, der ihn aussprechen darf."

"Die Frau sieht wenigstens aus, als wüßte sie recht gut sich selbst zu berathen," tröstete Victor. "Größere Sorge habe ich um dich, ich sehe, du bist in Gesahr diesmal mit dem Kürsten zu sehr einer Meinung zu sein. Wirst du nicht wenigstens Einwürse wagen, wenn er dich sortschicken will?"

"Mit welchem Recht?" frug der Erbprinz. "Er ist mein Bater, Victor, und mein Herr. Ich bin der erste seiner Untersthanen, mir ziemt es, der gehorsamste zu sein. Solange er mir nichts besiehlt, was gegen mein Gewissen ist, bin ich verbunden, ihm auf der Stelle zu gehorchen. Das ist die Richtsschunr, die ich für mein Thun gezogen habe. Aus innerer Ueberzeugung."

"Gesetzt aber," warf Victor entgegen, "ein Vater wollte seinen Sohn entfernen, um Andern Unheil zu brauen, denen der Sohn Antheil gönnt?"

"Ich meine, der Sohn müßte doch gehen," versetzte ber Erbprinz, "wie schwer es ihm auch wird; denn ihm ziemt nicht einmal einen Verdacht gegen den Vater in seiner Seele zu dulden."

"Mehr Sohn als Prinz," rief Victor, "und wir sind am Ende, tugendhafter Benno. Ah, Bergau, wohin?"

Der angeredete Hofmarschall versetzte bedrängt: "Rach bem Pavillon, mein Prinz."-

"Haben Sie Rüheres über den Schrecken gehört," frug Bictor geheimnisvoll, "den man im Schlosse des Großonkels gehabt hat? über eine Frau oder vielmehr Erscheinung, die in Wirklichkeit ein Geist war, der als Gespenst auftræt, mit einem Getöse, welches als Gepolter ansing und mit einem Trauersmarsch endete, wobei die Thüren zitterten und die Kronleuchkerklirten wie ein Schelkengeläut? Richts gehört?"

"Nicht das Geringste; welche Erscheinung? wann? und wie?"
"Ich weiß durchaus nichts," versetzte Victor. "Kommt

Ihnen etwas zu Ohren, so bitte ich um Nachricht." Das versprach der Hosmarschall und eilte vorwärts.

Der Hofmarschall war in seinem Dienst untabelhaft, er kannte alle Tafelgebecke und Gläser persönlich, überflog gewissen= haft die Rechnungen, sorgte für einen guten Weinkeller und verstand gründlich die Repräsentation seiner Charge. Außerdem war er ein wackerer Edelmann, fromm, mit reichem Kindersegen beglückt, aber er war nicht, was man einen großen Geist nennt. Diese letzte Eigenschaft machte ihn bisweilen zu einem werthvollen Kämpfer des Hoflagers, denn er verfocht mit der Sicherheit eines Fanatikers den geheiligten Brauch seines Hofes gegen unberechtigte Ansprüche fremder Gäste, und wurde vom Fürsten wohl einmal als Sturmbock benutzt, um eine Mauer anzurennen, welche ein Anderer vorsichtig umging. Heut trat der Hofmarschall bei Isse ein, im Herzen unwillig über den Auftrag, den er geschickt auszuführen befehligt war. Er traf die Frau Professorin in ungünstiger Stimmung. Die Dreistigkeit Victors, der geheime Vorwurf in den Worten des Erbprinzen hatten sie unzufrieden mit sich selbst gemacht, und mißtrauisch gegen die unklaren Verhältnisse, von welchen sie umgeben war. Der Hofmarschall rührte lange die Bowle um, aus welcher er einzuschenken hatte, er drehte die Unterhaltung auf Isse's Heimath und ihren Bater, den er nach seiner Annahme einmal bei einer Thierschau gesehen hatte. "Ein schönes Gut, wie man hört, sehr respectabler Charakter." Isse, über jedes Lob ihrer Lieben erfreut, ging arglos auf dies Gespräch ein und erzählte von Gütern und Nachbarn in ihrer Gegend. Endlich begann der Hofmarschall: "Herr Bauer ist jeder Auszeichnung würdig; verzeihen Sie mir deßhalb eine Frage: Hat Ihr Vater benn niemals den Wunsch gehabt, geadelt zu werden?"

"Nein," versetzte Isse und sah' den Hofmarschall groß an, "wie sollte er zu diesem Wunsch kommen?"

"Ich enthalte mich aller Bemerkungen über die günstigen

Folgen, welche eine solche Erhebung für die Carriere Ihrer Geschwister haben würde, sie liegen auf der Hand. Es ist leicht zu begreifen, daß bescheidenes Selbstgefühl einen Mann verhindern kann, sich um diesen Vorzug zu bewerben. Ich bin aber überzeugt, daß des Fürsten Hoheit auch im eigenen Interesse eine solche Verleihung gern sehen würde. Denn die Stellung Ihres Herrn Vaters zu meinem gnädigsten Herrn würde dadurch viel günstiger."

"Es ist eine recht günstige Stellung," sagte Isse.

"Ich darf wohl bei den persönlichen Beziehungen, in welche Sie zu unsern hohen Herrschaften getreten sind, darüber offener sprechen," suhr der Hosmarschall sicherer sort. "Für des Fürsten Poheit, und für uns Alle würde werthvoll sein, wenn Höchstderselbe bei gelegentlicher Anwesenheit in jener Gegend ein Haus fände, in welchem eine gastliche Aufnahme möglich wäre."

Erstaunt unterbrach ihn Isse: "Ich bitte, Herr von Bersgau, mir das näher auseinanderzusetzen, ich verstehe von diesen Dingen gar nichts. Der Fürst hat doch schon einigemal unser Haus mit seiner Anwesenheit beehrt."

Der Hofmarschall zuckte die Achseln. "Man hat in der Noth das freundliche Anerdieten Ihres Herrn Baters angenommen, es mußte immer ein kurzes, wie gelegentliches Absteigen bleiben, denn wenn auch Ihr Bater selbst in seiner amtlichen Stellung für diese Ehre nicht ganz ungeeignet war, so fehlte doch die Hansfrau, welche die Honneurs des Hauses machen konnte."

"Ich vertrat diese Stelle, so gut ich vermochte," sagte Ilse. Der Hosmarschall verneigte sich. "Es hat Erwägungen gekostet, wie das Frühstück einzurichten wäre, ohne die Frauen des Hauses zu beleidigen, und es war sehr willsommen, daß Herr Bauer ganz davon absah, für die Frauen eine Theilnahme daran zu verlangen. Gestatten Sie mir endlich noch die Bemerkung, eine Standeserhöhung Ihres Vaters würde

sogar für Sie sehr werthvoll sein. Denn Ihr Herr Gemahl ist als Gelehrter von ausgezeichneten Verviensten ebenfalls in der Lage, daß ein angedeuteter Wunsch desselben ihm Rang und Stand verschaffen könnte, welche ihn bei Hose etabliren. Unter diesen Voraussetzungen aber würde sich auch für Sie ein Zutritt bei Hose, wenn auch mit Beschräntungen durchsetzen lassen. Dem Fürsten und der Prinzessin wäre durch unsere Hospordnung Gelegenheit gegeben, Ihnen bisweilen im Schlosse bei Gegenwart der Chargen Zutritt zu gestatten, zu größerem Hosball und Hosponcert wären Einladungen möglich."

Alse stand auf. "Es ist genug, Herr Hosmarschall, jetzt verstehe ich. Was mein Vater thut, wenn ihm angeboten wird, wovon Sie sprechen, glaube ich zu wissen; er wird lachen und das Angebotene zurückweisen, und er wird sagen, wenn unser bürgerliches Haus unserm Landesherrn nicht gut genng ist darin einzukehren, so verzichten wir auf diese Ehre. Ich aber habe im Zurückweisen nicht die Ruhe, welche ich meinem Vater zutraue, und ich sage Ihnen, mein Herr, wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, daß ich als Frau der hiesigen Gesellschaft nicht sür volkberechtigt gelte, ich würde keinen Fuß hier her gesetzt haben."

Mit Mühe bezwang Isse den Zorn welcher in ihr arsbeitete. Der Hofmarschall war bestürzt und versuchte sich in zudeckender Rede, aber mit Frau Isse war nicht mehr zu vershandeln, sie blieb stehen und zwang ihn dadurch zum Aufbruch.

Der Prosessor sand seine Frau im dunklen Zimmer vor sich hindrütend. "Willst du einen Adelsbrief haben?" rief sie aufspringend, "er wird auf der Stelle für dich ausgesertigt und für den Bater auch, damit wir alle den Vorzug erhalten, volle Menschen zu werden, mit denen die Leute im Schloß verkehren können, ohne sich gedemüthigt zu fühlen. Es wird ihnen unbequem, daß sie uns nur wie gelegentlich sehen können. Ich weiß setzt, weßhalb ich allein speise, und weßhalb der Fürst in Bielstein nicht unsere Wohnstube betrat. Uns thut ein neuer Name noth, damit wir die Vildung und den Anstand

erhalten, welche uns würdig machen, zu Hofe zu gehen. Uns noch nicht einmal, vielleicht unsere Kinder. Kannst du das anhören, ohne vor Scham zu erröthen, daß wir hier sind? Sie füttern uns wie fremde Thiere, die sie sich aus Neugierbe anschaffen und wohl wieder aus dem Pferch hinausjagen."

"Holla, Isse," rief Felix, "du verwendest mehr Pathos als nöthig ist. Was kümmern uns die Borurtheile der Menschen hier? Wir sind hergekommen, weil sie etwas von uns begehrten, wir etwas bei ihnen suchten. Hat der Fürst nicht Alles gethan, uns den Ausenthalt in der Weise angenehm zu machen, wie wir sie gewohnt sind? Wenn die Leute hier durch den Brauch, in dem sie erzogen sind, und durch die Sitte ihres Kreises veranlaßt werden, den Berkehr mit uns durch bestimmte Formen abzugrenzen, was kümmert das uns? Wollen wir ihre Bertrauten werden und mit ihnen zusammen leben, wie mit unsern Freunden daheim? Solches Ausschließen unserer Seelen haben sie sich doch noch nicht verdient. Als wir herkamen, traten wir in ein einfaches Contractverhältniß, wir übernahmen auch die Verpslichtung, uns in ihre Lebensordung zu fügen."

"Und wir behielten die Freiheit, von hier zu gehen, sobald uns diese Ordnung nicht mehr gefällt."

"Sanz recht," versetzte der Prosessor, "sobakd wir einen ausreichenden Grund haben, sie unerträglich zu sinden. Ich meine, das ist nicht der Fall. Man verlangt von uns nichts Entwürdigendes, ja man zeigt uns beslissene Ausmerksamkeit, was kümmert uns der Theil ihres Lebens, den sie uns nicht geben, und den wir zu begehren weder Recht noch Beranlassung haben."

"Täusche uns beide nicht," rief Isse. "Wenn in unserer Stadt Jemand zu dir sagte, du darfst nur meine Schuhe anssehen, aber den Blick nicht bis zu meinem Gesicht erheben, du darfst nur im Freien mit mir zusammen kommen, aber nicht in meinem Hause, ich kann nur stehend bei dir essen, aber an deinem Tisch niederzusitzen verbietet mir meine Würde,

was wirst du, der du so stolz in deinem Kreise stehst, einem solchen Thoren antworten?"

"Ich werbe nach dem Grund seiner Befangenheit fragen, vielleicht ihn bedauern, vielleicht mich von ihm wegwenden."

"So thu's hier," rief Isse. "Denn wir sind geladene Gäste, vor denen die Hausleute die Thür zusperren."

"Ich wiederhole dir, wir sind nicht Gäste, welche geladen wurden, mit den Menschen hier gesellig zu verkehren. Ich bin zur Arbeit hergerusen, und ich habe diesen Rus angenommen, weil ich für meine Wissenschaft so Großes suche, daß ich weit andere Uebelstände ertragen müßte, als etwa unbequeme Sewohnheiten des Hoses. Dies wichtigste Interesse darf ich nicht auf's Spiel setzen durch ein Aussehnen gegen gesellige Ausprücke, die mir nicht gesallen. Grade, weil ich ohne besondere Ehrsurcht auf diese Ordnung sehe, stört sie mir nicht die Laune."

"Es thut aber weh und macht zornig, daß Menschen, an beren Leben man Antheil nimmt, an so greulich veraltetem Tröbel hängen," rief Isse immer noch exbittert.

"Das also ift es?" frug Felix. "Wir sorgen auch um das Seelenheil der Anspruchsvollen selbst? Das läßt sich eher bören. Nun, an jedem Privilegium hängt ein alter Fluch, der die Meisten trifft, welche daran Theil haben. Das mag auch von den Vorrechten des Hofes gelten. Das Leben unserer Kürsten ist in den Bann bestimmter Kreise eingeschlossen, Anschauung und Vorurtheil einer Umgebung, die sie sich nicht frei wählen dürfen, umgiebt sie vom ersten Tage ihres Lebens bis zum letten. Daß sie nicht stärker und freier sind, rührt zum großen Theil von der engen Atmosphäre, in welche sie durch die Etikette gebannt sind. Das ist ein Unglück nicht nur für sie selbst, ist für uns Alle ein Leiden, daß unsere Fürsten so häufig die bürgerliche Gesellschaft mit den Augen eines Kammerjunkers betrachten. Diesen Uebelstand mag man als Mitsebender schmerzlich fühlen. Und ich meine allerdings, der Kampf, welcher in unserm Vaterlande auf verschiedenen Gebieten entbrannt ist, wird nicht eher mit einem guten Frieden enden, als bis die Gefahren beseitigt sind, welche die alte Hofordnung der Erziehung unserer Fürsten bereitet. Auch scheint mir in der That, daß diese starre Ordnung schon an vielen Stellen durchlöchert ist, die Zeit mag kommen, wo das Unverständige darin ein Stoff für gute Laune und Satire wird. Denn die Etikette der Höfe ist zuletzt ein Ueberrest aus vergangener Zeit, wie unsere Zunftverfassung und ähnlicher veralteter Brauch. Darin hast du recht. Wer sich aber persönlich so sehr reizen läßt, wie du in dieser Stunde, der setzt sich dem Argwohn aus, daß er nur deßhalb zürnt, weil er sich selbst

den Zutritt zu abgeschlossenen Kreisen begehrt."

Ilse sah schweigend vor sich nieder. "Dir und mir," fuhr der Professor fort, "geziemt bei zufälliger persönlicher Berührung mit solchen Anschauungen nur Eines: kühle Nicht-Wir wünschen im Interesse unserer Fürsten die Schranken beseitigt, welche ihnen den Verkehr mit ihrem Volke einengen, aber wir haben durchaus nicht Wunsch und Drang, uns an die Stelle derer zu setzen, auf welche die Gebieter unsores Landes jetzt ausschließlich angewiesen sind. Bertrauen, wir Alle, deren Leben in angestrengter geschäftlicher Thätigkeit verläuft, wir würden in der Regel schlechte Gesellschafter der Fürsten sein, uns sehlt nicht nur die zierliche Sicherheit der Form, die sich eher gewinnen ließe, auch die wohlthuende Gefügigkeit im Tagesverkehr, die Stärkeren werden leicht durch Unabhängigkeit verletzen, die Schwachen durch haltlose Unterwürfigkeit verächtlich werden. Nur die Freiheit der Wahl forbern wir für die Regierenden. Ein Gefühl dürfen wir aber ohne Ueberhebung bewahren, daß Alle, die sich gesellig von unfern Kreisen scheiben, mehr verlieren als wir. Was die Herzen erwärmt, ben Beist erhellt, muß man aus bem Volke holen. Wer sich das schwer macht, der entbehrt."

Isse trat zu ihm und legte ihre Hand in die seine.

"Deßhalb, Frau Ilse," fuhr der Gatte heiter fort, "laß dir ruhig für diese wenigen Wochen gefallen, was um dich vorgeht. Käme dir einmal die Aufforderung, in Wirklichkeit Gast für die Geselligkeit eines Hoses zu werden, dann magst du vorher über deine Ansprüche in Verhandlung treten, und wenn du in solchem Falle ablehnst, dann thust du's mit Lachen."

"Sprichst du so aus sicherer Ruhe deiner Seele?" frug Ilse, und sah den Gatten forschend an, "oder weil dir jetzt

sehr viel daran liegt, hier zu bleiben?"

"Mir liegt Alles an meiner Handschrift," versetzte der Prosessor, "im Uebrigen entbehre ich der Ruhe weniger als du. Denn du hast in deiner Jugend und vollends im letzen Iahr mit warmer Empfindung um Personen dieses Fürstenschlosses gesorgt, du hast dich in einzelnen Stunden ihnen vertraulich nahe gefühlt und deßhalb bist du jetzt mehr verletzt als nöthig wäre."

Isse nickte bestätigend mit dem Haupt.

"Halt' aus, Isse," suhr der Gatte herzlich fort, "denkt daran, daß du frei bist und jeden Tag davon fliegen kannst. Aber mir wäre lieb, wenn du mich nicht allein ließest."

"Ist dir das lieb, Felix?" frug Isse weich.

"Thörin," rief der Professor. "Heut lassen wir das Theater und nehmen unsere Leseabende auf. Ich habe mitgebracht, was dir die Grillen vertreiben soll." Er trug die Lampe auf den Tisch, schlug ein kleines Buch auf und begann: "Es war an einem Pfingstentag, Nobel, der König von allen Thieren, hielt Hos" und so fort.

Frau Isse saß, die Arbeit in der Hand, neben dem Gatten, wie sonst fiel das Licht der Lampe auf das Antlitz des Geliebten, sie suchte spähend darin zu lesen, ob er noch gegen sie fühle, wie ehemals; bis endlich die Frevelthaten des Fuchses auch ihre Lippen zum Lächeln zogen und sie ihm das Buch aus der Hand nahm, um weiter zu lesen mit ruhigem Athem, behaglich, wie in der Heimath.

"Wie geht es der kranken Frau von Bergau?" frug am andern Morgen die Prinzeß ihr Hoffräulein, die kleine Got-linde Thurn.

"Schlecht, Hoheit, sie hat sich sehr alterirt über die plötzliche Abreise ihres Gatten, und ihre Entbindung wird jede Stunde erwartet."

"Bergau ist verreist? warum jetzt?" frug die Prinzeß erstaunt.

"Der Fürst hat ihm den Einkauf von Porzellan in einer fremden Stadt befohlen."

Die Prinzessin sah bedeutsam auf die Vertraute. "Verzeihen Hoheit, daß ich es auszusprechen wage," fuhr das Hofzfräulein fort, "wir Alle sind empört. Bergau hat gestern, wie man vernimmt, eine Scene mit der fremden Dame im Pavillon gehabt, heut früh hat er von des Fürsten Hoheit den Befehl erhalten unter Ausdrücken, welche jede Einwendung unmöglich machten."

"Was hat's denn im Pavillon gegeben?" frug die Prinzessin.

"Das weiß man nicht," versetzte das erzürnte Fräulein. "Aus den Andeutungen Bergau's muß man schließen, daß die Fremde Ansprücke erhoben hat, Zutritt bei Hose gesordert und mit ihrer Abreise gedroht. — Die Anmaßung der Fremden ist unleidlich, wir Alle bitten, daß Hoheit die Gnade haben, unsere Rechte zu vertreten."

"Gute Linda, ich bin für euch ein gefährlicher Bundesgenosse," versetzte die Prinzessin traurig.

Der Geburtstag der Prinzessin wurde von Hof und Stadt geseiert. Viele Leute trugen Festkleider, lange Züge Gratulirender bewegten sich nach dem Borzimmer des Fürstenkindes, zwei Diener hatten vollauf zu thun, Listen und Federn darzubieten, damit die Ankommenden ihre Namen einzeichneten. Die Prinzeß empfing am Morgen den Hosstaat; sie erschien zum ersten Wal in hellen Farben und sah schöner aus als je. In dem geöfsneten Seitenzimmer standen die Tische, welche mit Geschenken bedeckt waren, viel wurde von den Damen die pracht-volle Robe bewundert, welche der Fürst seiner Tochter verschrieben hatte, und von den Weisen des Hoses kaum weniger die schöne Arbeit an den Miniaturen des Magisters.

Um drei Uhr begann das Concert im Schloßgarten, Herren und Frauen des Adels, der Beamten und Bürgerschaft traten in den gedeckten Raum, die Damen der Prinzessin begrüßten und ordneten die Frauenwelt durch leise Winke zu einem großen Areis, hinter welchen die Herren als dunkle Einfassung traten, auf der einen Seite die Familien des Hofes, auf der andern die Stadt. Die Gäste fügten sich mit Behendigkeit dem Zwange der mathematischen Linie, nur auf der Stadtseite gab's kleine Unordnung. Der neue Stadtrath Gottlieb, ein ansehnlicher Fleischermeister, schob Frau und Tochter nach hinten und stellte sich breitbeinig in die Vorderreihe, und es bedurfte einer Aufforderung des Hoffräuleins, um die Zurückgestellten hervorzuzichen. "Ich zahle die Steuern," sagte der gebändigte Gottlieb mit verlegenem Trotz zu seiner Umgebung, aber er begegnete auch bei seinen Nachbarn einem verurtheilenden Lächeln.

Als Asse neben dem Gatten in die fremde Gesellschaft trat, fühlte sie sich durch die kalten neugierigen Blide erschreckt, welche von allen Seiten gegen sie stachen. Der Kammerherr führte sie zu der ersten Hosvame, und die Baroneß machte nach kühler Begrüßung eine gehaltene Handbewegung, durch welche Ilse an das Ende der Hosseite gegenüber dem Eingange gestellt wurde. Pünktlich erschienen unter Vortritt der Marschälle die Herrschaften, am Arme des Fürsten strahlend und lächelnd die Prinzeß, hinter ihr die Prinzen. Die Kleider der Damen ranschten wie Wellen bei dem ehrfürchtigen Niedertauschen, hinter ihnen beugte auch der Männerkreis seine Häupter in seierlichem Schwunge. Die Prinzeß machte die tiese Cercles

verneigung, ein Meisterstück höchster Hoftechnik, und begann ihren Rundgang. Frau Sonne schien warm wie im Sommer, Alles freute sich des schönen Tages und des frohen Geburtstagskinzdes; die Prinzeß war wieder von bezaubernder Liebenswürdigzeit, und erwies heut ihr Talent, sich edel darzustellen, in der gehobenen Stimmung, welche, wie man sagt, von der Ausübung schöner Kunst unzertrennlich ist. Vor ihr bewegte sich die Hofdame, zog Sinzelne noch durch einen Wink zur Vorderreihe und nannte die Namen, welche der Prinzeß etwa fremd waren. Die Prinzessin hatte für Ieden ein herzliches Wort oder doch ein Kopsnicken und süßes Lächeln, welche das Gefühl gaben, daß man wohl beachtet sei. Der Fürst aber stand heut unter seinen Bürgern mit aller Behäbigkeit eines guten Haus-vaters.

"Eine große Zahl alter Freunde und Nachbarn," sagte er dem Oberbürgermeister. "Ich wußte, daß dies ganz nach dem Herzen meines Kindes sein würde. Denn es ist für sie nach schwerer Prüfungszeit wieder das erste Mal, daß sie mit Vielen zusammentrisst, welche freundlichen Antheil an ihrem Leben nehmen."

Aber keine von allen geladenen Frauen sah mit solcher Spannung auf den Cercle der Prinzessin, als Ise. Sie vergaß ihren Jorn über Standesvorurtheile, sie vergaß auch das Wißbehagen, welches ihr die eigene Einsamkeit unter den fremden Frauen bereitete, und blickte unverwandt auf die junge Fürstin. Etwas von dem Reiz, den die Huld der vornehmen Dame für die Anwesenden hatte, empfand doch auch Ise. Diese Leichtigkeit, in wenig Minuten so Vielen etwas Wohlthuendes von dem eigenen Wesen zu go en, war ihr ganz neu. Unruhig schaute sie nach ihrem Felix zurück, auch er beobachtete mit Freude die graziösen Bewegungen der Prinzessin. Sie kam näher, Isse vernahm ihre Fragen und die Antworten der Glückslichen, denen sie nähere Beachtung zu Theil werden ließ, Isse sah auch, daß das Auge der Prinzessin slüchtig bis zu ihr

hinabstreifte und daß sein Ausdruck ernster wurde. Die Prinzeß hatte sich bei einem alten Fräulein, das vor Ilse stand, verweilt und angelegentlich nach dem Befinden der kranken Mutter erkundigt, jetzt schritt sie langsam an Ilse vorüber, neigte sast unmerklich das Haupt und sagte leise: "Ich höre, Sie wollen uns verlassen."

Die unerwartete Frage und Kälte in Ton und Angesicht regten den Stolz der Professorin auf, unter dem Strahl ihrer großen Augen hob sich auch die Gestalt der Prinzessin, beide wechselten einen feindseligen Blick, als Ilse antwortete: "Ich bitte Ew. Hoheit um Berzeihung, wenn ich bei meinem Gatten bleibe." Die Prinzeß sah auf den Professor, wieder flog ein fröhliches Lachen über ihr Gesicht, sie setzte ihre Wanderung fort. Auch Ilse wandte sich schnell zu ihrem Wann, er schaute durchaus harmlos und vergnügt in die Welt, er hatte von der kleinen Scene gar nichts gemerkt.

Wohl aber der Fürst. Denn er schritt quer durch den Raum auf Isse zu und begann: "Unter alten Bekannten begrüßen wir auch die neuen. Doch für mich und den Erbprinzen paßt der Ausdruck nicht. Denn wir sind der Gastelichkeit Ihres Hauses oft zu Dank verpslichtet gewesen, und es ist uns besonders werthvoll, daß wir Ihnen heut den Kreis zeigen, in welchem wir heimisch sind. Ich bedaure, daß Ihr Herr Vater nicht unter uns ist, ich hege warme Achtung vor seiner gediegenen Tüchtigkeit, und ich weiß seine Verdienste um die Landschaft sehr wohl zu schätzen. Er hat bei der landwirthschaftlichen Ausstellung einen Preis erhalten, richten Sie ihm meine Glückwünsche aus. Ich hoffe, sein Beispiel wird für mein Land nicht verloren sein."

Der Fürst verstand gut zu machen, was sein Hof an Ilse versah. Eine Professorfrau hat starke Bedenken gegen Hofbrauch und vornehme Ansprüche. Aber wenn denen, die sie liebt, in seierlicher Versammlung ein wohlverdientes Lob aus erlauchtem Munde zu Theil wird, das freut sie doch trotz

Nach der verletzenden Frage der Tochter war die glänzende Auszeichnung durch den Vater eine schöne Genugthuung. Ise sah den Fürsten mit einem Blick inniger Dankbarkeit an, und dieser wandte sich jetzt freundlich zu ihrem Felix, und blieb lange vor ihm stehen. Als er endlich zu Andern trat, hatte die ungewöhnliche Beachtung, welche er den Fremden vor seinem versammelten Volke gönnte, die landesüblichen Folgen; auch die Herren des Hofes schoben sich heran und erwiesen Isse und dem Professor von der Seite ihre Aufmerksamkeit. Isse sah jetzt ruhiger in den Kreis und bemerkte, wie der Erbprinz langsam durch die Reihen ging und Herren und Damen nach einer geheimen shstematischen Reihenfolge aufsuchte, dabei wohl auf dem Wege anhielt und sein Augenglas bewegte, als ob er etwas überlege; während Prinz Victor als Kömet eine durchaus unregelmäßige Bahn wandelte, deren Punkte sich nur bestimmen ließen, wenn man die hübschesten Gesichter heraussuchte. Er hatte lange mit der Tochter des Stadtrath Gottlieb gesprochen und das Fräulein zu einem Lachen gebracht, über das sie selbst so erschrak, daß sie roth wurde und ihr Taschentuch vor den Mund hielt; als er plötzlich neben Isse stand. "Eine solche Blumenausstellung ist lustig," begann er nachlässig wie zu einem guten Kameraben. muß freilich auch manchen stachligen Cactus in Kauf nehmen."

"Für die Herrschaften, welche mit so Vielen zu sprechen haben, mag sie doch ermüdend sein," sagte Isse.

"Glauben Sie das ja nicht," versetzte Victor. "Es ist süß, so viel Leute vor sich zu sehen, welche nicht mucken dürfen, wenn man's ihnen nicht erlaubt; für diesen Genuß erträgt fürstliches Blut noch größere Strapazen. Kennen Sie das Spiel: Dreh dich nicht um, der Plumpsack geht um? Dies hier ist eine Bariation, welche zum Vergnügen hoher Herrschaften eingerichtet wurde. Nur daß die Kläpse nicht auf den Kücken, sondern vorn applicirt werden."

Der Kreis gerieth in Bewegung, der Fürst bot der Prin-

zessin den Arm und führte sie in ein großes buntverziertes Zelt, die Gäste folgten, eine Schaar Lakaien bot Erfrischungen. Darauf nahmen die Damen hinter den hohen Herrschaften Platz, die Herren standen in der Runde. Das Concert begann mit majestätischem Paukenschlag und ging nach kurzem Verlauf, unter rasenden Einfällen sämmtlicher Geigen, zu Ende. Jetzt aber begrüßte die Prinzessin auch die Herren, diese allerdings mit minderer Regelmäßigkeit. Ilse ward von Fräulein von Lossau in ein Gespräch verflochten, die Prinzeß aber trat zu Felix Werner und that eifrige Fragen, der Professor wurde warm und erklärte, die Prinzeß frug immer mehr, lachte und antwortete. Der dienstthuende Obermarschall blickte verstohlen nach der Uhr, es war höchste Zeit für die Damen des Hofes, sich zum Diner umzukleiden, der Fürst aber winkte ihm zu, sah zufrieden nach der Prinzessin und sagte in bester Laune zu seinem Sohn: "Heut regiert sie, wir warten gern."

"Meine liebe Hoheit vergißt uns Alle über den Fremden," flüsterte Fräulein von Thurn bekümmert dem Prinzen Victor zu.

"Beruhigen Sie beshalb Ihr treues Herz, Dame Gotlinde," tröstete der Prinz. "Unsre Herrin Bradamante hat ihre siegreichen Waffen ein langes Jahr nicht gebraucht; sie würde heut ihre Kraft versuchen, und wenn sie einen Kohlkopf vor sich hätte."

Am nächsten Morgen saß die Prinzessin unter ihren Hospamen, der vergangene Tag wurde besprochen wie Brauch ist, die Prinzessin bewundert, über Abwesende ein wenig geurstheilt, und über Toilette und Haltung einiger Stadtmütter Erstaunen ausgedrückt.

"Aber mit der Stadtkämmerin haben Hoheit nicht gessprochen," rief Gotlinde Thurn, "die arme Frau hat das als Zurücksetzung empfunden und nach dem Concert geweint."

"Wo stand sie?" frug die Prinzeß.

"Nahe bei der Fremden," antwortete die Thurn.

"Ah deßhalb," rief die Prinzeß. "Wie sieht sie denn aus?"

"Ein rundes Frauchen mit braunen Augen und rothen Backen. Mein Bruder wohnt in ihrem Hause, daher kenne ich sie. Sie versteht ausgezeichnete Obstkuchen zu backen."

"Mach's gut, Linda," sagte die Prinzeß, "sage ihr etwas Freundliches von mir."

"Darf ich ihr erzählen, daß Hoheit von ihrem guten Kirschsafte gehört haben und gern einige Flaschen davon ershalten würden? Das macht sie überglücklich!"

Die Prinzessin nickte. "Die Tochter des Stadtrath Gottlieb wird eine Schönheit," lobte die Baronin Hallstein.

"Prinz Victor hat alle Andern über ihr vergessen," rief die Lossau gekränkt.

"Wünschen Sie sich Glück, liebe Betth," versetzte die Prinzessin scharf, "wenn Sie von meinem Vetter vergessen werden. Die Aufmerksamkeiten des Prinzen sind in der Regel beunruhigend für die Damen, denen er sie zu Theil werden läßt."

"Aber dankbar sind wir Alle," rief die Hallstein, eine Dame von Muth und Charakter, "daß Ew. Hoheit gegenüber der Frau vom Pavillon den Hof vertreten haben. Die kühle Absertigung hat allgemein gefreut."

"Meinst du, Wallh?" sagte die Prinzeß nachdenkend. "Die Frau ist stolz und hat mir getrotzt. Aber ich hatte sie zuerst verletzt und an einem Tage, wo ich im Vortheil war."

4.

## Meckereien.

Das Jahr ließ sich nach jeder Richtung leichtfertig an. Die Schnepfen waren häuslich eingerichtet, bevor die Jäger ihre Wasserstiefeln angelegt hatten, und die Märzbecher hatten wirklich im März geblüht. Der Mond lachte zwischen dem ersten und letzten Viertel jeden Abend mit schief gezogenem Mund, an den Höfen begannen Prinzessinnen mit Professoren nach verlorenen Handschriften zu suchen, und in den Städten zeigten die Bürger eine ungewöhnliche Neigung zu Maitrank und zu gewagten. Unternehmungen. Auch ruhige Köpfe erfaßte der Taumel, Stroh und Papier wurden mächtig. Alle Welt trug nicht nur Hüte, auch Müten von Stroh, alle Welt betheiligte sich an Papiergeschäften und neuen Aftien. Haus Hahn kam obenauf. Die Bestellungen ber kleinen Kaufleute liefen so massenhaft ein, daß sie gar nicht mehr ausgeführt werden konnten, in allen Winkeln des Hauses saßen Mädchen und nähten Strohbänder zusammen, der Schwefelgeruch wurde auf der Straße und in den Nachbargärten uner-Herr Hummel saß des Abends auf seinem umgestürzten Kahn, wie Napoleon auf Helena als ein überwundener Standpunkt und aufgegebener Mann. Mit zorniger Verachtung schaute er auf den Taumel der Menschheit. Wiederholt forderten ihn seine Bekannten auf, die große Bewegung auf sich wirken zu lassen, Mitglied zu werden von irgend einer Gesellschaft, eine Bank zu gründen, Kohlen zu graben, Eisen zu schmelzen. Er wies alle diese Zumuthungen kurz von sich Wenn er in seine thatlosen Wertstätten ging, welche sich fast nur durch den Kampf gegen Motten erhielten, und sein Buchhalter eine Vermuthung über die nächsten Pariser Hutformen wagte, so lachte er wild und entgegnete: "Ich verbitte mir jede Muthmaßung über die Deckel, welche die Leute brauchen werden, wenn dieser Schwindel aufhört. Wollen Sie aber durchaus die nächste Mode wissen, so will ich sie Ihnen andeuten. Pechkappen werden die Leute tragen. Ich wundere mich, daß Sie noch an Ihrem Pulte sitzen. Warum machen Sie es nicht wie andere Ihrer Collegen, welche jetzt überall in den Weinhäusern liegen?"

"Herr Hummel, das erlauben mir meine Mittel nicht," versetzte der gedrückte Mann.

"Ihre Mittel?" rief Hummel, "wer frägt jest barnach? Schwefelhölzer sind so gut wie baar Geld, die Eckensteher machen Wechselgeschäfte und schenken einander ihre Brustbilder. Warum leben Sie nicht wie der Buchhalter Knips von drüben? Als ich meiner Frau beim Italiener eine Apfelsine kaufte, sah ich ihn in der Hinterstube sitzen, mit einer Flasche Champagner in Eis. Warum setzen Sie sich nicht auch in's Eis in dieser hitzigen Zeit? Es ist Alles ein greulicher Schwindel geworden, ein Sodom und Gomorrha, das Strohseuer brennt, aber es wird ein Ende mit Schrecken nehmen."

Herr Humme! schloß sein Comptoir und schritt im Zwielicht nach dem Stadtpark, wo er wie ein Geist an der Grenze seines Grundstücks auf= und abwandelte. Aus seinen Be= trachtungen wurde er durch ein wildes Gekläff des rothen Hundes geweckt, welcher an eine umschattete Bank des Parks stürzte und wüthend in die Stiefeln und Beinkleider eines Mannes biß. Hummel trat näher, ein Männlein und ein Fräulein flogen auseinander. Hummel war Weltmann genug sich nichts merken zu lassen, aber er zog sich eilig in seinen Garten zurück und setzte bort seine Wanderung im Sturmschritt fort. "Ich hab's gewußt, ich hab's gesagt, ich habe gewarnt. Der arme Teufel." Dabei trat er zornig auf den eignen Buchsbaum und vergaß die Stunde des Abendessens, so daß seine Frau zweimal in den Garten rufen mußte. Auch als er bei Tische saß, finster und mit einem Wetter geladen, äußerte er eine so tiefe Menschenverachtung, daß die Frauen bald verstummten. Laura machte noch einen Versuch, das Gespräch auf die Frau Bürgermeisterin zu bringen, welcher Hummel große Verehrung bewies, so oft sie vorbei ging, aber er brach in die entsetzlichen Worte aus: "Sie ist auch nichts Besseres als ein Weib."

"Jetzt ist's genug, Hummel," rief seine Frau, "dieses Benehmen ist sehr unerfreulich, und ich muß dich ersuchen deine
üble Laune nicht so weit zu treiben, daß sie dich des Urtheils
über weiblichen Werth beraubt. Ich kann Vieles verzeihen,
aber niemals einen Frevel am Adel menschlicher Natur."

"Bleib mir vom Leibe mit deinem menschlichen Abel," versetzte Hummel, stand vom Tisch auf, rückte heftig den Stuhl an seinen Platz und stürmte in die Nebenstube, wo er im Halbdunkel wieder zornig auf- und abschritt; denn Gabriel lag ihm sehr im Sinn. Allerdings war die gesellschaftliche Stellung dieses Mannes keine hervorragende, er war nicht Berwandter, nicht Hausbesitzer, nicht einmal Bürger. Deshalb erwog Herr Hummel, daß eine Einmischung in die geheimen Gesühle desselben ihm selbst schwerlich anstehe. Aber zu dieser Erkenntniß drang er nicht ohne Kämpfe durch. Und er versmochte die Stimme, welche in einem Winkel seines Herzens zu Gunsten Gabriels brummte, durchaus nicht zum Schweigen zu bringen.

Unterdeß saßen die Frauen an dem verstörten Tisch. Laura sah sinster vor sich nieder, ihr waren solche Scenen nicht neu, und sie wurden ihr immer schmerzlicher. Die Mutter aber war über den unverhohlenen Zorn gegen die Frauenwelt sehr bestürzt und versank unter den Wogen sturmsbewegter Gedanken. Sie kam endlich zu der Ueberzeugung, daß Hummel eisersüchtig sei. Das war sehr lächerlich, und es gab durchaus keine erträgliche Beranlassung zu solcher Leisdenschaft. Aber die Einsälle der Männer waren von je underechendar. Der Mime war den Tag vorher auf ihren Wunsch erschienen, er war sehr unterhaltend gewesen, Braten und

Wein hatten ihm vortrefflich geschmeckt und er hatte ihr beim Abschiede mit kühnem dramatischem Blick die Hand geküßt. War es möglich, daß dieser Blick das Unheil angerichtet hatte? Jetzt ging auch Frau Hummel auf und ab, sah im Vorbeisgehen nach dem Spiegel und beschloß als tapfere Hausfrau ihrem Mann noch heut Abend seine Thorheit vorzuhalten. "Seh hinauf, Laura," sagte sie leise zu ihrer Tochter, "ich habe mit deinem Vater alleiu zu sprechen."

Laura nahm schweigend den Leuchter und trug ihn auf ihren Geheimtisch, sie stellte sich an das Fenster und sah nach dem Nachbarhause hinüber, wo die Lampe des Doctors durch die Borhänge schimmerte. Sie rang die Hände und rief: "Fort, fort von hier, das ist die einzige Rettung für mich und ihn."

Unterdeß hatte Frau Hummel das Nachtmahl abräumen lassen, sie sammelte noch einmal Muth zu der bevorstehenden schweren Stunde und trat endlich an die Thür des Nebenzimmers, in welchem Herr Hummel noch immer umtobte. "Heinrich," begann sie seierlich, "bist du jetzt im Stande, den Fall, welcher dir alle Haltung geraubt hat, ruhig zu betrachten?"

"Nein," rief Hummel, und warf einen Stiefel an die Thür.

"Ich kenne die Veranlassung deines Zorns," suhr Frau Hummel sort und blickte verschämt vor sich nieder. "Darüber bedarf es keiner Erklärung. Es ist möglich, daß er sich zusweilen mit Blicken und kleinen Bemerkungen mehr herauswagt als nöthig wäre, aber er ist voch ein talentvoller und liebens-würdiger Mann, und man muß seinem Beruf etwas zu gute halten."

"Er ist ein elender Laffe," rief Herr Hummel und schlewderte den zweiten Stiefel von sich.

"Das ist nicht wahr," rief Frau Hummel eifrig. "Aber wenn es wäre, Heinrich, selbst wenn du ihm jede Unwürdigkeit zutrauen könntest, vergiß nicht, daß in dem Herzen des Weibes Stolz und Pflichtgefühl wohnen und daß dein Berdacht eine Beleidigung gegen diese schützenden Genien wird."

"Sie ist eine kokette einfältige Gans," rief Hummel und riß seine Schlasschuhe unter dem Bett hervor.

Frau Hummel fuhr entsetzt zurück. "Diese Behandlung hat dein Weib nicht verdient. Du trittst mit Füßen, was dir heilig sein sollte. Komm zu dir, ich beschwöre dich, deine Eiferssucht bringt dich dem Wahnsinn nahe."

"Ich eifersüchtig auf solche Person?" rief Hummel verächtlich und klopfte heftig die Asche seiner Pfeise aus. "Dann müßte ich in der That verrückt sein. Laß mich mit all dem Unsinn in Ruhe."

Frau Hummel ergriff ihr Taschentuch und begann zu schluchzen. "Er war mir manchmal eine Erheiterung, er erzählte Geschichten, wie ich sie in meinem Leben nie wieder hören werde, aber wenn er dich so aufregt, daß alle Vernunft deiner Seele schwindet, und deine Frau durch die unwürzbigsten Vögelnamen beschimpfst — ich habe manches Opfer gebracht in unserer Ehe, auch er soll noch am Altar des häuslichen Friedens fallen. Nimm ihn hin, er soll nie wieder eingeladen werden."

"Wer ist Er?" frug Hummel. "Wer sonst als unser Komiker?" "Wer ist sie?"

Frau Hummel sah ihn mit einem Blick an, der unzweiskelhaft machte, daß sie selbst die Dame war.

"Ist es möglich?" rief Hummel erstaunt. "So schwimmen wir Aepfel? Warum willst du deinen Theaterhanswurst am häuslichen Altar schlachten? Setze ihm lieber etwas Geschlachtetes vor, das wird für alle Theile bequemer sein. Sei ruhig, Philippine. Du bist manchmal undeutlich in deinen Reden und du machst zu viel Geklatsch, du hast deine Theatergespinste im Kopse und du hast deine Launen und confusen Einfälle, aber

im Uebrigen bist du meine brave Frau, auf die ich nichts kommen lasse, weder vor Andern, noch in meinen Gedanken. Und jetzt fahre mir nicht mehr vor dem Lichte herum, denn ich habe mich entschlossen und ich will ihm einen Brief schreiben."

Während Frau Hummel sich betäubt auf das Sopha setzte, und überlegte, ob sie durch das Lob ihres Gatten gekränkt oder beruhigt sein dürfe, und ob sie sich selbst närrisch getäuscht, oder ob Heinrichs Wahnsinn nur die neue furchtbare Form der Bonhommie angenommen habe, schrieb Herr Fummel wie folgt:

"Mein guter Gabriel, gestern, den 17. hujus, Abends  $7^3/4$  Uhr, sah ich auf der Bank Numero 4 der Waldwiese die Dorothee von drüben und Knips junior zusammensitzen. Da Speihahn attakirte, flohen sie auseinander. Dies zur Warnung und weitern Beschlußfassung. Ich bin bereit, nach Ihrer Ordre zu versahren. Stroh, Gabriel! Ihr affectionirter H. Hummel."

Zu gleicher Zeit mit diesem Schreiben flog ein Brief Laura's an Isse in den Pavillon. Recht kummervoll schrieb die treue Seele. Die kleinen Händel des Hauses und der Nachbarschaft kränkten sie mehr als nöthig war, von dem Doctor sach sie wenig, und was ihr den bittersten Schmerz machte, sie hatte das letzte Lied ausgegeben, sie wußte dem Doctor nichts mehr zu senden und wollte die Correspondenz ohne Beilage fortsetzen. Verwundert las Ilse einen Satz, dessen Sinn ihr nicht recht verständlich war. "Ich habe mir bei Fräulein Jeannette Erlaubniß ausgewirkt, einzelne Lehrstunden in ihrer Anstalt zu geben, ich will nicht länger ein unnützer Brotesser sein. Seit ich dich aus meiner Nähe verloren, ist es um mich kalt und öde, mein einziger Trost bleibt, daß ich wenigstens vorbereitet bin, auch in die Fremde zu fliegen und dort die Körnchen einzusammeln, welche ich zur Fristung meines Lebens brauche."

"Wo ist mein Mann?" frug Isse ihr Mädchen.

"Der Herr Prosessor ist zu Ihrer Hoheit der Frau Prinzessin gegangen."

"Rufen Sie Gabriel."

"Er hat eine traurige Nachricht erhalten, er sitzt auf seiner Stube."

Gleich darauf trat der Diener mit verstörtem Wesen ein. "Was ist geschehen, Gabriel?" frug Isse erschrocken.

"Es ist nur in meinen eigenen Sachen," versetzte Gabriel mit bebender Stimme, "es ist keine gute Nachricht, welche mir dies Papier zugetragen hat." Er griff in den Rock und holte Hummels zerknitterten Brief hervor, wandte sich ab und legte den Kopf auf das Holz des Fensters.

"Armer Gabriel!" rief Ilse. "Aber noch ist eine Erklärung möglich, welche das Mädchen rechtfertigt."

"Ich danke Ihnen für den guten Glauben, Frau Professorin," versetzte Gabriel seierlich, "aber dieser Brief meldet mein Unglück. Der ihn geschrieben hat, ist zuverlässig wie Gold. Ich wußte Alles, bevor ich ihn erhielt. Sie hat mir auf mein letztes Schreiben nicht geantwortet, sie hat mir die Brieftasche nicht geschickt, und gestern gegen Abend, als ich draußen umherging und grade an sie dachte, flog neben mir eine Lerche in die Höhe und sang mir ein Lied, das mir Gewißheit gab."

"Das ist Thorheit, Gabriel, Sie dürfen nicht dadurch Ihr Urtheil bestimmen lassen, weil Ihnen zufällig bei einem Bogel trübe Gebanken kommen."

"Es war beutlich, Frau Prosessorin," versetzte Gabriel traurig. "Grade als die Lerche aufflog und ich an die Dorothee dachte, sielen mir Worte ein, die ich als Kind gehört hatte und seit der Zeit nicht wieder. Es ist kein Aberglaube dabei und ich kann Ihnen den Spruch erzählen: Lerche, liebe Lerche, hoch über dem Rauch, was hast du mir neucs zu sagen? Dieser Gedanke kam mir, und darauf vernahm ich so deutlich, als wenn mir Iemand die Antwort in's Ohr spräche:

Zwei Verliebte seh' ich am Haselstrauch, den dritten hör' ich klagen, zwei treten über den Stein in das geweihte Haus, der dritte sitzt allein und wischt sich die Augen aus." Gabriel suhr nach seinem Taschentuch. "Das war eine sichere Vorbebeutung, die Dorothee verleugnet mich."

"Gabriel, ich fürchte, sie war immer ein Flattergeist," rief Isse.

"Sie hat selbst ein Herz wie ein Bogel," entschuldigte Gabriel, "sie ist keine ernste Person und hat die Art, Alle freundlich anzulachen. Das wußte ich. Aber, daß sie fröhlich und sorglos war und angenehm scherzte, hat sie mir lieb gemacht. Es war ein Unglück für mich und sie, daß ich von ihr weggehen mußte, grade da sie ihr Gemüth auf mich richtete und die Andern abhielt, welche hübsch gegen sie thaten. Denn ich weiß, der Buchhalter hatte schon lange ein Auge auf sie, er hatte ihr Aussicht gemacht, sie zu heirathen, und das war eine bessere Versorgung, als ich ihr geben konnte."

"Hier muß etwas geschehen," rief Isse. "Wollen Sie nach der Stadt zurück und selbst zum Rechten sehen? Mein Mann wird Ihnen sogleich die Erlaubniß geben. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm."

"Für mich ist es so schlimm, als es sein kann, Frau Professorin. Wollen Sie die Güte haben und für die Dorosthee sorgen, daß sie nicht unglücklich wird, so danke ich Ihnen von Herzen. Ich will sie nie wieder sehen. Ia, Frau Professorin, hat man Iemanden lieb, soll man ihn nicht allein lassen, wenn er in Versuchung ist."

Ise versuchte zu trösten, aber sie fühlte die Worte Gabriels tief in ihrem Herzen. "Der Dritte sitzt allein," klagte es in ihr fort.

Sie stand wieder allein im Saal und sah schen auf die fremden Wände. Aller Schmerz, der je in diesem Raume eine Menschenseele bewegt hatte, Eifersucht und verletzter Stolz, fieberhafte Erwartung und hoffnungsloses Sehnen, Trauer

um zerstörtes Glück und Grauen vor der Zukunft, Schrei der Angst und Stöhnen eines gequälten Gewissens, berbe Mißtöne aus ferner Vergangenheit, längst verhallt, zerflossen, verweht, sie sandten heut einen undeutlichen zitternden Rachklang in das arglose Herz des Weibes. "Es ist unheimlich hier, und wenn ich in Worte fassen will, was mich ängstigt, so versagen sie. Ich bin keine Gefangene, und doch umgiebt mich die Luft eines Kerkers. Der Kammerherr ließ sich seit Tagen nicht sehen, und der Prinz, der sonst zu mir sprach wie zu einer Freundin, kommt selten, nur auf Minuten, und dann ist es schlimmer, als ob er nicht da wäre. Er ist gebrückt wie ich, und sieht mich an, als fühlte er dieselbe na= menlose Angst. Und sein Vater? Wenn er vor mich tritt, ist er ein freundlicher Herr, dem man gut sein könnte, und sobald er mir den Rücken wendet, verzerren sich vor meiner Seele die Züge seines Antlitzes. Es thut nicht wohl, den Großen der Erde nahe zu sein, sie neigen sich Einem zu, öffnen ihre Seele wie gute Freunde, uud kaum fühlt man die Erhebung, daß das Höchste Einem so großes Anrecht gewährt, dann ziehen sich die neckenden Geister plötlich wieder in ihr unsichtbares Reich zurück, und man kümmert sich, benkt an sie und regt sich auf. Solch Leben nimmt den Frieden.

"Felix sagt, man soll nicht sorgen um diese Sorglosen. Wie kann man Antheil und Sorge meiden, wenn ihrer Seele Wohlfahrt ein Segen für Alle ist?

"Ist es nur darum, Isse," frug sie, "daß die Gedanken ruhelos fliegen? Oder ist es Stolz, bald verletzt, und bald wieder geschmeichelt, ist es Angst um Geliebtes, das sie mir in der Stille entreißen wollen?

"Weshalb bangt mir um dich, mein Felix? Warum zage ich, weil er hier ein Weib gefunden hat, das seinem Geiste ebenbürtig ist? Bin ich es nicht auch? An seinem Licht bin ich heraufgewachsen, ich bin nicht mehr die unwissende Land=

frau, die er sich einst von den Peerden geholt hat. Fehlt mit auch der lockende Reiz der vornehmen Dame, was kann sie ihm mehr geden als ich? Er ist kein Anade und er weiß, daß ich jede Stunde nur für ihn lebe. Ich verachte euch, ihr kläglichen Wilder, wie habt ihr Zugang zu meiner Seele gefunden? Ich din keine Gesangene dieser Wände, und wenn ich hier weile, wo ihr Macht habt über die Menschen, ich bleibe um seinetwillen. Man soll nicht verlassen den man liebt, das Wort ist auch für mich gesprochen. Aber meines Vaters Kind steht nicht kläglich in der Kammer und wischt sich die Augen, wenn der Gestebte auch einmal mit einer Prinzessin unter dem Haselstrauch sitt."

Gabriel schlich in einem abgelegenen Theil der Anlagen dahin, da fühlte er einen Schlag auf der Schulter, Prinf Victor stand hinter ihm. "Freund Gabriel?" "Zu Besehl, Hoheit." "Wo gedient?" "Blaue Husarent" "Gut," nickte der Prinz, "wir sind von derselben Wasse. IIch Höre, Sie sind ein zwerlässiger Bursch. Wo sehlt's Ihnen?" Er zogseine Börse heraus. "Wir theilen, nehmen Sie, was Sie brauchen."

Gabriel schüttelte den Kopf.

"Dann sind die Weiber schuld," rief der Prinz, "das ist schlimmer. Ist sie stelz?" Gabriel verneinte. "Ist sie ungetreu?" Der arme Bursch wandte sich ab. "Bei den Elternbin ich leider ein schlechter Fürsprecher," sagte der Prinz sheilnehmend, "das Geschlecht der Väter gönnt mir wenig Zutrauen. Wenn's aber zitt, einem Mädchen in's Gewissen zu
reden, dann rusen Sie mich."

"Ich danke für den guten Willen, Hoheit, mir ist nicht zu helfen. Das muß hinunter gearbeitet werden." Er wandte sich wieder ab.

"Pfui, Kamerad, haben Sie den Soldatenspruch vergessen: Alle gern haben, Eine lieben, sich um Keine grämen? Wird ja einmal das Herz schwer, so muß man nicht allein umher-Frentag, Handschrift. II. laufen, wie Sie thun. In Ermangelung eines ändern Gefährten nehmen Sie vorläufig mit mir vorlieb."

"Das ist zu vielsEhre," sagte der arme Gabriel, nach der

Müße greifend.

Der Prinz hatte ihn während dieser Reden von dem offenen Wege abgeführt, in ein dichtes Gebüsch, er setzte sich jetzt auf die Wurzek eines alten Baumes und wies mit einer Handbewegung Gabriel an den nächsten Stamm.

"Hier liegen wir im Bersteck, Sie sehen bort hinaus, ich hier auf den Weg, daß uns Niemand überrascht. Wic gefällt Ihnen Ihr Quartier? Haben Sie gute Bekannte gefunden?"

"Ich meine, es ist klug, hier Niemandem zu trauen," antwortete Gabriel vorsichtig.

"Nun," versetzte der Prinz, "ich bin nicht von hier, ich habe nichts dagegen, wenn Sie mit mir eine Ausnahme machen. Nehmen Sie an, wir säßen im Felde, an demfelben Feuer und tränken aus einer Feldflasche. Sie haben Recht, cs ist hier nicht Alles so sicher wie es aussieht. Das nächtliche Rumoren im Schlosse gefällt mir auch nicht. Sie haben davon gehört?" Gabriel bestätigte lebhaft. "In solchem alten Schloß," fuhr der Prinz behaglich fort, "sind manche Thüren, die Wenige kennen, vielleicht auch Gänge in der Wand: Geister sind oder etwas Anderes, wer weiß es. Das schleicht daher und kommt auf einmal hervor, wo man nicht bran denkt, und wenn man grade sein Nachthemd angezogen bat, öffnet sich eine geheime Thür, oder eine Diele des Fußbobens steigt in die Höhe, und eine verdammte Erscheinung schwebt herauf, räumt ab, was auf den Tischen ist, und ehe man sich besinnt, ist's wieder verschwunden."

"Wer's leidet, Hoheit," versetzte Gabriel tapfer.

"Ja, wer sich zur Wehr setzen könnte," lachte der Prinz, "est streckt die Hand aus und man ist unbeweglich, es hält dem Schlafenden einen Schwamm vor die Nase und er erwacht nicht."

Gabriel horchte hoch auf.

"Die Leute erzählen, auch in Ihrem Pavillon soll's nicht geheuer sein," fuhr der Prinz fort. "Es wäre voch gut, wenn ein sicherer Mann einmal in der Stille Alles durchsuchte. Findet man einen Zugang, der nicht in Ordnung ist, so sperrt man ihn mit einer Schraube oder mit einem Riegel zu. Es ist steisich unsicher, ob man etwas sindet. Denn derzleichen Teufelswert ist schlau angebracht."

Er winkte bedeutsam zu Gabriel, der gespannt auf ihn starrte.

-,,Das ist nur ein Gedanke von mir," sagte der Prinz, "wenn aber ein Soldat in fremdem Quartier liegt, so sieht er sich nach einer Sickerheit um für die Zeit, wo seine Leute schlafen."

"Ich verstehe Alkes," versetzte Gabriel leise.

"Man muß Andern nicht unnöthige Angst machen," suhr der Prinz fort. "Aber in der Stille thut man seine Pflicht als braver Innge. Ich sehe, das sind Sie." Der Prinz erhobsich von seiner Baumwurzel. "Können Sie mich einmal brauchen, oder hätten Sie mir etwas zu sagen, was Niemand sonst zu wissen braucht, ich habe einen Burschen, den mit dem großen Schnauzbart, einen guten stillen Menschen, machen Sie seine Bekanntschaft. Im Uedrigen pflegen Sie sich hier. Da lungert ja dei Ihnen noch ein Lasai herum, ist ein Gang zu thun, so kann der ihn abmachen. Es ist gut für eine Perrschaft, wenn in fremdem Hause immer ein zuverlässiger Mann zur Hand ist. Suten Tag, Kamerad. Hosse, ich habe Sie auf andere Gedanken gebracht."

Er entfernte sich, Gabriel blieb in tiesem Nachdenken zurück. Die Neckerei des Prinzen hatte den treuen Mann aus seinem Schmerz aufgerüttelt, er wirthschaftete jetzt den ganzen Tag geschäftig im Hause, nur des Abends, wenn seine Herrschaft im Theater war, sah man ihn zuweilen neben dem Diener des Prinzen in geräuschloser Unterhaltung auf einer Gartenbank. An die Wände des Pavillons heftete der Geist trüber Khnung seine granen Schleier, im Fürstenschlaß aber wirthsichgestete unterdes ein unsichtbarer Kebold anderer Art, Große und Kleine verstörend.

Der Stall war in Bestürzung. Das liebste Reitnferd des Fürsten war ein weißer Ivongcker. Als der Reitknecht am Morgen zu dem Pfexde trat, fand er ihm auf der Physift ein großes schwarzes Herz gemalt. Die schändende Farbe ließ sich micht abmaschen, wahrscheinlich hatte der Bösewicht eine Tinctur, welche für das Haupthaar der Menschen ersonnen wax, zu hiesem Frevel angemendet. Die Sachwerständigen erklärten, inur die Zeit könne den Schapen heilen. Es war unvermeidlich, hem Fürsten Anzeige zu mpchen, der Herr gerieth in heftigen Zorn, strengste Untersuchung wurde angestellt. Die Nachtwache des Stalles hatte Niemand gesehen, kein fremder Juk hatte den -Raum betreten, nur der Reitknecht des Prinzen, ein schnauzbärtiger Kunde aus fremdem Bolt, hatte zugleich mit der jührigen Stallbedienung ein Pfexd seines Prinzen besorgt, melches hieser par Luczem von einem Bermandten zum Seschent erhalten. Der Mann wurde verhört, er sprach wenig Deutsch, max nach der Aussage des übrigen Perspnzis harmlos und einfältig, es wax durchque nichts auf ihn zu bringen. Zulest wurde der Stallbrecht, welcher die Wache gehabt, aus dem Dienst gejagt. Er perschwand aus der Haupffadt und wäre sehr in's Elend gekommen, wenn nicht Prinz Victor den armen Teufel in seiner Garnison unterbracht hätte.

Das Ballet gerieth in Aufruhr. In dem neuen Ballo tragico "der Nix" hatte die Prima Ballerina Giuseppa Scar-letti eine gläuzende Rolle, in der sie grüuseidene Höschen mit reichem Silherbesat tragen sollte. Als sie vor der ersten Aufsührung dies Gaxderobestück, welches für die Rolle bedeutsam war, anlegen wollte, war die Helserin so ungeschickt, ihr dasselbe verkehrt, die Rückseite nach vorn, zu reichen. Die Dame sprach kräftig ihre Ungeduld aus, die Garderobiere drehte das

Stück um, wieder war die Rückseite vorn. Das Kunstwerk wurde näherer Betrachtung: unterworfen, man fand mit Enth setzen, daß es wie eine geschlossene Muschel aus zwei Hahbi seiten zusammengesetzt war. Die Scorletti gerieth in Freies bann in Thränen und nervöse Zufälle, ber Regisseur, bei Intendant murben gerufen, die Künstlerin erkärte, mack biefes Schmach und Aufregung nicht warzen zu können. Erst: abs Prinz Bictor, den sie hochschätzte, felbst im die Garberobe kam; thr seine tiese Entrüstung auszusprechen, und erst als den Fürst ihr fagen ließ, daß die Kränkung auf's Strengste bes straft werden solle, gewann sie den Muth zurück, welchen vie schwierige Rolle nöthig machte. Unterbeg hatte auch die elsenhafte Schnelligkeit des Theaterschneiders ben Schaben ihrek Rieides gebessert. Sie tanzte juperb, aber mit einem schmerza lichen Ausbeuck, der ihr sehr gut stand. Schon wat der Ina tendant froh, daß das Ungläck so vorübergegangen war, school wurde in der letten Decoration die ganze Tiefe der Bühng erschlessen, da. zeigten sich plötzlich in der Nixengrotte unter bengalischem Feuer die ausgetauschten Beitkleider, sie hingen friedlich an zwei Zacken eines silbernen Felsens, als wöret sie von einem Wassergeist zum Trocknen aufgehängt. Onranf unruhige Bewegung, lautes Gelächter im Publikum, der Borhang mußte fallen, bevor das bengalische Feuer niedergebrannt war. Alles schnob Rache, aber ver Missetstier war wieber nicht zu ermitteln.

Der Dienerschaft sträubte sich das Haar. Wan wuste, daß in schweren Zeiten des fürstlichen Hauses eine schwarze Dame durch Corridor und Säle schritt und daß diese Erschwistung der hohen Familie ein Unglück bedeute. Der Glaube war allgemein, selbst der Hofmarschall theilse ihn, seinem eisgenen Großvater war die schwarze Frau erschienen, aus dieser einst in einsamer Nacht auf die Kilcklehr seinen größigstew Herrn wartete. An einem Abend hatte sich der Hof emtsend und der Hofmarschall schritt, den Lakaien wit der Leuchte vor

sich, durch die leeren Säle, dem Flügek zu; in welchem der Prinz. Victor logirt war, um nach Berabredung bei diesem eine stille Cigarre zu rauchen. Plötzlich fuhr der Lakai zurück und wies zitternd in eine Ecke. Dort stand die schwarze Gestalt, das Haupt mit dem Schleier verhüllt, sie erhob drohend bie Hand und verschwand durch eine Tapetenthür. Dem Lakaien siel die Leuchte aus der Hand, der Hofmarschakl: tappke im Finstern bis zum Vorzimmer des Prinzen und sank dort auf das Sopha. Als der Prinz aus seiner Garderobe eintrat, fand er die Hoscharge in einem Zustand der höchsten Alteration, selbst ein Glas Punschessenz, welches er ihm eigenhändig eingaß, vermochte den Gebeugten nicht aufzurichten. Die Kunde, daß die schwarze Dame erschienen sei, klog durch alle Räume des Schlosses, die bange Erwartung eines Unbeils beschäftigte den Hofftaat und die Dienerschaft. Die Lakaien liefen des Abends im Schnellschritt burch die Corridore und erschraken vor dem Wiederhall ihrer eigenen Tritte, die Hofbamen wollten ihre Zimmer gar nicht mehr ohne Begleitung verkassen. Auch der Fürst erfuhr davon, er zug die Augen finster zusammen: und sah bei der Tafel verächtlich nach dem Hofmarschall hinüber.

Sogar die Hofdamen blieben nicht verschont. Fräulein von Lossau, welche in dem Damenschloß, einem Kingel des Palais, über den Zimmern der Prinzessin wohnte, kam zur Nacht in der glücklichsten Stimmung nach ihrer Wahnung. Prinz Victor hatte sie auffallend ausgezeichnet, er war sehr vrollig gewesen und hatte ihr dabei einigemal. Gefühl gezeigt, das dei ihm selten durchbrach. Sie ließ sich von ihrem Mäde den entsleiden, und legte sich unter anmuthigen Gedanken auf ihrem Lager zurecht, Alles wurde sill, sie sank in den ersten Schlummer, das Bild des Prinzen gankelte im Contretanz vor ihr. Da, horch, ein leises Geräusch, es knisterte, Etwas strich langsam unter ihrem Bett dahin. Sie suhr in die Höhe, der unheimliche Ton hörte auf; schon war sie im Begriff, sich

selbst zu belügen, daß Alles nur eine Einbikdutig bes Schlases sei, da knisterte und fuhr es wieder unter dem Bett, es stieß an ihre Schlasschuhe, es kam raffelnd bervor, sie herte ein furchtbares Stöhnen und sah beine matten Schein: der Nachts lampe, daß sich eine Rugel langsam hinter bem Stable hets anschob und vor dem Bette Halt machte. Halb bewußtiss vor Entsetzen fuhr sie aus dem Bett, berührte mit dem nachten Fuß einen fremden Gegenstand, fühlte an der Stelle einen scharfen Schmerz und sank mit einem Schrei zurück. Jetzt erhob sie im Bett gellenden Hülferuf, bis ihr Mädchen herbeistürzte und zitternd das Licht anzündete, das Fräulein wies immer noch schreiend in eine Ede, wo die stachlige Gespenstertugel jetzt in ruhiger Furchtbarkeit verweilte und fich allmälig. als ein großer Igel darstellte, der noch träumerisch von seinem Winterschlaf mit einer Thräne an der Nase dasaß. Das Fräus lein wurde vor Schrecken krank. Me der Arzt am frlihen Morgen zu ihr eilte, fand er-Lakaien und Kammermädchen in geschlossenem Haufen vor ihrer Thär versammelt. An der Thür war ein weißes Schild von Pappe befestigt, varauf mit großen Buchstaben zu lefen: Bettina von Lossau, fürstliche Wieder wurde strengste Untersuchung befohlete, Hofspionin. und wieder wurde der Missethäter nicht ermittelt:

Aber der neckende Geist, welcher sich unter dem Schlesetdache des Schlosses einquartirt hatte, trieb nicht nur mit Hof und Dienerschaft seine Possen, er wagte auch den Prosessoringelehrter Arbeit zu stören.

Isse saßallein und betrachtetezerstreut die Bilder zu Reinelle!: Fuchs, als der Lakai die Thür aufriß: "Des Fürsten Hoseit."

Der Fürst sah über das aufgeschlagene Bild des Bliches:
"Das ist also die Laune, mit welcher Sie unsere Zustände der trachten. Die Satire der Blätter ist ditter, aber sie enthalten eine unvergängliche Wahrheit."

Isse schloß erröthend das Buch. "Die unartigen Thieresind robe Egoisten, das ist bei Menschen voch anders." "Meinen Sie?" frug der Fürst. "Wer darüber Ersahrungen gemacht hat, wird nicht so wehlend urtheilen. Die zweibeinigen Thiere, weiche ihre Zwecke in der Nähe des Herrschers verfolgen, studi in der Mehrzahl ebenss rücksichtslos in ihrem Egoismus und ebensv geneigt, ihre Anhänglichkeit zu betheuern. Es ist nicht leicht, ihre Ansprüche zu bäntdigen."

"Reben einzelnen argen bilden doch bissere die Mehrzahl, bei denen das Tückfige überwiegt," wandte Isse mit bittendet Stimme cist.

Der Fütst neigte artig das Haupt. "Wer Alle überschent soll, muß die Beschränktheit jedes Einzelnen lebhaft empfinden, denn er muß wissen, wo und wie weit er ihm verktauen darf. Solche Beobachtung fremder Natur, welche stets bemüht ist, das Wesen von dem Schein zu trennen, die Brauchbarkeit zu sondiren und dem Beobachter ein überlegenes Urtheil zu bewahren, schärft den Blick für die Mängel Anderet. Es ist möglich, daß wir disweiten in der Stille zu streng urtheilen, während Sie, eine Frau mit warmem Gemüth, ist die liebens-werthere Schwäche verfallen und das Menschenvolk allzu günsstig betrachten."

"Dann ist mein Wos boch gläcklicher," rief Ilse und sah den Fürsten mit ehrlichem Kummer au.

"Es ist schöner und beztückender," sagte dieser mit Empfindung, "sich ohne Zwang seinem Gefühl hinzugeben, arglos mit den Wenigen zu verlehren, welche man sich frei erwählt, Unholdes durch eine leichte Wendung zu vermeiden, den Geliebten ein fröhliches Herz zwanglos zu öffnen. Wer aber in der kalten Luft der Geschäfte zu leben verurtheilt ist, im Kampf gegen zahllose Interessen, welche einander seindlich kreuzen, der vermag diese Existenz nur zur ertragen, wenn er sein Tagesteben mit einer Ordnung umgiedt, welche ihm wenigstens eine gehäufte Last- des Unwillsommenen sern hält und die Füchse und Wölfe zwingt, ihre harten Köpse zu beugen. Solche Ord-

Wert, oft wird darüber geklagt, vielleicht wurde Ihnen selbst Gelegenheit zu bemerken, daß Brauch und Etikette eines Hoses nicht ohne Härte sind. Dennoch sind sie nothwendig. Denn sie erleichtern uns den Rückung und erhalten uns in einer gewissen Isolirung, dadurch aber helsen sie uns die innere Freisbeit bewahren." Ase sah vor sich nieder.

"Doch glauben Sie mir," führ der Fürst fort, "auch wir bleiben Menschen, wir möchten uns gern der Stunde warm hingeben, und mit Solchen, die uns werth geworden, zwanglos zusammenleben. Wir müssen uns oft resigniren, und wir erleben Augenblicke, wo folche Entsagung sehr schwer wird."

"Aber innerhalb der Hohen Familie fasten diese Rückfichten doch weg," rief Else. "Der Bater und seine Kinder, die Geschwister untereinander, diese heiligen Berhältnisse dürfen niemals gestört werden."

Die Micke des Fürsten versinsterte sicht, "Auch sie leiden in der exponirten Stellung. Dan lebt nicht zusammen, mant sicht sich weniger allein, und häusig von Andern beobachtet. Ieber kommt zum Andern aus seinem besonderen Kreise von Interessen, aus einer Umgebung, die ihn beeinflußt, und die ihm vielleicht das Zuträuen zu seinen hächsten Berwandten mindert. Wein Sohn ist Ihnen bekannt. Er hat alle Anstage zu einem gütherzigen offenen Wenschen, Sie werden bes merkt huben, wie arzuöhnisch und versteckt er geworden ist."

Isse vergaß kluge Gedanken und fühlte sich wieder ein wenig stolz als Bertrauke.

"Verzeihung," rief sie, "das habe ich nie gefunden, er ist nur schichtern und zuweilen ein werig ungelent."

Der Fürst lächelte. "Sie haben neutsch eine Ansicht ind darüber ausgesprochen, was seiner Zusunft voriheithaft sein würde. Er soll einntal die Geschäftssührung großer Faulltiengüter Ubersehen, ihm wäre alletdings girt, wenn er die Arbeit des Landwirths aus eigener Anschauung kennen lernte. Erfühlt sich ohnedies am Hofe nicht wohl." Ilse nickte mit dem Kopfe. "Auch das haben Sie schon bemerkt?" frug der Fürst heiter.

Ich will meinem Prinzen doch Gutes rathen, dachte Alse, wenn es ihm auch nicht ganz bequem ist, "Dann wage ich zu sagen," rief sie, "das jetzt grade die beste Zeit gekommen ist. Denn, gnädigster Herr, er nuß doch die Frühlingsbestellung lernen, und die ist in vollem Gange, er kommt nur noch zur Gerste zurecht, da darf man nicht ausschen."

Dem Fürsten gefiel dieser Eifer sehr. "Richt so leicht ist der Ort gefunden," sagte er.

"Wenn Ew. Hoheit hier in der Nähe eine Domäne haben, wobei ein Schlößchen ist."

"Dann könnte er recht oft nach der Stadt kommen," versetzte der Fürst mit rauher Stimme.

"Das taugt nicht," fuhr Isse eifrig fort; "Er muß zuerst die Arbeit der Leute gründlich kennen und dazu regelmäßig auf dem Felde sein."

"Einen bessern Rathgeber sonnte ich nicht sinden," sagte der Fürst in vortrefflicher Laune. "In der Nähe sehlt: die Gelegenheit. Ich habe an das Gut Ihres Baters gedacht."

Ilse stand überrascht auf. "Aber unser Hauswesen ist gar nicht eingerichtet, einen solchen Herrn aufzunchmen," versetzte sie mit Zurückaltung. "Rein, gnädigster Herr, die bürgerliche Ordnung unserer Familie würde nicht für die Ansprücke eines jungen Fürsten passen. Ich schweige von andern Bedenken, die mir früher unbekannt waren, und die mir erst hier auf die Seele gefallen sind. Deßhalb, wenn ich nach meinem Gefühl sprechen darf, din ich der Weinung, daß diest aus vielen Gründen nicht gut angeht."

"Es war nur ein Gedanke," vorsetzte der Fürst in der glücklichsten Stimmung. "Der Iweck würde sich vielwicht erreichen lassen, ohne Herrn Bauer unbillig zu beengen. Meine Absicht war," suhr er mit ritterlicher Artigkeit sort, "Ihnen und Ihrem Bater einen offentundigen Beweis meiner Achtung zu geben, ich habe dazu besondere Beranlassung." Er sah Ilse bedeutsam an, sie dachte an den Geburtstag der Prinzessin.

"Ich weiß warum," sagte sie leise.

Der Fürst rückte seinen Stuhl näher. "Ihr Vater hat eine große Familie?" frug er. "Ich erinnere mich dunkel, einige rothbäckige Knaben gesehen zu haben."

"Das waren die Brüder," lachte Ilse, "es sind prächtige Jungen, gnädiger Herr, wenn ich als Schwester loben darf. Sie werden einmal Ew. Hoheit Freude machen. Noch sind sie etwas ungeleckt, aber brav und gescheut. Mein Franz hat mir erst gestern geschrieben, ich möchte Ew. Hoheit von ihm grüßen. Das kleine Kerkchen denkt, dergleichen geht nur so. Nun will ich doch, weil es die Gelegenheit giebt. den Gruß an meinen lieben gnädigen Herrn ausgerichtet haben, es ist ein dummer Kindergruß, aber er kommt aus gutem Herzen." Sie nestelte in ihrer Tasche und brachte einen Brief hervor, der mit schönen Buchstaben bemalt war. "Sehen Em. Hobeit, so hübsch schreibt das Kind. Ach, aber ich darf den Brief nicht zeigen, denn Hoheit werden darin wieder eine Bestätigung finden, daß die Menschen jumper gepistische Wünsche im Hintergrund haben, wenn sie an ihren:Fürsten denken. Der unglückliche Junge hat auch einen Wunsch."

"Da haben wir's!" sagte ber Fürst.

Ilse wies ihm den Brief, der Fürst saßte gnädig das Papier mit ihr an und seine Hand lag auf der ihren. "Er ist so unverschämt, Ew. Hoheit um einen großen Leberball zum Aufblasen zu hitten. Der Ball ist bereits gekauft."

Sie sprang auf und trug einen riesigen bunten Ball herzu: "Den schicke ich noch heut, und ich schwibe ihm dazu, daß es sich gar nicht zieme, einen so großen Herrn um etwas anzus betteln. Ex, ist schon neun Sahre, aber er ist noch sehr kindisch. Ew. Hoheit müssen ihm das zu Gute halten."

Ergriffen von der unbefangenen Herzlichkeit sagte der Fürst: "Schreiben Sie ihm zugleich, daß ich ihm sügen lasse, er soll sich den heiteren Sinn und das lohale Gemith seiner ältesten Schwester durch die Gefahren des Lebens retten. Auch ich fühle, wie sehr Ihr Wesen denen zum Segen ist, welche das Glück haben in Ihrer Kähe zu athmen. In einem Treiben, welches nit aufreibenden Eindrücken angesüllt ist, wo Haß und Argwohn mehr von dem Frieden der Seele nehmen, als die Stunden der Ruhe zurückgeben können; habe ich mir doch Empfänglichkeit bewahrt für die unschuldige Frische eines Gemüthes wie das Ihre ist. Ich freue nich Ihrer von Herzen."

Wiedex legte ex seine Hand leise auf die ihre, Isse sah beschämt durch das Lob ihres lieben Landesherrn vor sich niedes.

Da nahte ein eiliger Schritt, der Flirst erhob sich, der Prosessor trat ein. Er verneigte sich vor dem Fürsten und sah übertrasicht auf seine Frau. "Du bist nicht unwohl?" ries er fröhlich. "Berzeihung, gnädigster Herr, ich sam in Sotze um meine Frau. Ein fremdet Knade zog die Klingel am Antikenkabinet und brachte die Botschaft, der Fremde möge sogleich nach seiner Frau sehen, sie sei erkrankt. Gut, das eine Berwechslung wat."

"Ich bin dem Irrthum bankbar," versetzte ver Fürst, "ba er mir Gelegenheit giebt Ihnen selbst zu fagen, was ich vor Madame Werner niederlegen wollke: der Stall hat Besehl Ihnen zu jeder Stunde einen Wagen bereit zu halten, wenn Sie bei Ihren zeheimnisvolken Nachschlichungen eine Reise in bie Umgegend wünschen." Er empfahl sich znäbig.

Der Fürst öffnete das Fenster seines Arbeitszimmers, die Luft war schwül, lange hatte die Sonne über der frohen Erbe geglänzt, jest war sie verschwinden, schwere Wolsen wälzten sich wie unsörmliche Wassserschlänche über der Stadt und dem Schloß. Der Fürst holte tief Athem, aber die Gewälterluft preste den Dautof ans den Essen des Schlosses herab an sein Fenster und der Rauch suhr wie ein grauer Rebel unt sein Hapienzimmern führte, und schritt hastig über den Teppich. In den Wänden hing eine Reihe Delbilder, Köpfe schüner Frauen, denen der Fürst einmal Brachtung geschenkt hatte. Sein Blick irrte von der einen zur aubern, am Ende der Reihe war noch ein leever Platz, er blieb davor stehen und seine Phantasie malte ein Bild hin nich denden Haaren und einem trouherzigen blirgerlichen Licht in den Augen, Ahrend wie keines der andern Gesichter.

und es ist das stärkte Gesühl. Thouen, die und sagen, daß die Jahre gleichgültig machen. Wenn sie mir begegnet märe am anderen Eude," er sah die Gallerie hinab, "bei dent Beginn meines Lebens, als ich noch vor einem Rosenstvauch sehnsüchtig an die Wangen des Mährhens dachte und durch den Gesang einer Grasmilde empfindsam gerührt wurde; hätte damals ein solches Weib mir schützend erhalten, was ich für immer verlor?

"Unnütze Frage, die um Vergangenes songt. Festhalten muß ich für die Gegenwart, was in den Beroich meiner Hand gekommen ist. Der schwache Jüngling ist ihr gleichgültig, aber sie selbst fühlt sich hier unheimisch, und wenn: sie sich mir entwindet, ich bin ohnmächtig sie zurück zu halten. Ich bleibe allein, täglich dieselben gelangweilten Gesichter, deren Gedanken man kennt, bevor sie ausgesprochen werden, denen man ansieht, bevor sie den Mund öffnen, was sie für sich wollen und wie sie sich vorbereiten eine Empfindung zu lügen. Was sie von Wit und Willen haben, das arbeitet in der Stille gegen mich; mas ich von ihnen erhalte, ist nur der künstliche Schein des Lebens. Es ist traurig ein Meister zu sein, vor dem sich kebendige Seelen in Maschinen verwandeln, Jahr aus Jahr ein die Rappen am Kopf zu öffnen und das Räderwerk zu betrachten. Ich selbst habe es ihnen eingesetzt,! lächelte er, "aber mich langweilt meine Arbeit.

"Ich weiß," murmelte er, "daß unter diesen künstlichen Uhren der Zweisel kommt, ob meine unselige Kunst sie zu Lügen der Menschennatur gemacht hat, oder ob ich selbst nur ein Automat din, welcher aufgezogen nickt und gedankenlos dieselben gnädigen Worte wiedetholt. Ich weiß, es giedt Stunden, wo ich über mich selbst die Achseln zucke, wenn ich als Pantalon oder Bramarbas auf der Bühne stolzire, ich merke den Draht, der meine Sedanken bewegt, ich sühle ein Selüst, meinen eigenen Kops in den Schrandstock zu stellen und zu bessern, was in mir schadhaft wurde, und ich sehe einen großen Kasten geöfstet, in den man mich wirst, wenn nieine Kolle ausgespielt ist.

"Dh," stöhnte er aus tiefer Brust, "ich weiß, daß ich wirklich bin, wenn nicht bei Tage, doch bei Nacht. Kelnen von meiner Umgebung quälen die einsamen Stunden wie mich, ihnen pocht's nicht sieberheiß an die Schläfe, wenn sie sich in den Winkel legen, nachdem ihr Tagewerk abgeschnurrt ist.

"Wo habe ich Freude zwischen den Ledertapeten dieser Räume oder unter den akten Schildereien der Mutter Natur? Lachen ohne Freude, Zorn über Nichtigkeiten, Alles kalt, gleichsgültig, seelenlos.

"Nur in den seltenen Augenblicken, wo ich bei ihr bin, fühle ich mich wie ein anderer Mensch, dann empfinde ich, daß flüssiges Blut in meinen Adern rollt. Wenn sie in ihrer ehrlichen Einfalt von dem Vielen spricht, was sie liebt und worüber sie sich freuen kann, die Frau mit dem Kinderherzen, dann werde auch ich wieder jung wie sie. Sie erzählte von ihrem Bruder Krauskopf. Ich sehe den Knaben vor mir, ein draller Bursch, mit den Augen seiner Schwester, ich sehe wie der kleine Dummkopf in sein Butterbrot beißt, und mir ist das so beweglich, als läse ich eine rührende Geschichte. Ich möchte den Jungen zu mir herausheben, als wenn ich sein guter Vetter wäre.

"Sie selbst ist wahr und gradsinnig, es ist ein klares

Gemüth und hinter ruhiger Milde birgt sich die starke Leidenschaft. Wie sie auffuhr gegen meinen Boten, den armen Widder Bellyn, der ihr den Adelsbrief in der Tasche zustragen sollte! Sie ist ein Weib, mit der zu leben der Mühe werth ist und für die ein Mann viel thun kann, sie zu erswerben.

"Doch was vermag ich ihr gegenüber? Was ich ihr geben kann, das gilt ihr wenig, was ich ihr nehmen muß, wie wird sie das überwinden?" Er sab scheu auf die leere Stelle der Wand. "Dort sollte einst ein anderes Bild hängen," rief er, "warum hängt es nicht da? Warum liegt die Erinnerung an eine Verschwundene seit alter Zeit in meinem Hirn wie ein Stein, dessen Druck ich sühle bei Tage unter den Menschen, und bei Racht, wenn ich das müde Haupt mit meinen Händen presse? Das Weib von damals schlief in demselben Zimmer vor vielen, vielen Ichren, wo jest die Fremde ruht, und sie wachte nicht auf, als es klug gewesen wäre. Und da sie erwachte und zur Besinnung kam, zersprang in ihrem schwachen Geist eine Feder und sie schwand dahin, wo die Leiber fortleben ohne vernünftige Seelen."

Ein Fieberschauer fuhr ihm durch den Leib, er schüttelte sich und sprang mit einem Satz aus der Gallerie, blickte scheu hinter sich und schlug die Thür zu.

Meile fort, "man wird bedächtiger mit den Jahren. Festhalten will ich sie, wie es auch sei. Es ist nicht mehr die sengende Gluth der Jugend, es ist das Herz eines gereisten Mannes, das ich ihr entgegentrage. Mit sester Geduld will ich erwarten, was die Zeit mir bereitet, langsam wird diese Frucht in der warmen Sonne reisen, ich harre aus. Aber sesthalten will ich sie. Auch der Mann bei ihr wird ausmerksam, es war ein ungeschickter Vorwand, den er log, auch er entringt sich meiner Hand. Ich muß sie halten, und für diese Kinderherzen giebt es nur ein kindisches Mittel."

Die Schelle tänte, der Diener trat ein und erhielt einen Auftrag.

Magister Knips stand vor dem Fürsten, seine Wangen waren geröthet, in seinen Zügen arbeitete heftige Erregung.

"Haben Sie das Memorial gelesen, welches Prosessur Werner über die Handschrift abgefaßt hat?" frug der Hürst

herablassend. "Was ist Ihre Ansicht darüber?"

durchlauchtigster, allergnädigster Fürst und Herr. Wehl dauf ich sagen, daß ich diese Enthestung in allen Gliedern fühle. Wenn es gelänge die Handschrift zu sieden, der Ruhm wäre unvergänglich, er würde bei jeder Ausgabe, worin von Handschriften die Nede ist, dis an das lette Ende der Welt im Vorwort erneuert werden, er müßte den Gelehrten, welchem dieser größte irdische Glücksfall zu Theil wird, auf einmal hoch herausheben über seine Mitmenschen. Auch der erhabene Kürst, dem nach Titel 22 §. 127 eines hohen Laudesgesetzes unzweiselhaft das nächste Recht an dem gesundenen Schape zusieht, Höchsterselbe würde als Protector einer neuen Aera unserer Kenntniß des betreffenden Kömers von den Jungen aller Völker gesciert werden."

Der Fürst hörte zusrieden diesen Enthusigsund wa Masgisters, der in der Begeisterung seine kemüthige Halbung versgaß und pathetisch den Arm nach der Richtung ausstreckt, wo er die Strahlenkrone über dem Haupte des Fürstenschweben seh.

"Dies Alles würde geschehen, wenn man den Echah fände," sagte der Fürst, "noch ist er nicht gefunden."

Anips sant zusammen. "Allerdings ist der Gedause vermessen, daß ein solches Glück einem Lebenden beschieden sei, dennoch wäre Frevel an der Möglichkeit zu zweiseln."

"Dem Prosessor Werner scheint viel an dem Funde gestlegen," warf der Fürst gleichgültig ein.

"Derselbe müßte nicht ein Gelehrter von gediegenem Ur-

theil sein, wenn er nicht die Wichtigkeit dieses Gewinnstes ebenso tief empfände, als Höchstdero allerunterthänigster Diener und Knecht."

Der Fürst unterbrach den Redenden. "Herr von Weisbegg hat Ihnen den Antrag gestellt in meinem Dienst zu bleiben. Sie haben angenommen?"

"Mit den Gefühlen eines geretteten Menschen," rief Knips, "welcher Dauf und Segenswünsche in unbegrenzter Verehrung zu Ew. Hoheit Füßen niederzulegen wagt."

"Haben Sie sich bereits verpflichtet?"

"In feierlichster Weise."

"Gut," sagte der Fürst und hielt mit einer Handbewegung den Strom ehrfurchtsvoller Betheurung in den Lippen des Magisters zurück.

"Man hat mir gerühmt, Herr Magister, daß Sie bessonderes Glück haben, dergleichen Seltenheiten aufzusinden. Glück," wiederholte der Fürst, "oder was dasselbe ist, Geschick. Halten Sie im Ernst für glaublich, daß die undeutlichen Spuren zu dem verlorenen Schatz führen?"

"Wer darf noch behaupten, daß ein solcher Fund unmöglich ist?" rief der Magister. "Ja wäre mir erlaubt in tiesster Ehrsurcht meine Ansicht auszusprechen, welche wie ein Freudenschrei aus meinem Innern bricht, es ist sogar — ich darf
nicht sagen wahrscheinlich — aber es ist doch nicht unwahrscheinlich, daß ein Zusall darauf führt. Jedoch wenn ich mir
gestatten darf, eine ehrsurchtsvolle Ersahrung in Worte zu
fassen, welche vielleicht nur Aberglaube ist: wenn sich die Handschrift sindet, so sindet sie sich nicht da, wo man sie erwartet,
sondern irgendwo anders. So oft mir die jest in meinem
bescheidenen Dasein das Glück eines Fundes zu Theil geworden
ist — ich erwähne nur den italienischen Homer von 1488
— so war dies immer gegen alles Vermuthen; und was Allerhöchste Huld meine Geschicklichkeit nannte, das ist, wenn ich
das Geheimniß meines Glückes zu offenbaren mich untersange

im letzten Grunde nichts als der Umstand, daß ich häufig da gesucht habe, wo nach gemeiner menschlicher Vermuthung ein Schatz zu liegen keine Veranlassung hatte."

"Die Aussicht, welche Sie eröffnen, ist jedenfalls für einen Ungeduldigen nicht tröstlich," versetzte der Fürst, "denn das kann lange währen."

"Generationen mögen schwinden," rief Knips, "aber die Gegenwart und Zukunft wird suchen, bis der Codex gefunsten ist."

"Das ist mir ein schlechter Trost," lächelte der Fürst, "und ich gestehe, Herr Magister, Sie täuschen durch diese Worte die heitere Erwartung, welche ich hegte, daß Ihre Spürstraft und Geschicklichkeit mir recht dasd das Vergnügen machen würde, das Buch in den Händen des Prosessors zu sehen, das Buch selbst oder doch einen handgreislichen Beweis seiner Existenz. Ich din Laie in all diesen Sachen, und ich habe durchaus kein Urtheil über die Wichtigkeit, welche Sie der Entdeckung beilegen. Mir ist es zur Zeit nur um einen Scherz zu thun, oder, ich wiederhole die Worte, welche Sie mir neulich vor den Miniaturen sagten, um eine Neckerei."

Ausdruck und Haltung des Magisters veränderten sich allmälig wie unter der Beschwörung eines Zauberers, er sank zusammen, legte das Haupt auf die Achsel und sah in ängstlicher Spannung auf den Fürsten.

"Kurz gesagt, ich wünsche, daß Herr Werner recht bald auf eine sichere Spur der Handschrift geleitet werde, wenn es nicht möglich ist die Handschrift selbst herbeizuschaffen."

Knips schwieg und starrte auf den Sprechenden.

"Ich ersuche Sie," suhr der Fürst nachdrücklich fort, "Ihr bereits bewährtes Talent für diesen Zweck in Thätigkeit zu setzen. Ihre Hülse dabei müßte allerdings mein Geheimniß bleiben, denn ich möchte Herrn Werner gönnen, daß er selbst das Vergnügen empfindet einen Fund zu machen. So ist ja wohl der Ausdruck."

"Es muß eine große Handschrift sein," stöhnte Knips.

"Ich fürchte," versetzte der Fürst nachlässig, "sie ist längst in Stücke zerrissen. Nicht unmöglich, daß sich einige zerstreute Blätter irgendwo erhalten haben."

Der Magister stand wie vom Donner gerührt. "Es ist schwer, den Herrn Professor zu befriedigen."

"Um so größer wird Ihr Verdienst sein, Verdienst und Lohn."

Knips blieb zusammengesunken stehen und schwieg.

"Ift Ihre Zuversicht geschwunden, Herr Magister?" spottete der Fürst. "Es ist doch nicht das erste Mal, daß Ihnen ein solcher Fund gelingt." Er trat dem kleinen Mann näher. "Ich weiß etwas von früheren Proben Ihrer Kunstfertigkeit, und ich bin über den Umfang Ihres Talentes durchaus nicht mehr im Zweisel."

Knips fuhr zusammen, aber er fand noch keine Worte. "Im Uebrigen bin ich mit Ihrer Thätigkeit zufrieden," fuhr der Fürst mit veränderter Stimme fort, "ich zweisle nicht, daß Sie nach mehrfacher Richtung verstehen werden, sich den Beamten meines Hoses nützlich zu machen und dadurch Ihre eigne Zukunft wohl zu berathen."

"Hohe Ehre," jammerte Knips, und zog sein Taschentuch. "Was die verlorene Handschrift betrifft," suhr der Fürst fort, "so wird der Aufenthalt des Herrn Werner, wie ich fürchte, nur vorübergehend sein. Ihnen würde die Aufgabe zufallen, die Nachforschungen in unserem Lande fortzusetzen."

Knips erhob sein Haupt und ein Strahl von Freude fuhr über sein verstörtes Gesicht.

"Hat die Handschrift in der That so großen Werth, wie die Herren Gelehrten meinen, so würde, im Fall nach der Abreise des Professors noch etwas zu entdecken bliebe, für Sie bei uns grade die Thätigkeit gefunden sein, welche Ihnen besonders zusagt."

"Diese Aussicht ist die höchste und gnädigste, welche

meinem Leben zu Theil werden kann," erwiederte Knips muthiger.

"Gut," sagte der Fürst, "verdienen Sie sich jetzt dieses Anrecht und versuchen Sie zunächst, was Ihre Geschicklichkeit vermag."

"Ich werde mir Mühe geben, Ew. Hoheit zu dienen," versetzte der Magister, die Augen auf den Boden geheftet.

Knips verließ das Kabinet. Der kleine Mann, welcher jett die Treppe hinabschlich, sah anders aus, als jener glückselige Magister, der vor wenig Minuten hinaufgestiegen war. Das bleiche Gesicht war nach vorn gebeugt und sein Ange irrte scheu über die Mienen der Diener, welche ihn neugierig betrachteten. Er griff mechanisch nach seinem Hut, und er, der Magister, setzte ihn noch im Fürstenschlosse auf sein Haupt. Er trat hinaus auf den Platz, der Sturm fegte durch die Straßen, trieb Staub in Wirbeln um ihn her und jagte ihm die Rockschöße vorwärts. "Er treibt," murmelte Knips, "er treibt, wie kann ich widerstehen? Soll ich zurückehren in die kalte Kammer zu meinen Correcturen, soll ich mein Lebtag von der Professorengnade abhängen und den stolzen Tröpfen Bücklinge machen, immer in Sorge, daß ein Zufall diesen Gelehrten verräth, wie auch ich einmal ihr Meister war und fie höhnte?

"Hier aber ein gutes Leben, und Gelegenheit, unter Unwissenden der Klügste zu sein und ihnen unentbehrlich zu werden. Ich bin es schon jetzt, der Fürst hat sich zu mir gestellt wie ein Kamerad zum andern, und er kann, wenn ich seinen Willen thue, sich so wenig von mir scheiden, wie das Pergament von der Schrift."

Er wischte sich den kalten Schweiß von der Stirn. "Ich selbst sinde den Codex," suhr er zuversichtlicher sort. "Jacobi Knipsii sollertia inventum. Ich kenne das große Geheimsniß, und ich will suchen Tag für Tag, wo nur ein Kellerwurm kriecht und eine Spinne ihr Gewebe anhängt. Bei mir steht

es dann, ob ich den Professor zum Gehülfen nehme bei der Herausgabe oder einen Andern. Bielleicht nehme ich ihn, und er soll mir dankbar sein. Denn er findet schwerlich den Schatz, er ist viel zu vornehm, um zu horchen und zu spioniren, wo die Truhen versteckt sind."

Der Magister beslügelte seine Schritte, hinter ihm psiss ber Wind in scharsen Tönen, riß vertrocknete Zweige des letzten Jahres vom Baum und warf sie an den Hut des kleinen Mannes. Schneller kreisten die Staubwirdel um seinen Leib, sie bargen das schwarze Festkleid in fahlem Grau, glitten sort mit dem Schreitenden und hüllten ihn ein, daß ihm das Grün der Bäume und die Gestalten der Menschen entschwanden, und er in einer Wolke dahinlief, bedeckt mit Erdenstaub und todten Blättern. Er aber hob wieder sein Taschentuch, seufzte und wischte den Schweiß von seinen Schläsen.

**5.** 

## Jummel's Triumph.

Es wurde schwül in der Natur und unter den geschäftigen Menschen. Der Barometer siel plötzlich, Gewitter und Hagelschauer suhren über das Land; das Vertrauen schwand, die Aktien wurden werthloses Papier, dem Uebermuth folgte Jammer, auf den Straßen stand Wasser, die Strohhüte verschwanden wie vom Sturm zerweht.

Wer in dieser wechselvollen Zeit die Gemüthlichkeit des Herrn Hummel beobachten wollte, der mußte die Nachmittagsstunde vor drei Uhr wählen, wo er seine Gartenthür öffnete und sich an den Zaun setzte. In dieser Stunde gab er wohlswollenden Gedanken Audienz, er hörte auf den Schlag der Stadtuhr und regulirte die eigene, las etwas im Tageblatt, zählte die regelmäßigen Spaziergänger, welche alltäglich zu der-

selben Stunde in den Wald und wieder zur Stadt zogen, und hielt darauf, die Bekannten anzureden und ihren Gruß zu empfangen. Diese Bekannten waren meist Hausbesitzer, starke Köpfe, auch Miglieder der Stadtverordneten und des Raths.

Heut saß er an der geöffneten Pforte, sah stolz nach dem Haus gegenüber, in welchem eine innere Bewegung erkennbar war, prüfte die Borübergehenden und empfing würdig die Grüße und kurzen Anreden der Stadt. Der erste Bekannte war Herr Wenzel, Rentier und sein Gevatter, der seit vielen Jahren jeden Tag des Sommers und Winters denselben Weg durch die Parkwiese machte, um in Transspiration zu kommen. Es war das einzige seste Geschäft seines Lebens, und er sprach deßhalb auch von wenig Anderem. "Guten Tag, Hummel." — "Guten Tag, Wenzel." — "It's geglückt?" frug Herr Hummel. — "Es hat lange gedauert, aber es ist geworden," sagte der Rentier. "Ich darf nicht stehen bleiben, ich wollte nur fragen, wie geht's mit Dem drüben?"

"Wie so?" frug Hummel ärgerlich.

"Du weißt nicht, daß sein Buchhalter verschwunden ist?" "Warum nicht gar!" rief Hummel.

"Sie sagen, er hat Börsengeschäfte gemacht und ist nach Amerika entwischt. Aber ich muß fort, es zieht längs den Häusern. Guten Tag." Der Rentier entfernte sich eilig.

Herr Hummel blieb in großem Erstaunen zurück. "Guten Tag, Herr Hummel," weckte die Stimme des Stadtraths. "Ein warmer Tag, achtzehn Grad im Schatten. Sie haben doch gehört?" er machte mit dem Stocknopf eine Bewegung nach dem Nachbarhause.

"Nichts," rief Hummel, "man lebt an diesem Orte wie verrathen und verkauft. Feuersbrunft, Seuche und Ankunft hoher Personen — es ist ein reiner Zufall, wenn man davon erfährt. Wie ist's mit dem entlaufenen Buchhalter?"

"Er scheint, daß Ihr Nachbar dem Manne zu viel Ber-

trauen geschenkt hat, dieser soll auf den Namen seines Prinzipals in der Stille tolle Aktiengeschäfte gewagt haben und diese Nacht geslohen sein. Man spricht von vierzigtausend."

"Dann ist Hahn ruinirt," sagte Hummel. "Unrettbar. Es sollte mich nicht wundern. Dieser Mann ist immer ein Phantast gewesen."

"Bielleicht ist's nicht so arg," tröstete der Stadtrath sich losmachend.

Herr Hummel blieb mit seinen Gebanken allein. "Natürlich," sagte er zu sich selbst, "das mußte so kommen. Int= mer oben hinaus, Häuser, Fenster, Gartenspielerei, keine Ruhe, der Mann ist aus wie ein Licht."

Er vergaß die Vorübergehenden, bewegte sich in seinem Hauptgange auf und ab und sah zuweilen verwundert auf die feindlichen Mauern.

"Aus wie ein Licht," wiederholte er mit dem Behagen eines tragischen Schauspielers, welcher den schrecklichsten Ausdruck für ein Kraftwort seiner Rolle zu finden bemüht ist. halbes Menschenalter hatte er sich über den Mann bort drüben geärgert; ehe er noch den ersten Ansatz zu dem Bäuchlein erhielt, das er jetzt stattlich trug, hatte er dieses Mannes Hauswesen und Geschäft gehaßt. Dies Gefühl war seine tägliche Unterhaltung gewesen, es gehörte zu seinem Tagesbedarf wie sein Stiefelknecht und der grüne Kahn. Jetzt kam die Stunde. wo das Schicksal Dem drüben heimzahlte, daß er Herrn Hummel durch sein Dasein gekränkt hatte. Hummel sah auf das Haus und zuckte die Achseln, der Mann, der ihm dieses unförmliche Ding vor die Augen gesetzt, war jetzt in Gefahr, selbst hinausgeschleudert zu werden; er sah auf den Tempel und die Muse, dieses Spielwerk eines armen Teufels wurde nächstens von irgend einem Fremden niedergerissen. Hummel trat in die Wohnstube, auch dort wandelte er auf und ab und erzählte seinen Frauen in kurzen Sätzen das Unglück, er beobachtete von der Seite, daß Frau Philippine erschrocken auf das Sopha eilte, sich zurechtsetzte und häufig die Hände zusammenschlug, daß Laura in das Nebenzimmer stürzte und ein lautes Weinen nicht bändigen konnte, und er wiederholte mit schauderhaftent Behagen die greulichen Worte: "Er ist aus wie ein Licht."

Eben so trieb er's in seiner Fabrik, er ging langsam in der Niederlage auf und ab, sah majestätisch auf einen Haufen Hasenhaare, nahm einen der feinsten Hüte aus der Papierkapsel, hielt ihn gegen das Fenster, gab ihm mit der Bürste einen Strich und brummte wieder: "Auch er geht zu Ende." Sein Buchhalter kam heut das erste Mal in seinem Leben zu spät an das Pult, er hatte auf dem Wege von dem Unglück vernommen, berichtete aufgeregt seinem Prinzipal und wiederholte zuletzt schadenfroh die Unglücksworte: "Mit dem geht's zu Ende." Da sah ihn Hummel mit durchbohrendem Blick an, und schnaubte, daß dem Mann das furchtsame Schreiberherz tief hinabsank: "Sie wollen wohl auch Procurist werden, wie der Ausgekratte? Ich danke Ihnen für diesen Beweis Ihres Vertrauens, ich kann solche Banditenwirthschaft nicht brauchen, ich bin mein eigener Procurist, Herr, und ich verbitte mir jede Art von Geheimniskrämerei hinter meinem Rücken."

"Aber Herr Hummel, ich habe ja keine Geheimnißkrämerei getrieben."

"Das danke Ihnen der Teufel," dröhnte Hummel in seinem wildesten Baß; "es ist kein Verlaß mehr auf Erden, nichts ist sest, die heiligsten Verhältnisse werden gewissenlos ruinirt, auf seine Freunde durfte man schon lange nicht mehr vertrauen, jetzt gehen sogar die Feinde durch die Lappen. Heut legen Sie sich ruhig als Deutscher schlasen, morgen wachen Sie als Franzose auf, und wenn Sie nach Ihrem germanischen Kaffee seufzen, bringt Ihnen die Wirthin eine Schüssel Pariser Spinat an's Bett. Es sollte mir lieb sein, von Ihnen zu erfahren, auf welcher Stelle dieses Erdbodens wir uns jetzt befinden."

"In der Thalgasse, Herr Hummel."

"Das sprach aus Ihnen der letzte Rest des guten Genius,

den Sie noch auf Lager haben. Sehen Sie durch das Fenster, was steht dort?" Er wies auf das Nachbarhaus.

"Parkstraße, Herr Hummel."

"Wirklich?" frug Hummel ironisch. "Seit der grauen Vorzeit, wo Ihre Voreltern hier auf den Bäumen saßen und Bucheckern knabberten, hieß diese Gegend die Thalgasse. In dieses Thal habe ich den Grund meines Hauses gelegt und einen Zettel eingemauert für spätere Ausgrabungen: Heinrich Hummel, Nummer 1. Jetzt haben die Umtriebe jenes verbrannten Strohmanns auch diese Wahrheit umgeworfen. Trot meinem Protest beim Rath sind wir polizeilich in Parkarbeiter umgeschrieben. Kaum ist das geschehen, so schreibt sich auch der Buchhalter des Mannes in einen Amerikaner um. Sie, daß Knips junior, dieser Molch, seine Unthat gewagt hätte, wenn ihm nicht der eigene Prinzipal mit gutem Beispiel vorangegangen wäre? Da haben Sie die Folgen elender Neuerungen. Zwanzig Jahre habe ich an Ihnen herumgestrichen, aber ich glaube, sogar Sie sind jetzt im Stande, Ihren Stuhl umzuwerfen und sich in ein anderes Geschäft umzuschreiben. Pfui, Herr, schämen Sie sich Ihres Jahrhunderts."

Hür die Familie Hahn war es ein Trauertag. Der Hausherr war am Morgen zur gewöhnlichen Stunde auf sein Comptoir in der Stadt gegangen und hatte vergebens seinen Buchhalter erwartet. Als er endlich in die Wohnung des jungen Mannes sandte, brachte der Markthelser die Nachricht zurück, daß derselbe verreist sei und auf seinem Tisch einen Brief an Herrn Hahn zurückgelassen habe. Hahn las den Brief und brach an seinem Pult in jähem Schreck zusammen. Er hatte seinem Geschäft stets als treuer Arbeiter vorgestanden, mit geringen Mitteln hatte er begonnen, durch eigene Kraft war er zum wohlhabenden Mann geworden; aber er hatte in Seldgeschäften seinem gewandten Commis mehr überlassen, als vorsichtig war. Der Mann war unter seinen Augen aufgewachsen, hatte durch geschmeidigen Diensteiser allmälig sein volles Bertrauen gewonnen und war vor Kurzem mit dem Recht versehen worden, den Namen der Firma unter geschäftliche Verpslichtungen zu setzen. Der neue Procurist war den Versuchungen einer aufgeregten Zeit unterlegen, er hatte hinter dem Rücken seines Prinzipals wilde Speculationen gewagt. In dem Briefe legte er ein offenes Geständniß ab. Für seine Flucht hatte er eine kleine Summe veruntreut, seine Verluste aber hatte Herr Hahn am nächsten Tage mit ungefähr zwanzigstausend Thalern zu beden. Der Blitzstrahl suhr aus heitrem Himmel in das friedliche Leben eines Bürgerhauses. Herr Hahn sand seinem Sohn, der Doctor eilte zur Polizei, zum Rechtsanwalt, zu Geschäftsfreunden, und immer wieder nach dem Comptoir zurück den Bater zu trösten, der wie geslähmt vor seinem Pulte saß und der Zukunft fassungslos entgegensah.

Der Mittag kam, wo Herr Hahn seiner Frau das Un= glück mittheilen mußte, und der Jammer erhob sich in den Wänden des Hauses. Frau Hahn ging verstört durch die Zimmer, vor dem Heerde schrie Dorothee und rang die Hände. In den Stunden des Nachmittags eilte der Doctor wieder zu Bekannten und zu Geldleuten, aber während dieser Woche eines allgemeinen Schreckens, wo Jeder dem Andern mißtraute, war das Geld verschwunden, der Doctor fand nichts als Mitleid und Klagen über die furchtbare Zeit. Die Flucht des Buchhalters machte auch zuverlässige Freunde argwöhnisch gegen den Umfang der Verpflichtungen, welche vielleicht auf der Firma lasteten, selbst auf das Haus war mit den größten Opfern keine ausreichende Summe zu erhalten. Die Gefahr wurde mit jeder Stunde drohender, die Angst größer. Gegen Abend kehrte der Doctor von dem letzten vergeblichen Gange in das Haus seiner Eltern zurück, dem Vater hatte er ein heiteres Antlitz gezeigt und tapfer getröstet, aber in seinem Haupt hämmerte unablässig der Gedanke, daß dieses Unglück auch ihn vollends von der Geliebten scheide. Jetzt saß er müde und allein in der

dunklen Wohnstube und sah nach den erleuchteten Fenstern des Nachbars hinüber.

Er wußte wohl, daß ein Freund seinem Vater in dieser Noth nicht sehlen würde. Aber der Prosessor war sern, auch war die Hülfe, welche dieser zu leisten vermochte, unzureichend, sie kam im besten Fall zu spät. Nur noch wenige Stunden, und die Entscheidung trat ein. Was dazwischen lag, eine Zeit der Ruhe für Jedermann, wurde dem Vater eine unendliche Qual, wo er hundertsach das Vittere des nächsten Tages durchmachen sollte mit starrem Auge und sieberhaftem Pulsschlag, und dem Sohn bangte um die Wirkung, welche die furchtbare Spannung auf den reizbaren Vater haben mußte.

Da schwebte es leise in das dunkse Zimmer, eine helle Gestalt stand neben dem Doctor, Laura faßte seine Hand und hielt sie mit beiden Händen sest. Sie beugte sich zu ihm herab und blickte in das kummervolle Antliz. "Ich habe drüben die Noth dieser Stunden durchgefühlt, ich kann die Einsamkeit nicht länger ertragen," sagte sie leise. "Ist keine Hülfe?"

"Ich fürchte, keine."

Sie berührte ihm mit der Hand das lockige Haar. "Sie haben das Loos erwählt, gering zu achten, was sich Andere so ängstlich begehren. Das Licht der Sonne, welche Ihr Haupt verklärt, soll niemals durch die Qualen dieser Erde getrübt werden. Seien Sie stolz, Friz, nie dürfen Sie es mehr sein als in diesen Stunden, denn Ihnen kann solches Unglück nichts nehmen, was einer Klage werth ist."

"Mein armer Bater!" rief Fritz.

"Ihr Bater ist doch glücklich," suhr Laura fort, "denn er hat sich einen Sohn erzogen, dem kaum ein Opfer ist, zu entbehren, was anderen Menschen das beste Glück erscheint. Für wen haben Ihre lieben Eltern gesammelt als für Sie? Peut dürsen Sie ihnen zeigen, wie frei und groß Sie stehen über diesen Sorgen um todtes Metall."

"Wenn ich auch für mein Leben das Unglück dieses Tages empfinde," sagte der Doctor, "so war es nur um einer Andern willen."

"Ist es Ihnen ein Trost, mein Freund," rief Laura in ausbrechendem Gefühle, "so will ich Ihnen heut sagen", daß ich treu zu Ihnen halte, was auch geschehen möge."

"Liebe Laura!" rief der Doctor, sie aber sang ihm weich wie ein Vogel in das Ohr: "Mir ist's recht, Fritz, daß Sie mir gut sind." Fritz legte seine Wange zärtlich auf ihre Hand. "Ich mühe mich, Ihrer nicht unwerth zu sein," fuhr Laura fort. "Was ich armes Mädchen vermag, versuche ich im Geheim schon lange, um mich frei zu machen von dem kleinen Tank, der an unserm Leben hängt. Ich habe mir Alles überlegt, wie man haushalten kann mit sehr wenig, ich verwende nichts mehr auf unnütze Kleider und solchen Kram. Ich bin eifrig, auch etwas zu verdienen. Ich gebe Stunden, Fritz, und man ist mit mir zufrieden. Der Mensch braucht sehr wenig zum Leben, dahinter bin ich gekommen, ich habe in meiner Stube keine größere Freude als den Gedanken, mich unabhängig zu machen. Das wollte ich Ihnen heut schnell sagen. Und noch Eines, Fritz, wenn ich Sie auch nicht sehe, ich denke immer an Sie und ich forge um Sie."

Fritz streckte die Arme nach ihr aus, aber sie entzog sich ihm, noch einmal winkte sie an der Thür, dann slog sie über die Straße zurück in ihre Dachstube.

Dort stand sie im Dunkeln mit pochendem Herzen, von außen siel ein matter Lichtstrahl durch die Scheiben und besteuchtete das Schäferpaar am Tintenfaß, daß es verklärt in der Luft schwebte. Heut dachte Laura nicht an ihr Gebeimbuch, sie sah hinüber nach dem Fenster, wo der Geliebte saß, und wieder stürzten ihr die Thränen aus den Augen. Aber sie faßte sich mit kurzem Entschluß, holte in der Küche Licht und einen Topf mit Wasser, suchte Spitzenärmel und Kragen zusammen und weichte sie in einer Schüssel ein, auch

diesen Plunder konnte sie sich allein zurecht machen. Es war wieder eine kleine Ersparniß, es konnte doch einmal dem Fritz zu gute kommen.

Herr Hummel schloß sein Comptoir und setzte seine Wansberungen fort. Die Thür zu Laura's Stube öffnete sich, die Tochter suhr zusammen, als sie den Vater auf die Schwelle treten sah, seierlich wie einen Boten der Behme. Hummel bewegte sich auf seine Tochter zu und sah ihr scharf in die verweinten Augen. "Also wegen Dem drüben?" Laura barg das Gesicht in den Händen, wieder bewältigte sie der Schmerz.

"Da hast du beine Glöckhen," brummte er leise. "Da hast du beine Taschentücher und beine Inder. Es ist dort drüben aus." Er klopfte ihr mit der großen Hand auf die Schulter. "Höre auf, wir haben ihn nicht umgebracht, eure Schnupftücher beweisen gar nichts."

Es wurde dunkel, Hummel ging auf der Straße zwischen den beiden Häusern auf und ab, sah das seindliche Haus von der Parkseite an, wo es ihm weniger geläusig war, und sein breites Gesicht verzog sich zu einem triumphirenden Lächeln. Endlich entdeckte er einen Bekannten, der aus dem Nachbarshause eilte, und ging mit starken Schritten hinter ihm her. "Wie stehts?" frug er, den Arm des Andern sassen, "kann er sich halten?"

Der Geschäftsfreund zuckte die Achseln, "es wird kein Geheimniß bleiben," und berichtete über Lage und Gefahr des Gegners.

"Wird er Deckung schaffen?"

Der Andere zuckte wieder die Achseln. "Bis Morgen schwerlich. Geld ist jetzt unter Brüdern nicht zu haben. Natürlich ist der Mann mehr werth, das Geschäft gut, das Haus unverschuldet."

"Das Haus ist keine zwanzigtausend werth," unterbrach ihn Hummel.

"Gleichviel, bei gesundem Stande des Geldmarkts würde

er den Schlag ohne Gefahr aushalten. Jetzt fürchte ich das Schlimmste."

"Ich hab's ja gesagt, er ist aus wie ein Licht," murrte Hummel und drehte sich kurz ab nach seinem Hause.

Im Zimmer des Doctors saßen Bater und Sohn über Briefen und Rechnungen, an den Wänden glänzten im Lampenlicht die goldenen Titel der Bücher und der sauberen Mappen, in denen der Doctor seine Schätze barg, emsiger Sammelsleiß hatte sie aus hundert Winkeln zusammengeholt und hier in stattlicher Ordnung verbunden, jetzt sollten auch sie ausseinander flattern in alle Welt. Muthvoll redete der Sohn in die Seele des verzweiselten Vaters. "Ist das Unglück nicht zu wenden, das wie ein Orfan über uns einbrach, wir ertragen es mannhaft, deine Ehre vermagst du zu wahren. Der größte Schmerz, den ich empfinde, ist doch nur, daß ich dir jetzt so wenig nützen kann, und daß der Rath jedes Geschäftsmannes mehr Werth hat, als die Hülfe des eigenen Sohnes."

Der Vater legte das Haupt auf den Tisch, kraftlos und betäubt.

Da ging die Thür auf, aus dem dunkeln Vorsaal trat mit schweren Schritten eine fremde Gestalt in das Zimmer. Der Doctor sprang auf und starrte auf die harten Züge eines wohlbekannten Gesichtes, Herr Hahn aber stieß einen Schrei aus und suhr von dem Sopha, um das Zimmer zu verlassen. "Herr Hummel," rief der Doctor erschrocken.

"Natürlich," versetzte Hummel, "ich bin's, wer sollte es auch sonst sein?" Er legte ein Packet auf den Tisch. "Hier sind zwanzigtausend Thaler in ehrlichen Stadtobligationen und hier ist eine Empfangsbescheinigung, die Sie beide unterschreisben. Worgen lassen Sie mir dafür eine Hypothek ausstellen auf Ihr Haus, die Papiere werden mir in Natura zurückgezahlt, denn ich will nicht zu Schaden kommen, der Cours ist zu schlecht. Die Hypothek soll sür mich auf zehn Jahr unkündbar

sein, damit Sie nicht glauben, ich will Ihnen Ihr Haus nehmen, Sie können zurückzahlen, wann Sie wollen, das Ganze ober in Theilen. Ich kenne Ihr Geschäft, auf Ihr Stroh ist jetzt kein Geld zu erhalten, aber in zehn Jahren kann der Schade überwunden sein. Ich mache nur eine Bedingung, daß kein Mensch von diesem Darlehn erfährt, am wenigsten Ihre Frau, und meine Frau und Tochter. Dazu habe ich meine guten Gründe. Sehen Sie mich doch nicht an, wie die Katze den Kaiser," fuhr er zum Doctor gewendet fort. "Setzen Sie sich hin, zählen Sie die Papiere und die Num-Machen Sie keine Worte, ich bin kein Mann von mern. Gefühl, und Redensarten können mir nichts nützen. Ich denke auch an meine Sicherheit. Das Haus ist schwerlich zwanzigtausend Thaler werth, aber es genügt mir. Wenn Sie's wegtragen wollen, werde ich's sehen. Sie haben gesorgt, daß es mir nahe genug vor den Augen steht. Zählen Sie und unterschreiben Sie, Herr Doctor," befahl er, und drückte den Sohn auf einen Stuhl.

"Herr Hummel," begann Hahn etwas undeutlich, denn in seiner Gemüthsbewegung wurden ihm die Worte schwer, "diese Stunde vergesse ich Ihnen nicht bis zu meinem Ende." Er wollte auf ihn zugehen und ihm die Hand reichen, aber es kam ihm heiß aus den Augen und er arbeitete stark mit seinem Taschentuche.

"Setzen auch Sie sich nieder," sagte Hummel, und drückte ihn auf das Sopha. "Gesetztheit und kaltes Blut sind immer die Hauptsache, sie sind besser als chinesisches Zeug. Ich sage Ihnen heut weiter nichts und Sie sagen mir auch kein Wort über diese Angelegenheit. Morgen wird Alles vor Notar und Gericht glatt gemacht, dann quartaliter pünktlich die Zinsen gezahlt, und im Uebrigen bleibt es zwischen uns beim Alten. Denn sehen Sie, wir sind nicht blos Menschen, wir sind auch Geschäftsleute. Als Mensch weiß ich ganz genau, was für gute Seiten Sie haben, auch wenn Sie mich verklagen. Unsere

Häuser aber und unsere Geschäfte stimmen nicht. Wir sind zwanzig Jahr Gegner gewesen mit Haar und Stroh, mit unsern Liebhabereien und unserm Gitterzaun. Das soll so bleiben. Ihre Musen sind mir nicht recht, und meine Hunde sind Ihnen nicht recht, obgleich ich jetzt glaube, daß es dieser Schurke von Buchhalter auch hinter Ihrem Rücken gethan hat. Es ist dieselbe Geschichte wie bei den Wechseln, heimliche Vergiftung mit Auskrazen. Was also nicht stimmt, das braucht nicht zu stimmen. Wenn Sie mich borstig nennen und einen groben Filz, ich will grob gegen Sie sein, und ich will Sie für einen Strohkopf halten, so oft mir der Aerger über Sie Demungeachtet kann daneben das ruhige Geschäft gehen, welches wir jetzt miteinander machen. Und wenn einmal, was ich nicht hoffen will, mich die Räuber ausplündern, so werden Sie auch da sein, soweit Sie vermögen. Dies weiß ich und ich habe es immer gewußt, und deßhalb bin ich heut gekommen."

Hahn sah mit einem Blicke warmer Dankbarkeit zu ihm auf und griff wieder nach seinem Tuch.

Hummel legte ihm die schwere Hand auf den Kopf, wie einem kleinen Kinde, und sagte leise: "Sie sind ein Phantast, Hahn. — Der Doctor ist fertig, jetzt unterschreiben Sie, und lassen Sie sich beide das Unglück nicht übermäßig zu Herzen gehen. So," suhr er fort, und bestreute das Papier sorgfältig, "morgen um neun Uhr schicke ich meinen Anwalt auf's Comptoir. Bleiben Sie hier, die Treppe hat schlechtes Licht, aber ich sinde mich schon zurecht. Gute Nacht."

Er trat auf die Straße und sah sich geringschätzig nach den seindlichen Mauern um. "Reine Hppothek?" brummte er. "H. Hummel, erste und letzte, zwanzigtausend." In der Familienstube gönnte er seinen Frauen einige beruhigende Worte. "Ich habe mich erkundigt, die Leute werden sich halten. Ich verbitte mir also jedes weitere Geseufz. Wenn ihr wieder einmal der elenden Mode zu Gesallen einen Strohhut braucht,

so könnt ihr das Geld eher zu den Hähnen tragen als zu Andern, ich gebe meine Erlaubniß."

Einige Tage barauf trat Fritz Hahn in das kleine Comptoir des Herrn Hummel. Dieser scheuchte den Buchhalter durch einen Wink mit dem Finger hinaus und begann kühl von seinem Lehnstuhl: "Was bringen Sie mir, Herr Doctor?"

"Mein Vater fühlt die Verpflichtung, dem großen Verstrauen, das Sie ihm bewiesen, daburch zu entsprechen, daß er Ihnen Einblick in den Stand seines Geschäftes giebt und Sie bittet, ihn in einzelnen Verwicklungen zu unterstützen. Er ist der Meinung, daß er, bis diese Erschütterung überwunden ist, nichts Wichtiges ohne Ihre Beistimmung thun darf."

Hummel lachte hell auf. "Ich soll einen Rath geben, und Ihrem Geschäft? Sie bringen mich in eine Lage, welche ganz unnatürlich ist und gegen welche ich protestire."

Der Doctor legte ihm schweigend die Uebersicht über Activa und Passiva vor die Augen.

"Sie sind ein seiner Kunde," rief Hummel, immer noch erstaunt. "Aber für einen alten Fuchs ist dieses Tellereisen nicht schlau genug." Dabei blickte er doch auf Credit und Debet, und nahm einen Bleistift in die Hand. "Hier sinde ich unter den Activis sunfzehnhundert Thaler für Bücher, welche verkauft werden sollen, ich habe nicht gewußt, daß Ihr Vater auch diese Liebhaberei hat."

"Es sind meine Bücher, Herr Hummel, ich habe in diesen Jahren weit mehr Geld dafür ausgegeben, als meinen Arbeiten unbedingt nothwendig ist. Ich bin entschlossen, zu verkausen, was ich entbehren kann; ein Antiquar hat sich bereits erboten, diese Summe in zwei Raten zu zahlen."

"Handwerkszeug darf kein Executor pfänden," sagte Humsmel, und machte einen dicken Strich durch den Posten. "Ich glaube zwar, daß es unleserliche Schmöcker sind, aber die Welt hat viele dunkle Winkel, und da Sie einmal eine Vorsliebe dafür haben, als Kauz unter Ihren Mitmenschen zu

sitzen, so sollen Sie in Ihrem Loch bleiben." Er betrachtete den Doctor mit einem ironischen Blinzen. "Haben Sie mir nichts weiter zu sagen? Ich meine nicht über das Geschäft Ihres Baters, das mich gax nichts angeht, sondern über ein anderes Geschäft, das Sie selbst zu betreiben scheinen, wobei Sie den Wunsch haben, sich mit meiner Tochter Laura zu associiren."

Der Doctor erröthete. "Ich hätte einen andern Tag für diese Erklärung gewählt, welche Sie jetzt von mir fordern. Aber auch ich habe den heißen Wunsch, mich darüber mit Ihnen zu verständigen. Ich habe mich lange mit der stillen Hoffnung getragen, daß es der Zeit gelingen könnte, Ihre. Abneigung gegen mich zu vermindern."

"Der Zeit?" unterbrach ihn Hummel, "das ist mir lächerlich."

"Jetzt bin ich durch die hochherzige Hülfe, welche Sie meinem Bater geleistet, Ihnen gegenüber in eine Stellung gekommen, welche für mich so schmerzvoll ist, daß ich Sie anflehen muß, mir Ihr Mitgefühl nicht zu versagen. Ich werde bei angestrengter Thätigkeit und glücklichen Zufällen erst nach Iahren in der Lage sein, eine Frau ernähren zu können."

"Brotlose Künste!" unterbrach Herr Hummel brummend. "Ich liebe Ihre Tochter, und ich kann dies Gefühl nicht opfern. Aber ich habe die Aussicht verloren, ihr eine Zukunst zu bieten, welche den Ansprüchen, die sie zu machen berechtigt ist, einigermaßen entspricht, und die rettende Hülfe, welche Sie meinem Bater gebracht, macht auch mich so abhängig von Ihnen, daß ich meiden muß, was Ihnen Unwillen erregen könnte. Deßhalb sehe ich für mich in eine öde Zukunst."

"Ganz, wie ich erwartet habe," versetzte Hummel, "miserabel."

Der Doctor trat zurück, aber er legte gleich barauf seine Hand auf den Aermel des Nachbarn. "Diese Sprache nutt Ihnen nichts mehr, Herr Hummel," sagte er lächelnd.

"Ebel, aber miserabel," wiederholte Hummel mit Eenuß, "Schämen Sie sich, Herr, Sie wollen ein Liebhaber sein? Sie wollen sich unterstehen, meiner Tochter Laura zu gefallen und Sie sind ein solcher schwachherziger Hase mit Seitensprüngen? Wollen Sie Ihre Gefühle nach meiner Hypothek reguliren? Wenn Sie verliedt sind, so fordere ich von Ihnen, daß Sie sich benehmen wie ein springender Löwe, jalour und mordsüchtig. Pfui, Herr, Sie sind mir ein schöner Abonis; voer wie dieser Nicodemus sonst heißt."

"Herr Hummel, ich birte Sie um die Hand Ihrer Tochter," rief der Doctor.

"Ich verweigere sie Ihnen," rief Hummel, "Sie verstehen meine Worte falsch. Mir fällt nicht ein, auch noch mein Kind in diese Masse zu wersen. Aber daß ich meine Tochter Ihnen nicht geben will, darf Sie gar nicht irre machen. Ihre verdammte Schuldigkeit ist, wie das Wetter hinterher zu sein. Sie müssen mich angreisen und in mein Haus dringen, wogegen ich mix allerdings vorbehalte, Sie hinaus zu weisen. Aber ich habe es immer gesagt, Ihnen sehlt die Courage."

"Herr Hummel," versetzte der Doctor mit Haltung, "ich erlaube mir die Bemerkung, daß Sie jetzt nicht mehr aus-fällig sein dürfen."

"Warum nicht?" frug Hummel. Der Doctor wies auf die Papiere. "Was hier geschehen, macht mir schwer, wieder grob zu werden, es kann Ihnen kein Vergnügen machen, einen Wehrlosen anzugreisen."

"Diese Ansprüche sind mir nur lächerlich," erwiederte Hummel. "Weil ich Ihnen mein Geld gegeben habe, soll ich aushören, Sie zu behandeln wie Sie verdienen? Weil Sie vielleicht nicht ganz abgeneigt wären, meine Tochter zu heisrathen, soll ich Sie mit einer Sammtbürste streicheln? Hat man je solchen Unsinn gehört!"

"Sie irren," fuhr der Doctor artig fort, "wenn Sie meinen, daß ich ganz außer Stande bin, Ihre Sprache zu reden. Ich gebe mir deßhalb die Ehre, Ihnen zu bemerken, Ihre höhnende Laune versteht so zu verletzen, daß selbst die empfangene Wohlthat ihren Werth verliert."

"Bleiben Sie mir vom Leibe mit Ihrer Wohlthat," verssetzte Hummel, "ich war nur wohlthätig aus Rachsucht."

"Darauf will ich Ihnen eben so ehrlich sagen," suhr der Doctor sort, "daß es auch für mich eine schwere Stunde war, als Sie auf mein Zimmer traten. Ich wußte, wie drückend die Verpslichtung auf meinem Leben lasten würde, die Sie uns auferlegten. Ich sah auf meinen armen Vater, und der Gestanke an sein Unglück schloß mir den Mund. Ich für meinen Theil wäre lieber betteln gegangen, als daß ich von Ihnen Geld genommen hätte."

"Nur weiter!" rief Hummel.

"Was Sie für meinen Vater gethan, giebt Ihnen noch nicht das Recht, mich zu mißhandeln. Dieses Gespräch stärkt mich in der Ueberzeugung, die ich vom ersten Augenblick hatte, daß wir Alles aufbieten müssen, Ihnen so schnell als möglich die erhaltene Summe zurück zu zahlen. Sie haben den Posten für meine Bücher gestrichen, ich werde sie doch verkaufen."

"Unsinn!" rief Hummel.

"Ich werde es thun, wie unbedeutend auch die Summe im Vergleich zu unserer Schuld ist; weil die Thrannei, welche Sie über mich ausüben wollen, mir unerträglich zu werden droht. Ich wenigstens will Ihnen nicht in dieser Weise verpflichtet sein."

"Sie wollen es doch in einer andern Weise, die Ihnen mehr zusagt."

"Ia," versetzte der Doctor; "da Sie das größte Opfer, welches ich Ihnen bringen konnte, so verächtlich zurückweisen, so werde ich fortfahren, um die Liebe Ihrer Tochter zu werben, auch gegen Ihren Willen. Ich werde versuchen, sie zu sprechen, so oft ich kann, mich ihr so werth zu machen, als ich im

Stande bin. Sie selbst haben mir diesen Weg gezeigt, Sie werden sich gefallen lassen, daß ich ihn betrete, und wenn Sie nicht zufrieden sein sollten, werde ich auf Ihren Unwillen keine Rücksicht nehmen."

"Endlich!" rief Hummel, "es kommt zum Vorschein. Ich sehe doch, daß Sie nicht ganz ohne Bosheit sind. Darum lassen Sie uns ruhig diese Angelegenheit besprechen. Sie sind nicht der Mann, den ich meiner Tochter wünsche. Ich habe Sie von meinem Hause fern gehalten, und es hat nichts genützt. Denn es hat sich doch ein verdammtes Gefühl entsponnen. Deßhalb bin ich der Meinung, dies Geschäft jetzt anders zu betreiben. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie manchmal in mein Haus kommen. Sie werden das mit Bescheidenheit thun, ich sehe es Ihnen an. Ich werde Sie als nicht vorhanden betrachten, meine Tochter wird Gelegenheit haben, Sie ruhig mit unsern vier Wänden zu vergleichen. Was daraus wird, warten wir beibe ab."

"Auf diesen Borschlag gehe ich nicht ein," versetzte der Doctor. "Ich bestehe nicht darauf, daß Sie mir in dieser Stunde die Hand Ihrer Tochter bewilligen; den Zutritt zu Ihrer Familie aber nehme ich nur unter der Bedingung an, daß Sie selbst sich gegen mich so verhalten, wie gegen einen Gast Ihres Hauses schicklich ist, und daß Sie gegen mich die Pflichten eines Wirthes freundlich erfüllen. Ich werde nicht dulden, daß Sie in der Weise zu mir sprechen, wie heut unter vier Augen. Sine Kräntung durch Worte oder Nichtachtung ertrage ich von Ihnen am wenigsten. Es liegt mir nicht nur daran, Ihrer Tochter zu gefallen, sondern auch Ihnen angenehmer zu werden. Dazu fordere ich Gelegenheit. Können Sie auf diese Bedingung nicht eingehen, so komme ich lieber gar nicht."

"Humboldt, unternehmen Sie nicht zu viel auf einmal," versetzte Herr Hummel kopfschüttelnd, "denn sehen Sie, ich schätze Sie, aber ich kann Sie wirklich nicht recht leiden. Deßhalb will ich mir überlegen, wie weit ich Ihnen gefällig sein kann, ich versichere Sie, es wird mir sauer werden. Unterdeß nehmen Sie diese Papiere mit sich. Ihr Bater hat sich die Lehre gestauft, daß er seine Geldgeschäfte selbst besorgt. Im Uedrigen steht die Sache nicht schlecht und er wird sich allein heraushelsen, Sie brauchen dazu weder mich noch einen Andern. Guten Morgen, Herr Doctor."

Der Doctor nahm die Papiere unter den Arm. "Ich bitte um Ihre Hand, Herr Hummel."

"Nicht so hastig," versetzte Hummel.

"Es thut mir leid," sagte der Doctor lächelnd, "aber ich kann es Ihnen heut nicht ersparen."

"Nur aus angeborner Höflichkeit," entgegnete Hummel, "aber nicht aus guter Meinung."

Er reichte ihm die große Hand und ließ sie sich kräftig schütteln. "Ihre Bücher behalten Sie," rief er dem Scheidens den nach. "Den Schwindel kenne ich, Sie werden sich das Zeug doch wieder anschaffen und ich muß am Ende noch einsmal mein Geld dazu geben."

6.

## Ein Capitel aus der berlorenen Pandschrift.

Tobias Bachhuber! Als deine Taufpathen beschlossen, daß du Todias heißen solltest, haben sie deinem Leben und ihren eigenen Enkeln schlechte Dienste geleistet. Denn wer diesen Namen sührt, wird vom Schickal genöthigt zu erleben, was niemals günstiger benamten Menschen zugemnthet werden darf. Wann hat der Bogel Schwalbe gegen Andere gewagt, was er dem ersten Besitzer deines Namens durch unwürdiges Beschweißen anthat? Wer hat eine so elende Brautsahrt erlebt, als der arme Sohn des Blinden, Todias der jüngere? Denn mußte dieser nicht sasten, die Gebetschnüre halten und mit

einem mörderischen Geist kämpsen, grade in den Stunden, in welchen sonst jedem Sterblichen geistiger Kamps höchlich verübelt wird? Auch an dir, seliger Bachhuber, hat sich das Unglück des Namens greulich bewährt. Ob vielleicht der ganze blutige Schwedenkrieg deßhalb entstand, weil dem Schweden ein Gelüst nach deinem Coder ankam, soll hier nicht erörtert werden; man darf vertrauen, daß neue Geschichtsforschung auch noch diesen geheimen Beweggrund an's Licht ziehen wird. Aber unleugbar bist du selbst in dem Kriege jämmerlich drauf gegangen, ja sogar an deinem Schatz, den du verstecktest und gleichsam deponirtest, hängt noch der Fluch deines Ramens. Allen, welche damit zu thun haben, werden die Augen geblendet und ein böser Geist würgt ihre Hossmungen.

Auch den Professor quälte die Blindheit und ängftigte der Dämon. Er hatte nichts gefunden. Mancher wäre er= . müdet und hätte abgelassen, ihm wurde der Eifer gesteigert. Denn er suchte keineswegs kopflos, er wußte sehr wohl, daß der Fund an einer langen Kette von Zufällen hing, welche sich jeder Berechnung entzogen. Aber er wollte thun, was in seinen Kräften stand; seine Aufgabe war, der gelehrten Welt die Sicherheit zu geben, daß Archive, Sammlungen und Inventarien des Fürsten gründlich durchsucht seien. Diese Gewißheit wenigstens vermochte er besser zu erlangen als jeder Andere, und er that damit seine Pflicht gegen den Fürsten und seine Wissenschaft. Aber die innere Ungeduld wurde heftiger, die heitere Spannung der ersten Zeit steigerte sich zu unbehaglicher Aufregung, die lange Erwartung, immer getäuscht, störte ihm auch die Stimmung des Tages. Wieder saß er oft in sich gesunken, ja, er sprach täglich von dem Schatze und Me konnte es ihm nicht recht machen, ihre Einwürfe, selbst ihr Trost verletzten ihn, denn ihm war sehr ärgerlich, daß sie seinen Eifer gar nicht theilte. Er wußte genau, wie die Handschrift aussehen würde, dick, großes Quadrat, sehr alte Buchstaben, vielleicht aus dem sechsten Jahrhundert, verblichen, manche

Blätter halb zerstört, er verbarg sich durchaus nicht, daß die Bosheit der Zeit, des Wassers und der Ratten arges Spiel damit getrieben hatte.

Heut trat der Professor mit gerötheten Wangen in das Arbeitszimmer der Prinzessin.

"Endlich vermag ich gute Nachricht zu bringen. In einem kleinen Aktenbündel des Marschallamtes, das mir unbegreif= licherweise dis jest entgangen ist, fand ich auf einem einzelnen Blatt eine verlorene Notiz. Die Truhen, welche der Beamte von Bielstein im Anfange des vorigen Jahrhunderts nach dem verschwundenen Schlosse sandte, werden darin kurz als No. 1 und 2 bezeichnet, mit dem Vermerk, daß sie Manuscripte des Klosters von Rossau, außerdem alte Armbruste, Bolzen u. s. w. enthalten. Es waren also zwei Truhen, und Handschriften des Klosters lagen darin." Die Prinzessin sah neugierig auf das Blatt, welches er vor sie hinlegte.

"Es war Zeit, daß diese Nachricht kam," suhr der Prosesssor fessor fröhlich fort, "denn ich gestehe Ew. Hoheit, das Phantom versolgte mich bei Tag und Nacht. Dies ist eine werthvolle Bestätigung, daß ich auf richtigem Wege bin."

"Ja," rief die Prinzessin, "ich bin überzeugt, wir finden den Schatz. Wenn ich nur ein wenig dazu helsen könnte! Wäre er durch Beschwörung zu gewinnen, wie gern wollte ich den Zaubergürtel umbinden und Frau Hetate anrusen. Leider ist dieser Weg Geister zu bezwingen veraltet, und die geheime Kunst, durch welche die Herren Gelehrten ihre Schätze heben, ist schwer zu erlernen."

"Auch ich bin jetzt wenig besser als ein unglücklicher Geisterbanner," antwortete der Prosessor. "Schlecht wäre ich empsohlen, wenn Ew. Hoheit meine Arbeiten nach der Thätigsteit beurtheilen wollte, welche ich hier durch Aufrühren des alten Staubes beweise. Man freut sich und wird getäuscht wie ein Kind. Es ist ein Glück, daß das Schicksal uns Büchersschreiber selten durch solche Gaukeleien neckt; was wir etwa für

Andere gewinnen, hängt nicht mehr vorzugsweise von zufälligem Funde ab."

"Ich aber ahne etwas von dem Ernst der Arbeit, welche ich nicht sehe," rief die Prinzessin, "Ihre Güte hat mir wenigstens ein kleines Guckenster geöffnet, durch welches ich in die Werkstatt der schaffenden Geister blicken kann. Ich begreife, daß die Arbeit der Gelehrten für Jeden, der zu ihrer stillen Gemeinde gehört, einen unwiderstehlichen Reiz ausüben muß. Ich möchte die Frauen beneiden, denen das Glück wird, solcher Thätigkeit durch ihr ganzes Leben nahe zu sein."

"Wir sind kühne Eroberer am Schreibtisch," antwortete der Prosessor, "aber dem Eroberer und seiner Umgebung wird oft das Mißverhältniß zwischen innerer Freiheit und äußerer Unbehülslichkeit fühlbar. Wer das wirkliche Leben mit uns durchmacht, der wird ums leicht übersehen und unsere Einseitigkeit schwer ertragen. Denn, Hoheit, die Gelehrten sind selbst wie die Bücher, welche sie schreiben. In der Mehrzahl stehen wir schlecht gerüstet in dem Wirrwarr der Geschäfte, zuweilen hülflos in der vielgestaltigen Thätigkeit unserer Zeit. Wir sind treue Freunde solcher Stunden, in denen der Mensch neue Kraft sucht für den Kampf des Lebens, aber in dem Streit selbst sind wir häusig ungeübte Helfer."

"Dachten Sie bei Ihren Worten an sich selbst?" frug die Prinzessin schnell.

"Nein," versetzte der Prosessor, "ich trug ein Bild im Sinne, das ich mir aus den Zügen vieler Berufsgenossen zusammengesetzt hatte, aber wenn Ew. Hoheit nach mir fragen, auch ich bin nach dieser Richtung ein regelrechter Gelehrter. Denn ich habe oft Gelegenheit gehabt zu bemerken, wie unsertig mein Urtheil in allen Fragen ist, bei denen nicht mein Wissen ober meine sittlichen Empfindungen mir Sicherheit geben."

"Das ist mir gar nicht recht, Herr Werner," rief die Prinzessin, und lehnte sich gravitätisch auf dem Sessel zurück. "Meine Phantasie war im besten Fluge, ich saß als Gebieterin der Welt da, bereit, meine Völker zu beglücken, und ich machte Sie zu meinem Minister."

"Das Zutrauen thut mir wohl," versetzte der Prosessor, "aber wenn Hoheit einmal in die Lage kommen, einen Gehülsen der Herrschaft zu suchen, so würde ich diese Würde nur dann mit gutem Gewissen annehmen, wenn Ew. Hoheit Insassen vorher alle in der Presse des Duchbinders zurechtgeschnitten wären, wenn sie ein Röckhen aus Pappe trügen und auf ihrem Rücken einen Zettel, der deutlich besagt, was jeder für einen Inhalt hat."

Die Prinzessin lachte, aber ihr Auge ruhte innig auf dem ehrlichen Antlitz des Mannes. Sie sprang auf und trat vor ihn. "Immer sind Sie wahrhaft und klar, und hoch das Haupt."

"Dank für die Beurtheilung," versetzte der Professor fröhlich. "Selbst Ew. Hoheit behandeln mich wie einen Geist, der in einem Buche steckt, Sie rühmen mich so offen, als ob ich die Worte nicht verstände, die man über mich spricht. Ich bitte um Erlaubniß, auch Ew. Hoheit meine Gefühle in einer Recension vorzutragen."

"Wie ich bin, will ich von Ihnen nicht hören," rief die Prinzessin, "denn Sie würden trot der Harmlosigkeit, die Sie an sich loben, am Ende so viel aus mir heranslesen, als wenn auch ich Goldschnitt und einen Safftanrücken trüge. Aber mir ist ernst zu Nuth, wenn ich Sie rühme. In, Herr Werner, seit Sie bei und sind, geht mir ein besseres Verständniß für den Werth des Lebens auf. Sie wissen nicht, welcher Gewisin sür mich ist, einen Geist zu beobachten, der, undekümmert um das kleine Treiben seiner Umgedung, nur seiner hohen Göttin der Wahrheit dient. Und bedrängt der Karm des Tages, und verwirrt die Begehrlichkeit; die Menschen, von denen ich umgeben din, auch die guten, sie Alle denken und sorgen behagslich um sich selbst und schließen bequeme Verträge zwischen ihrem Pstichtzessihl und ihrem Egvismus. Hier aber erkenne ich eine Selbstlosigkeit und eine unablässige Hingabe des eigenen Daseins

und Gewaltiges, daß mich die Bewunderung weich macht, wenn ich Sie ansehe. Ich fühle den Werth solches Daseins wie ein neues Licht, das in meine Seele fällt. Nie habe ich bis jetzt gewußt, daß Andere neben mir einhergehen, begeistert, den Himmel im Herzen. Das ist meine Recension über Sie, Herr Gelehrter, sie ist vielleicht nicht gut geschrieben, aber sie kommt vom Herzen."

Das Auge des Gelehrten strahlte, als er dem Fürstenkinde in das geröthete Antlitz sah, aber er schwieg. Es war eine lange Pause. Die Prinzessin wandte sich ab, und neigte sich über die Bücher. Endlich begann sie mit leiser Stimme: "Sie gehen zu Ihrer Tagesarbeit, ich will es auch. Bevor Sie mich verlassen, bitte ich Sie, mein Lehrer zu sein, ich habe in der Kunstgeschichte, die mir Ihre Güte aus der Bibliothek brachte, eine Stelle bezeichnet, welche mir nicht verständlich war."

Der Prosessor nahm das ausgeschlagene Buch zur Hand und lachte. "Dies ist die Theorie einer andern Kunst, es ist nicht das rochte Buch." Die Prinzessin las: "Blancmanger zu machen." Sie schling den Titel auf. "Geistreiches Kochbuch der alten Nürnberger Köchin." Erstaunt wandte sie das Buch um, es war derselbe einsache Bibliothekband. "Wie kommt dies hierher?" rief sie ärgerlich und schellte ihrer Kammerfrau. "Es ist Niemand hier gewesen," betheuerte diese, "als vorhin die Prinzen."

"Ja dann," rief die Prinzessin kleinlaut, "da ist nichts zu hoffen. Wir stehen jetzt unter der Herrschaft eines schadenfrohen Kobolds und müssen warten, ob unser Buch sich sindet. Leben Sie wohl, Herr Werner, wenn der Kobold das Buch herausgiebt, ruse ich Sie zurück."

Als der Professor entlassen war, kam die Kammerfrau erschroden und brachte die verlorene Archäologie in trübseligem Zustande. "Das Buch lag im Käsig des Affen, Jocko hat emsig darüber studirt, er war wüthend, als ich ihm den Band fortnahm."

Zu derselben Stunde stand der Kammerherr vor dem Fürsten. "Ihre Freunde von der Universität haben sich bei uns eingelebt; ich setze voraus, auch Sie thun das Ihre, ihnen unsere Stadt lieb zu erhalten."

"Professor Werner scheint sehr befriedigt," versetzte der Kammerherr mit Zurückaltung.

"Hat Ihre Schwester Malwine die Bekanntschaft der Frau Professorin gemacht?"

"Leider ist meine Schwester genöthigt, unsere kranke Tante auf dem Lande zu pflegen."

"Das ist schade," versetzte der Fürst, "sie mag Ursache haben, diesen Zufall zu bedauern. — Bor einiger Zeit haben Sie gegen mich die Ansicht ausgesprochen, daß dem Erbprinzen eine praktische Thätigkeit wohlthun werde; der Gedanke hat mich beschäftigt. Es wird nothwendig, im Bezirk von Rossau die Möglichkeit eines zeitweisen Aufenthalts zu schaffen. alte Oberförsterei ist dafür nicht übel geeignet. Ich habe mich entschlossen, das Haus durch einen Umbau in ein wohnliches Jagdschloß zu verwandeln. Der Erbprinz soll diesen Bau an Ort und Stelle ganz in seinem Sinn anordnen, Sie werden ihn begleiten. Der Baudirector hat Befehl, die Pläne nach den Befehlen des Erbprinzen zu zeichnen. Nur bei dem Kostenanschlag wünsche ich mitzusprechen. Unterdeß wird der Erbprinz sich mit den Zimmern begnügen, welche in der Oberförsterei für mich reservirt sind. Da aber der Bau nicht die ganze Zeit in Anspruch nehmen wird, so mag er seine Muße benützen, in der Wirthschaft des Herrn Bauer einen Einblick in unsern Landbau zu erwerben. Er soll die Feldarbeiten und die Buchführung kennen. Das Jahr ist bereits vorgeschritten und macht schnellen Aufbruch wünschenswerth. ist Befehl ertheilt, die Zimmer einzurichten, rüsten Sie sich zur Reise. Ich hoffe, daß diese Disposition einen Wunsch erfüllt,

den Sie wohl längst gehegt haben. Die schöne Landschaft und der stille Wald werden auch Ihnen nach dem Treiben des Winters eine Erfrischung sein."

Der Kammerherr verbeugte sich erschrocken vor seinem Herrn, der so gnädig die Verbannung vom Hose aussprach, er eilte zum Erbprinzen und berichtete das Unheil. "Es ist Exil," rief er außer sich.

"Treffen Sie schnell Ihre Anstalten," versetzte der Erbprinz ruhig, "ich bin vorbereitet, noch in dieser Stunde sortzuzehen."

Der Erbprinz ging zu seinem Bater. "Ich werde thun, was du besiehlst, und mir Mühe geben, deine Zufriedenheit zu verdienen. Wenn du, mein Bater, diesen Aufenthalt an entslegenem Ort für nütlich hältst, so sage ich mir, du verstehst besser als ich, was meiner Zukunft dient. Aber," suhr er zögernd fort, "ich darf nicht von hier scheiden, ohne eine Bitte auszusprechen, die mir sehr am Herzen liegt."

"Sprich, Benno," sagte ber Fürst gnädig.

"Ich flehe dich an, entlaß den Professor und seine Frau so schnell als möglich aus der Nähe des Hofes."

"Was soll das?" frug der Fürst rauh.

"Der Aufenthalt ist hier für Frau Werner nachtheilig. Ihr Ruf wird durch die ungewöhnliche Lage, in welche sie gestommen ist, gefährdet. Ich bin ihm und ihr zu großem Dank verpflichtet, ihr Glück ist mir theuer und mich quält der Gestanke, daß ihr Verweilen in unserer Gegend den Frieden ihrer Tage zu stören droht."

"Und weßhalb fürchtet beine Dankbarkeit eine Störung des Glücks, das dir so theuer ist?" frug der Fürst.

"Man nimmt an, daß der Pavillon ein verhängnißvoller Aufenthalt für eine ehrbare Frau sei," versetzte der Erbprinz entschlossen.

"Wenn durch die Wohnung gefährdet wird, was du Ehrbarkeit nennst," sagte der Fürst bitter, "dann wird diese Tugend seicht verloren." "Es ist nicht die Wohnung allein," fuhr der Erbprinz fort. "Die Damen des Hoses haben sich ganz zurückgehalten, die Fremden werden viel besprochen, Geschwätz und Verläumdung sind thätig, ihr schuldloses Leben falsch darzustellen."

"Ich höre mit Erstaunen," versetzte der Fürst, "wie lebhaft deine Sorge für die fremde Frau ist, du selbst: hast ihr. doch, wenn ich recht vernahm, während dieser Wochen nur wenig von chevalerester Aufmerksamkeit gegönnt."

"Ich habe es nicht gethan," rief der Erbprinz, "weil ich mich verpflichtet fühlte, wenigstens für meine Person zu vermeiden, was ihr schaden konnte. Ich sab die spreisen Blicke unserer Herren, als die Fremden ankamen, ich hörte geringschätige Worte über die neue Schänheit, die in jenem Hause eingeschlossen sei, und mir drehte sich vor Scham und Jarns das Herz um. Deßhalb habe ich mich mit Schmerzen bezwungen, ich habe vor meiner Umgebung Gleichgültigkeit geheuchelt und habe ihr selbst eine kalte Miene gezeigt, aber, mein Vater, es ist mir schwer geworden, und die letzten Wochen waren für mich voll bitterer Sorge, denn ich habe die glücklichsten Stundens meiner academischen Zeit in ihrem Kreise verlebt."

Der Fürst hatte sich abgewandt, er zeigte jetzt dem Sohne ein lächelndes Antlitz. "Das also war der Grund deiner Zurücklatung! Ich hatte vergessen, daß du in den Iahren sanster: Regung stehst, und geneigt bist, in deinem Verhältniß zu Frauen mehr schwärmerisches Gefühl aufzuwenden, als für einen Manngut ist. Und doch möchte ich dich darum beneiden. Leider gönnt das Leben so weicher Empfindung keine Daner." Er trat vor den Prinzen und suhr gütig fort: "Ich leugne nicht, Venno, daß ich die Ankunst dieser Fremden in deinem Interesse anders ansah. Für einen Prinzen von deinem Naturell ist vielleicht nichts so bildend, als zarte Neigung zu einer Frau, welche keine Ansprüche an das äußere Leben des Freundes macht und ihm doch den Reiz eines innigen Seelenbundes gewährt. Dir sind Liebeleien mit den Damen des Hoses oder

mit anspruchsvollen Intrigantinnen gefährlich, du hast dich zu hüten, daß nicht eine Frau, der du dich hingiebst, mit dir spielt und dich selbstsüchtig sür ihre Zwecke benust. Nach Allem, was ich wußte, war dein Verhältniß zu der Dame im Pavillon grade, was du für deine nächste Zukunst brauchtest. Aus Grundsäten, denen ich die volle Anerkennung nicht versage, hast du vermieden, diese idplischen Beziehungen wieder auszunehmen. Du selbst hast nicht gewollt, was ich dir in guter Meinung bereitete; mir scheint deßhalb, du hast das Recht verloren, in dieser Angelegenheit noch überhaupt etwas zu wollen."

"Bater," rief der Erbprinz, und rang erschreckt die Hände, "daß du mir dies sagst, ist unbarmherzig. Ich hatte die dunkle Ahnung, daß die Einladung zu uns in geheimer Absicht geschehen sei, ich habe diesen Verdacht niedergekämpst und mich darum gescholten. Jetzt aber stehe ich entsetzt vor dem Gedanken, daß ich selbst die Schuld an dem Unglück guter Menschen trage. Deine Worte geben mir das Recht, meine Bitte zu wiedersholen: entlaß sie so schnell als möglich, oder du machst deinen Sohn unglücklich."

"Ich lerne dich von ganz neuer Seite kennen," versetzte der Fürst, "und ich bin dir dankbar für den Einblick, den du mir endlich in dein schweigsames. Wesen gestattest. Du bist entweder ein überspannter Träumer oder du bist mit einem Talent für Diplomatie versehen, das ich dir niemals zugestraut hätte."

"Ich bin dir gegenüber nichts als wahr," rief der Erbprinz. "Soll die Frau nach dem Hause Bielstein kommen, um gerettet zu werden?" frug der Fürst höhnend.

"Nein," versetzte der Erbprinz leise.

"Deine Forderung verdient kaum eine Antwort," fuhr der Fürst fort. "Die Fremden sind hergerusen für eine gewisse Zeit, der Mann steht nicht in meinem Dienst, ich bin weder in der Lage sie fort zu schicken, denn sie haben mir keinen Grund zur Unzufriedenheit gegeben, noch sie wider ihren Willen hier zu halten."

"Berzeihung, mein Bater," rief der Erbprinz, "du selbst hast durch die gnädige Aufmerksamkeit, welche du der Frau täglich zu Theil werden läßt, durch artige Sendungen und öfteren Besuch dem Hof die Meinung erregt, daß du ihr ein besonderes persönliches Interesse zuwendest."

"Ist der Hof so beflissen, dir vorzutragen, was mir, gegenüber dem unziemlichen Benehmen Anderer, schicklich erscheint?" frug der Fürst.

"Mir wird wenig von dem gesagt, was unsere Umgebung spricht, sei überzeugt, daß ich kein offenes Ohr für ihre Bermuthungen habe, aber es ist unvermeidlich, daß auch ich zusweilen hören muß, was Alle beschäftigt und in Harnisch bringt. Denn man wagt sogar zu behaupten, daß sich seder deine Ungnade zuziehe, der ihr nicht Aufmerksamkeit beweist; und man hält bereits für besonders achtungswerth und charaktersest, ihr Artigkeiten zu versagen. Dich wie sie bedroht die Verläumdung. Vergieb mir, mein Vater, daß ich es grade heraus sage, du selbst hast durch deine Gnade die Frau in die gefährsliche Lage gebracht, und deßhalb liegt dir ob, sie daraus zu befreien."

"Der Hof wird immer tugendhaft, wenn sein Herr eine Dame auszeichnet, welche nicht in die Hoffreise gehört; auch du wirst lernen, solche Sittenstrenge gering zu achten," versetzte der Fürst. "Es ist eine ungewöhnliche Neigung, Benno, die dein furchtsames Wesen an die Grenzen der Redefreiheit treibt, welche dem Sohn gegen den Vater gestattet ist."

Dem Erbprinzen röthete sich das bleiche Antlitz. "Ja, mein Bater," rief er, "höre, was jedem andern Ohr Geheimsniß bleiben wird. Ich liebe die Frau so warm und von ganzem Herzen, daß ich ihr mit Freude das größte Opfer bringen würde. Die Macht, welche Schönheit und Unschuld des Weibes auf einen Mann ausübt, habe ich bei ihr gefühlt, mehr als

einmal habe ich mich an ihrem lauteren Gemüth aufgerichtet. Ich war selig in ihrer Nähe, und unglücklich, wenn ich nicht in ihre Augen sah. In dem ganzen Jahre habe ich in der Stille an sie gedacht, in diesem schmerzvollen Gefühl bin ich zum Mann herangewachsen. Daß ich jetzt den Muth habe, vor dich zu treten, verdanke ich dem Einfluß, den sie auf mich geübt. Ich weiß, mein Vater, wie unglücklich eine solche Leidenschaft macht, ich kenne die Qual, das geliebte Weib für immer zu entbehren. Was mich erhoben hat in den bittersten Stunden des sehnsüchtigen Verlangens, das war allein der Gedanke an den Frieden ihrer reinen Seele. Jett weißt du Alles, mein Geheimniß habe ich zu beinen Füßen niedergelegt, ich flehe, mein Herr und Vater, schone dies Vertrauen. du bisher für mein Wohl gesorgt, heut ist die Stunde, wo du mir den höchsten Beweis deiner Treue geben kannst. die Frau, welche bein unglücklicher Sohn liebt."

Das Antlitz des Fürsten hatte sich unter den Worten des Sohnes verändert, der Prinz erschrak vor dem seindlichen Ausdruck. "Suche dir für deine Person das Ohr eines sahrenden Ritters, der begierig das Wasser hinuntertrinkt, in welches seine Dame ein Thränchen geweint hat."

"Ia, ich suche beine ritterliche Hülfe, mein Fürst und Herr," rief der Erbprinz außer sich, "ich beschwöre dich, laß mich nicht vergebens werben, ich rufe dich zu einem Dienst für mich und sie, als Prinz unseres erlauchten Hauses und als Mitglied derselben Genossenschaft, deren Devise wir beide tragen. Versage nicht deinen Beistand in ihrer Gefahr."

"Wir stehen nicht im Ordenssaal," versetzte der Fürst kalt, "und die Phrase klingt widerwärtig in die Stimmung des Werkeltages. Ich habe dein Vertrauen nicht begehrt, zu dreist hast du mir's aufgedrungen, wundere dich nicht daß der Vater über die vermessene Rede zürnt und der Fürst dich ungnädig entläßt."

Der Erbprinz erblich und trat zurück. "Der Zorn des Frentag, Handschrift. 11.

Baters und die Ungnade meines Herrn sind ein Unglück, welches ich tief fühle; aber noch furchtbarer ist mir der Gedanke, daß hier am Hose ein Unrecht gegen eine Unschuldige verübt wird, ein Unrecht, an welchem auch ich Theil haben soll. Wie schwer dein Zorn mich treffe, ich sage dir doch, du selbst hast die Frau der Wisdeutung ausgesetzt, und solange ich dir gegenüberstehe, werde ich dir das sagen und nicht ablassen mit der Bitte: entserne sie von hier, um ihrer Ehre und um unserer Ehre willen."

"Da beine Worte endlos um dasselbe leere Phantom flattern," versetzte der Fürst, "so ist es Zeit, dieser Unterredung ein Ende zu machen. Du wirst auf der Stelle abreisen, du wirst der Zeit überlassen, ob sie mich vergessen läßt, was ich heut von dir erfahren. Bis dahin magst du in der Einsamsteit darüber nachsinnen, daß du ein Thor warst, als du den Bormund Fremder spielen wolltest, welche vollständig in der Lage sind, für ihr eigenes Heil zu sorgen."

Der Erbprinz verneigte sich. "Hat mein durchlauchtigster Herr noch einen Befehl für mich?" frug er mit zuckenden Lippen.

Finster entgegnete der Fürst: "Dir bleibt nur noch übrig, daß du selbst die Fremden gegen deinen Vater aufregst."

"Ew. Hoheit wissen, daß mir dergleichen nicht geziemen würde."

Der Fürst winkte mit der Hand, der Sohn schied mit stummer Verbengung.

Der Prinz rief nach seinem Wagen und eilte zu seiner Schwester. Die Prinzeß sah ängstlich in sein verstörtes Gesicht. "Du sollst fort?" rief sie.

"Lebe wohl," sagte er, ihr die Hand reichend, "ich gehe auf's Land, uns noch ein neues Schloß zu bauen, wenn wir einmal die Scene wechseln wollen."

"Wann kehrst du zurück, Benno?"

Der Erbprinz zuckte die Achseln. "Sobald der Fürst be-

siehlt. Ich habe jetzt den Auftrag, ein wenig Baumeister und Landwirth zu werden, auch dies ist eine nützliche Thätigkeit. Lebe wohl, Sidonie. Sollte der Zufall dich einmal mit Frau Werner zusammenführen, so würde ich dir verbunden sein, wenn du nicht auf das Geschwätz des Hoses achten, sondern daran denken wolltest, daß sie eine wackere Frau ist, und daß ich ihr von früher großen Dank schuldig bin."

"Bist du unzufrieden mit mir, mein Bruder?" frug die Prinzessin ängstlich.

"Mache gut, Siddy, was du noch gut machen kannst, lebe wohl."

Prinz Victor begleitete ihn zum Wagen. Der Erbprinz faßte ihn an der Hand und sah bedeutungsvoll nach dem Pavillon hinüber, Victor nickte. "Es ist mein eigener Vortheil," sagte er. "She ich nach der Garnison gehe, besuche ich dich im Lande des Farrnkrauts, ich erwarte, dich als Bruder Klausner zu sinden mit langem Bart und einer Müße von Baumrinde. Lebe wohl, Ritter Toggenburg, und lerne dort, daß die beste Philosophie auf Erden ist, jeden Tag für verloren zu halten, an dem man keinen dummen Streich gemacht hat. Besorgt man dies Geschäft nicht selbst, so übernehmen Andere die Müße. Es ist immer lustiger, Hammer zu sein, als Ambos."

Der Fürst war heut während der Hostasel so sinster und schweigsam, daß es den meisten Anwesenden aufsiel, nur kurze Bemerkungen sielen von seinem Munde, zuweilen ein herber Scherz, dem man anmerkte, daß die Seele des Fürsten nach Fassung rang; der Hos verstand, daß diese unheimliche Stimmung mit der Abreise des Erdprinzen zusammenhing, und Ieder hütete sich, den Verstörten zu reizen. Der Prosessor allein genoß den Vorzug, dem Fürsten ein Lächeln abzunöthigen, als er gutlaunig von dem verzauberten Schloß Solitude erzählte. Nach der Tasel sprach der Fürst neben dem Prosessor mit einem Adjutanten, der Prosessor wandte sich an den Oberste

hofmeister, und obgleich er die unzugängliche Artigkeit des Mannes sonst mied, that er heut doch eine gleichgültige Personensfrage. Der Obersthosmeister antwortete verdindlich, daß der nahe Hofmarschall sicher die beste Auskunft geben könne, und veränderte seinen Plaz. Gleich darauf trat der Fürst, quer durch die Gesellschaft schreitend, an den Obersthosmeister, zog sich mit riesem in eine Fensternische zurück und begann: "Sie haben mich auf meiner ersten Reise nach Italien begleitet und, wenn mir recht ist, ein wenig meine Liebhaberei für Alterthümer getheilt. Unsere Sammlung wird neu geordnet, an einem Katalog sleißig gearbeitet."

Der Obersthofmeister sprach seine Anerkennung der fürstlichen Liberalität aus.

"Professor Werner ist sehr thätig," suhr der Fürst fort, "es ist erfreulich, wie gut er zu orientieren versteht." Der Obersthosmeister blieb stumm.

"Sie erinnern sich, Excellenz, wie beluftigend uns in Italien die Sammler waren, welche den Fremden durch Lohndiener in ihre Kabinette zogen und um eine erloschene Inschrift endlos gesticulirten. Wie die meisten Menschen an einer sixen Idee leiden, so auch unser Gast. Er argwöhnt, daß in einem Hause unseres Fürstenthums eine alte Handschrift verborgen liege, deßhalb hat er die Tochter des Hausbesitzers geheirathet, und da er trotzem seinen Schatz nicht gefunden, sucht er jetzt in der Stille dies Nebelbild auf allen Böden der Residenz. Hat er nie gegen Sie darüber gesprochen?"

"Ich habe noch keine Veranlassung gehabt, sein Vertrauen zu suchen," erwiederte der Obersthofmeister.

"Da haben Sie etwas verloren," fuhr der Fürst sort, "er spricht in seiner Weise gut und gern darüber; es wird Sie unterhalten, einmal diese Art von Narrheit näher zu betrachten. Kommen Sie nachher mit ihm in mein Arbeitszimmer."

Der Obersthofmeister verneigte sich und meldete beim

Aufbruch dem Professor, daß der Fürst ihn noch zu sprechen wünsche.

Die Herren traten bei dem Fürsten ein, diesem eine ersheiternde Unterhaltung zu schaffen.

"Ich habe Seiner Excellenz erzählt," begann der Fürst, "daß Sie bei uns noch ein besonderes Interesse als Jagdliebhaber verfolgen. Wie steht's mit der Handschrift?"

Der Professor berichtete über seine neue Entdeckung und die beiden Truhen. "Der nächste Jagdgrund, worauf ich hoffe, sind die Böden und Kammern im Sommerschloß der Frau Prinzessin; weigern auch diese eine Beute, so weiß ich mir kaum noch eine undurchsuchte Stätte."

"Es soll mich freuen, wenn Sie recht bald zum Ziele kommen," sagte der Fürst, und blickte zu dem Obersthofmeister hinüber. "Ich nehme an, daß es auch für Ihr eigenes Leben von Wichtigkeit sein würde, diese Handschrift zu finden. Sie werden sich ja wohl dazu verstehen, dieselbe durch den Druck bekannt zu machen."

"Es wäre die größte Aufgabe, die mir werden könnte," versetzte der Prosessor, "vorausgesetzt, daß Ew. Hoheit Huld mir dies Werk anvertrauen wollten."

"Sie sollen die Arbeit übernehmen und kein Anderer," erwiederte der Fürst lächelnd, "soweit ich ein Recht habe, darüber zu bestimmen. Also das unsichtbare Buch würde für Ihre Wissenschaft in Wahrheit große Bedeutung haben?"

"Die größte Bedeutung. Aber der Inhalt wäre für jeden Gebildeten von hohem Werth, ich meine, er würde auch Ew. Hoheit fesseln," sagte der Prosessor arglos und freudig, "denn der Römer Tacitus ist in gewissem Sinne ein Hosschriftsteller, Wittelpunkt seiner Erzählung sind die Charaktere der Kaiser, welche in dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung die Geschicke der alten Welt bestimmt haben. Es ist freilich im Ganzen ein trübes Vild."

"Er ist ein Schriftsteller der Opposition?" sagte der Fürst

"Er ist der große Berichterstatter über eine eigenthümliche Berbildung der Charaktere, welche bei den Herren der antiken Belt eintrat, wir verdanken ihm eine Reihe von psychologischen Schilderungen der Krankheit, welche sich damals auf dem Throne entwickelte."

"Das ist mir neu," versetzte der Fürst, sich auf seinem Stuhl bewegend.

"Ew. Hoheit würden, ich bin überzeugt, mit dem größten Antheil die verschiedenen Formen dieser Seelenkrankheiten bestrachten, und Höchstbieselben würden in andern Zeiträumen der Vergangenheit, ja in früheren Zuständen unseres eigenen Volkes viele bedeutsame Seitenbilder finden."

"Sie nehmen also eine besondere Krankheit an, welche nur die Regenten befällt?" frug der Fürst, "die Mediciner werden Ihnen für diese Entdeckung besonderen Dank wissen."

"In der That," rief der Professor eifrig, "ist die furcht» bare Bedeutung dieser Erscheinung noch viel zu wenig gewürdigt, teine andere hat auf das Schicksal der Nationen so unermeß= lichen Einfluß geübt. Was Pest und Krieg verdarben, ist wenig gegen die verhängnisvolle Verwüstung der Völker, welche durch dies besondere Leiden der Herrscher angerichtet wurde. diese Krankheit, welche noch lange nach Tacitus unter den römischen Imperatoren wüthete, ist kein Leiden, welches auf das alte Rom beschränkt war, sie ist zuverlässig so alt, wie die Despotien des Menschengeschlechts, sie befiel auch später in den dristlichen Staaten zahlreiche Herrscher, sie brachte in jeder Zeit anders geformte, groteske Gestalten hervor, sie war durch Jahrtausende der Wurm, welcher, in der Hirnschale eins geschlossen, das Mark des Hauptes verzehrte, das Urtheil vernichtete, die sittlichen Empfindungen zerfraß, bis zukett nichts übrig blieb, als der hohle Schein des Lebens. Zuweilen wurde es Wahnsinn, den auch der Arzt nachweisen kann, aber in zahlreichen anderen Fällen hörte die bürgerliche Zurechnungsfähigkeit nicht auf und der geheime Schaden barg fich forgfäl=

tig. Es gab Perioden, wo nur einzelne festgefügte Seelen sich völlige Gesundheit bewahrten, und wieder andere Jahrhunderte, wo ein frischer Luftzug aus dem Volke die Häupter, welche das Diadem trugen, frei erhielt. Ich bin überzeugt, wer den Beruf hat, die Zustände späterer Zeit genau zu untersuchen, wird im Grunde denselben Verlauf der Krankheit selbst noch in den milderen Formen unserer Bildung erkennen. Meinem Leben liegen diese Beobachtungen fern, auch zeigt der römische Staat allerdings die abentenerlichsten Formen der Krankheit, denn dort sind die größten Verhältnisse und eine so mächtige Entfaltung der Menschennatur in Tugend und Verkehrtheit, wie seitdem selten in der Geschichte."

"Den Herren Gelehrten aber macht es besondere Freude, diese Leiden früherer Herrscher an's Licht zu stellen?" frug der Fürst.

"Sie sind gewiß lehrreich für alle Zeiten," fuhr der Professor sicher fort, "denn sie prägen durch furchtbare Beispiele die Wahrheit ein, daß der Mann, je höher er steht, um sostärkere Schranken nöthig hat, welche die Willkür seines Wezens bändigen. Ew. Hoheit freies Urtheil und reiche Erfahrung werden schärfer als Jemand aus meinem Lebensfreise beobachten, daß diese Krankheitserscheinungen sich stets da zeigen, wo der Regierende weniger zu scheuen und zu ehren hat, als ein anderer Sterblicher. Was den Menschen in gewöhnlicher Lage gesund erhält, ist boch nur, daß ihm eine strenge und unablässige Controle seines Lebens in jedem Augenblick fühlbar wird, seine Freunde, das Gesetz, die Interessen Anderer umgeben ihn von allen Seiten, sie fordern gebieterisch, daß er Denken und Wollen der Ordnung füge, durch welche Andere ihr Gedeihen sichern. Zu jeder Zeit ist die Gewalt dieser Fesseln bei dem Regenten minder stark; was ihn einengt, vermag er leichter niederzuwerfen, eine ungnädige Handbewegung scheucht den Warnenden für immer von seiner Seite, vom Morgen bis zum Abend ist er mit Personen umgeben, welche ihm bequem sind, ihn mahnt kein Freund an seine Pflicht, ihn straft kein Geset. Hundert Beispiele lehren, daß frühere Herrscher selbst bei großen äußeren Erfolgen an innerer Berwüstung litten, wo nicht eine starke öffentliche Meinung und kräftige Theilnahme des Bolkes am Staat sie unablässig zwang, sich selbst zu behüten. Es liegt nahe, an die riesengroße Kraft eines Feldherrn und Eroberers zu denken, den die Erfolge und Siege des eigenen Lebens in's Wüste und Maaßlose getrieben haben, er war ein furchdarer Phantast geworden, Lügner gegen sich selbst, Lügner gegen die Welt, bevor er gestürzt wurde, und lange bevor er starb. Doch dergleichen zu untersuchen, ist, wie gesagt, nicht mein Berus."

"Nein," sagte der Fürst tonlos.

"Die entfernte Zeit," begann der Obersthofmeister, "welche Sie im Auge haben, war aber nicht nur für die Regenten, auch für die Bölker eine traurige Spoche. Wenn mir recht ist, war das Sefühl des Absterbens allgemein, auch bewunderte Schriftsteller taugten nicht viel, mir wenigstens sind solche Männer wie Apulejus und Lucian als eitle und kläglich gemeine Wenschen erschienen."

Der Professor sah überrascht auf den Hofmann.

"In meiner Jugend las man dergleichen häufiger," fuhr dieser fort. "Ich verdenke den Besseren jener Zeit nicht, wenn sie sich mit Widerwillen von solchem Treiben abwandten und sich in das engste Privatleben oder in die thebanische Wüste zurückzogen. Deßhalb, wenn Sie von einer Krankheit der römischen Imperatoren sprechen, möchte ich entgegnen, daß sie nur Folge einer ungeheuren Erkrankung der Bölker ist, obgleich ich sehr wohl einsehe, daß sich während diesem Verderb der Einzelnen ein großer Fortschritt des Menschengeschlechts vollzogen hat, die Befreiung der Völker aus abschließendem Volksthum zu einer Cultureinheit, und der neue Ibealismus, welcher durch das Christenthum auf die Erde kam."

"Zuverlässig ist die Form des Staates und die Form der

Bildung, welche die einzelnen Kaiser vorfanden, entscheidend für ihr Leben gewesen. Jedermann ist in diesem Sinne Kind seiner Zeit, und wenn es gilt, das Maaß ihrer Schuld zu besstimmen, dann wird vorsichtiges Abwägen ziemen. Aber was ich die Ehre hatte, Sr. Hoheit als besondern Vorzug des Tacitus anzusühren, ist auch nur die Meisterschaft, mit welcher er die eigenthümlichen Shmptome und den Verlauf des Cäsarenswahnsinns schildert."

"Sie waren alle wahnsinnig," unterbrach der Fürst mit heiserer Stimme.

"Berzeihung, gnädiger Herr," entgegnete der Professor arglos. "Augustus wurde auf dem Throne ein besserer Mann, und nach der Zeit, in welcher Tacitus schrieb, haben noch manche gute und maaßvolle Herrscher gelebt. Etwas von dem Fluch, welchen übel beschränkte Macht auf die Seelen ausübte, mag an der Mehrheit der römischen Kaiser erkennbar sein. In den besseren aber lag er wie eine Kränklichkeit, welche, nur selten bemerkar, immer wieder durch Tüchtigkeit oder gute Natur gebändigt wurde. Eine Anzahl freilich verdarb durchaus, und in ihnen entwickelte sich die Krankheit nach einer bestimmten Stusensolge, deren innere Gesetzlichkeit wir wohl begreisen."

"Sie wissen also auch, wie den Leuten zu Muthe war?" fuhr der Fürst auf, den Professor scheu anblickend.

Der Obersthofmeister trat in eine Fensternische.

"Der Verlauf der Krankheit ist im Allgemeinen nicht schwer zu versolgen," versetzte der Prosessor erfüllt von seinem Gegenstande. "Die Uebernahme der Regierung wirkt zunächst erhebend. Der höchste Erdenberuf steigert auch beschränkte Menschen wie den Claudius, verdorbene Buben wie den Calisgula, Nero und Domitian während der ersten Wochen zu einem gewissen pathetischen Adel. Lebhaft ist das Bestreben zu gessallen, beslissen die Arbeit sich durch Gnade sestzusetzen; die Schen vor einflußreichen Persönlichkeiten oder vor dem Widersstreben der Masse zwingt zur Borsicht. Die Herrschaft aber

hat den Menschen zum Sclaven gemacht; und der Sclavensinn. trägt eine Berehrung entgegen, welche den Kaiser äußerlich überandere Menschen hinausstellt, er ist von den Göttern besonders: begnadigt, ja seine Seele ein Ausfluß der göttlichen Kraft. In dieser Adoration Aller und der Sicherheit der Herrschaft wuchert bald der Egoismus. Die zufälligen Forderungen eines ungebändigten Willens werden rücksichtslos, die Seele verliert allmälig das Urtheil über Bös und Gut, der persänliche Wunsch erscheint dem Regierenden sofort als Bedürfniß des Staates, Das Miß jede Laune des Augenblicks heischt Befriedigung. trauen gegen Unabhängige führt zu kopflosem Argwohn, wer sich nicht fügt, wird als Feind beseitigt, wer sich geschmeidig, anzupassen versteht, ist sicher, eine Herrschaft über den Herrscher auszuüben. Die Familienbande reißen, die nächsten Verwandten werden als geheime Feinde umlauert, der gleißende Schein eines herzlichen Vertrauens wird bewahrt, plötzlich durchbricht. eine Missethat den Schleier, mit welchem Heuchelei ein innex, lich hohles Verhältniß umzogen hat."

Der Fürst rückte mühsam seinen Sessel von dem Kaminsfeuer in das Dunkel.

Der Professor suhr eifrig fort: "Die Idee des römischen Staates verliert sich zuletzt ganz, aus den Seelen, ja sie wird als seindselig gehaßt, nur persönliche Anhänglichkeit wird gessordert, treue Hingabe an den Staat erscheint als Verbrechen. Diese Hülksosseit und das Schwinden des Urtheils über die Tüchtigkeit, ja über die wirkliche Ergebenheit der Menschen bezeichnen einen Fortschritt der Krankheit, durch welchen bereits die Zurechnungsfähigkeit beeinträchtigt wird. In dieser Zeit werden die Bildungselemente immer beschränkter und einseitiger, das Wollen immer eitler und kleinlicher. Ein kindisches Wesen wird sichtbar, Freude an elendem Tand und eitlen Possen, daneben eine bubenhafte Tücke, welche zwecklos verdirbt, es wird Genuß, nicht nur zu quälen, auch die Qualen Anderer zu schauen, unwiderstehlich wird das Gelüst, Imponirendes in

das Gemeine herab zu ziehen, ja auch Gleichgültiges zu zersstören. Sehr merkwürdig ist, wie mit dieser Abnahme der Denktraft eine unruhige und zerstörende Sinnlichkeit überhand nimmt. Ihre dunkte Gewalt wird übermächtig. Während sonst die Würde des höhern Alters auch dem Schwachen Haltung giebt, verletzt hier das widerliche Bild bejahrter Wistlinge, wie Tiberius und Claudius. In einer schamlosen und raffinirten Hingabe an Lüste wird die letzte Lebenstraft zerstört."

"Das ist sehr merkwürdig," wiederholze mechanisch der Fürst.

Der Professor schloß: "So vollendet sich der Berderb in vier Stufen, zuerst riesiger Egoismus, dann Argwohn und Heuchelei, dann knabenhafte Unvernunft, das letzte thut widerswärtige Ausschweifung."

Der Fürst erhob sich langsam von seinem Sessel, er strauchelte, der Obersthosmeister trat ängstlich näher, aber der Fürst preßte die Hand auf die Lehne und wandte sich dem Prosessor zu; ohne ihn anzusehen sagte er verabschiedend: "Ich danke den Herren für eine vergnügte Stunde." Man hörte den Worten die Anstrengung an, welche sie ihm kosteten. Im Hinausgehen frug der Prosessor leise den Obersthosmeister: "Ich habe den Fürsten gewiß durch die gedehnte Erörterung gelangweilt?"

Der Obersthofmeister sah erstaunt in das freundliche Antlitz des Gelehrten: "Ich zweisle nicht, der Fürst wird Ihnen sehr bald beweisen, daß er aufmerksam zugehört hat."

Als sie auf der Treppe waren, klang ein heiserer Mißton aus der Ferne, der alte Herr fuhr zusammen und lehnte sich an die Wand.

Der Professor lauschte, Alles war still. "Das war wie der Schrei eines wilden Thieres," sagte ex.

"Es klang von der Straße," versetzte der Obersthofmeister.

## 7.

## Ber Jummeln Cäsarenwahnsinn.

Herr Hahn fuhr an seinem Gartenzaun dahin. Seele war mit Dankbarkeit gefüllt; da diese aber verhindert wurde, durch das gewöhnliche Ventil freundlicher Rede auszuströmen, drang sie ihm in diejenige Kammer seines Hauptes, in welcher er die Pläne für Verschönerung des Gartens aufbewahrte. Der hochherzige Gegner von drüben feierte nächstens seinen Geburtstag, das hatte Herr Hahn auf weitem Umwege An diesem Tage durfte ihm vielleicht ein heimliches entdectt. Zeichen der Achtung vor Augen gestellt werden. Der größte Schatz im Garten bes Herrn Hahn waren seine Topfrosen, Bäumchen und Sträuche von jeder Größe und Farbe, pracht= volle Rosen, welche fast das ganze Jahr blühten und von den Vorübergehenden sehr bewundert wurden. Er trug sie eigen= händig im Garten hin und her und benutzte sie zum Ausputz verschiedener Gruppen. Diese Rosen beschloß er in stiller Huldigung zu widmen. Längst hatte er in der Mitte des seindlichen Gartens eine wüstes Rondel bedauert, das den ganzen Sommer thatlos balag, als Lagerplatz für den rothen Hund oder eine umherschweifende Kate. Wenn Herr Hummel an seinem Festtage in den Garten trat, sollte das runde Beet in eine blühende Rosengruppe verwandelt sein.

Dieser Gebanke verschaffte Herrn Hahn viele glückliche Stunden und erhob ihn ein wenig aus der Tiefe seines Kumsmers. Er trug also die Rosen in einen versteckten Winkel, stellte sie vor sich nach Größe und Farbe in Reihe und Glied und schrieb mit Kreide Rummern auf die Töpfe. Bei dem Hause des Parkwärters, welches jetzt als äußerster Vorposten der Stadt am Flusse stand, schwamm ein kleiner Kahn, diesen entlieh Herr Hahn in vertraulichster Weise für einige Nacht-

stunden. Vor dem ersten Morgengrau des feindlichen Geburtstages schlüpfte er aus seinem Hause, trug die Töpfe über den Parkweg in den Kahn und fuhr mit seiner Ladung bis zu der kleinen Treppe, welche aus dem Wasser in den Garten des Herrn Hummel führte. Er schlich mit seinen geliebten Rosen an das runde Beet, ordnete sie geräuschlos nach der Nummer, topfte jede einzelne aus und verwandelte die öde Stätte in ein prachtvolles Rosengebüsch. Als die Sperlinge in der Dachrinne ihre ersten Schimpfreden auf ihn hinabschrieen, hatte er die Erde des Beetes wieder mit kleinem Rechen geebnet. Noch einen vergnügten Blick warf er auf sein Werk, einen zweiten auf die dämmrige Hauswand, hinter welcher Herr Hummel der Ueberraschung des Morgens entgegenschlummerte, dann schlich er mit Grabeisen und leeren Scherben wieder in seinen Kahn, ruderte bis zum Hause des Parkwärters und barg sich und sein Gartengeräth auf dem eigenen Grunde, bevor das erste Sonnenlicht seinen Schornstein rosig anmalte.

Herr Hummel trat zur gewöhnlichen Stunde in die Wohnstube, empfing in guter Laune den Glückwunsch seiner Frauen, blickte gnädig auf den Festkuchen, welchen Frau Philippine neben seinen Kassee gestellt, und auf die Reisetasche, welche ihm Laura gestickt, nahm seine Zeitung zur Hand und weihte sich durch Theilnahme an den politischen Angelegenheiten der Nienschheit für die Geschäfte seines eigenen Lebens. Alles ließ sich gut an, er nahm in der Fabrik und im Comptoir die Gratulationen auf wie ein Lamm, er streichelte den knurrenden Hund und schrieb Geschäftsbriese voll Hochachtung an seine Kunden.

Als er gegen Mittag zu seinen Frauen zurückkehrte, trat auch der Doctor von drüben in das Zimmer und brachte seinen Glückwunsch dar. Auf der sonnigen Stirn des Hausherrn lagerte sich eine dunkle Wolke und es wetterleuchtete unter seinen ambrosischen Brauen. "Sieh da, auch Saul unter den Propheten! Wollen Sie einen verlorenen Esel nach dem Hause Ihres Baters holen? Damit können wir nicht auswarten. Oder wollen Sie einen Bortrag halten über die Sprache der Orangutangs im Kokoslande?"

"Meine Vorträge sind Ihnen noch nicht lästig geworden," versetzte der Doctor. 4,,Ich komme nicht dazu, weil Ihre gastliche Zuvorkommenheit selbst die Mühe übernimmt, die Anwesenden durch Ergüsse Ihrer guten Laune zu unterhalten. Ich habe Ihnen bereits meinen Wunsch ausgedrückt, niemals Zielpunkt derselben zu sein."

"So vertheidigen Sie sich doch, wenn Sie können," rief Herr Hummel.

"Nur die Rücksicht auf das Behagen der Anwesenden hindert mich," versetzte der Doctor, "Ihnen in Ihren vier Wänden die Antwort zu geben, welche Sie zu wünschen scheinen."

"Es würde mir leid thun, wenn Sie durch meine vier Wände in Nachtheil gesetzt würden," versetzte Hummel. "Ich mache Ihnen den Vorschlag, stellen Sie sich mit mir auf gleichen Fuß, bleiben Sie drüben und stecken Sie den Kopf zum Fenster hinaus, ich werde dasselbe thun, wir können dann über die Straße einander ansingen, wie zwei Canarienvögel."

"Jetzt aber bin ich hier," sagte ber Doctor mit einer Berbeugung, "und erhebe den Anspruch, dies Stück Geburtsstagskuchen in Frieden und unter freundlichen Gesichtern zu verzehren."

"Dann ersuche ich Sie, ohne übergroßen Schmerz auf mein Gesicht zu verzichten," versetzte Hummel. Er öffnete die Thür nach dem Garten und schritt unzufrieden die Stusen hinab. Schon von Weitem sah er die junge Rosengruppe im Tageslicht unschuldig lächeln. Er umtreiste die Stätte, schüttelte den Kopf und lud seine Frauen in den Garten. "Wer von euch hat diesen Einfall gehabt?" frug er. Die Frauen bezeugten so lebhaft ihre Ueberraschung, daß er von ihrer Unschuld überzeugt wurde; er rief den alten Schließer, den Buchhalter, Alle bewiesen völlige Unwissenheit. Die Niene des Herrn

Hummel wurde sinster. "Was heißt das? Hier ist eingeschlichen worden, während wir schliefen, nächtlicher Gartenbau ist nicht nach meinem Geschmack; wer darf sich unterstehen, mein Grundstück ohne Erlaubniß zu betreten? Wer hat diese Naturproducte eingeführt?"

Er ging unruhig die Wasserseite entlang, neben ihm schlich Speihahn. Der Hund kroch die Wassertreppe hinab, roch an einem braunen Holz, welches auf der letzten Stufe lag, stieg wieder zur Höhe, wandte sich gegen das Haus des Herrn Hahn und machte knurrend einen höhnischen Katzenbuckel. Es war so deutlich, als hätte er die freundlichen Worte gesprochen: "Wünsche wohl zu speisen."

"Richtig," rief Hummel, "der Einbrecher hat den Griff des Steuerruders zurückgelassen. Der braune Griff gehört zu dem Kahn des Parkwärters. Tragen Sie ihn hinüber, Klaus, ich fordere Antwort, wer gewagt hat, diesen Kahn hier anzulegen." Der Schließer eilte mit dem Holze fort und brachte verlegen die Antwort, Herr Hahn habe sich in der Nacht den Kahn ausgebeten.

"Wenn es Ahnungen giebt," rief Hummel zornig, "so war dies eine. Nächtliche Schleicherei Ihres Vaters verbitte ich mir unter allen Umständen," fuhr er den Doctor an.

"Ich weiß nichts davon," entgegnete der Doctor. "Hat dies mein Bater gethan, so ersuche ich Sie, auch wenn Ihnen an den Rosen nichts liegt, sich doch die gute Meinung gefallen zu lassen."

"Ich protestire gegen jede Rose, welche auf meinen Weg gestreut werden soll," rief Hummel. "Zuerst hatten wir giftige Klößchen aus übler Meinung, und jetzt Rosenblätter aus guter. Ihr Vater sollte an etwas Anderes denken, als an solche Possen. Noch ist der Grund und Boden mein, und dies Scharren der Hähne gedenke ich zu verhindern." Er suhr wild unter die Rosen, packte Stämmchen und Aeste, riß sie aus dem Boden und warf sie in einen wüsten Hausen. Der Doctor wandte sich finster ab, Laura aber eilte zu dem Bater und sah ihm zornig in das harte Gesicht. "Was du herausreißest," rief sie, "ich setze es mit meinen Händen wieder ein, daß du's nur weißt." Sie lief in eine Ecke des Gartens, trug Töpse herzu, kniete am Boden und preßte die Stöcke mit ihren kleinen Erdballen wieder in die Gesäße, eben so heftig, als der Vater ausrodete. "Ich will sie pslegen," rief sie dem Doctor zu, "sagen Sie Ihrem lieben Vater, daß nicht Alle in unserm Hause seine Freundlichkeit mißachten."

"Thu', was du nicht lassen kannst," versetzte Herr Hummel ruhiger. "Klaus, was stehen Sie da und glotzen auf ihren Hinterbeinen wie eine Schildfröte? Helfen Sie Fräulein Hummel bei ihrer freundlichen Erdarbeit. Dann tragen Sie die ganze Einbescheerung wieder hinüber zu dem jugendlichen Blumenzüchter. Eine Empfehlung, und er hätte im Dunkeln die Gärten verwechselt. Die Rosen möchte er selber begießen, bis wir jungen Mädchen mit einander zum Tanze gingen. Dann würde ich ihn um das Grünzeug zu einem Kranze bitten." Er drehte der Gesellschaft den Rücken und ging mit starken Schritten nach seinem Comptoir. Laura kauerte am Boden und arbeitete an den gemißhandelten Rosen mit geröthetem Antlitz und düsterer Entschlossenheit. Der Doctor half schweis Er hatte seinen Vater wohl hinter dem Zaune gesehen und wußte, wie tief der Arme den neuen Trotz des Gegners empfinden werde. Laura hörte nicht auf, bis alle Blumen so gut als möglich in den Töpfen geborgen waren, dann tauchte sie die Hände in das vorbeifließende Wasser, und ihre Thränen mischten sich mit der Fluth. Sie zog den Doctor nach dem Zimmer. Dort rang sie außer sich die Hände. "Das Leben ist schrecklich, wir gehen beide unter in dem kleinlichen Haber. Es giebt nur eine Rettung für Sie und für mich, sind Sie ein Mann, so finden Sie, was uns löst von diesem Jammer." Sie stürzte aus dem Zimmer, die Mutter winkte heftig dem Doctor, zurück zu bleiben, als dieser folgen wollte.

"Sie ist außer sich," rief Fritz, "was meinen ihre Worte? was fordert sie von mir?"

Die Mutter setzte sich verlegen auf ihren Sorgenstuhl, räusperte sich und zupfte an ihren Aermeln. "Ich muß Ihnen etwas vertrauen, Herr Doctor," begann sie zögernd, "was für uns beide sehr schmerzlich ist, und doch weiß ich mir keinen Rath, und alle Vorstellungen, die ich meinem unglücklichen Kinde mache, sind vergebens. Um Ihnen nichts zu verschweigen, es ist eine große Verirrung, und ich hätte nie erwartet, daß so etwas möglich wäre." Sie hielt an und suchte Kraft in ihrem Taschentuche. Friß sah ängstlich auf die verstörte Fran Hummel, ein Geheimniß Laura's, das er seit Wochen geahnt, sollte setzt vernichtend auf seine Hossfnungen fallen.

"Ich will Ihnen ja Alles gestehen, lieber Herr Doctor," fuhr die Mutter mit vielem Seufzen fort, "Laura schätzt Sie unendlich, und der Gedanke, Ihre Frau zu werden, ist ihr, ich darf es im Vertrauen sagen, nicht fremdartig und auch nicht grade unangenehm. Aber sie hat sich etwas in den Kopf gesetzt, was fürchterlich ist und was ich mich schäme über meine Lippen zu bringen."

"Sprechen Sie es aus," rief der Doctor in Verzweiflung. "Laura will von Ihnen entführt werden."

Fritz saß starr.

"Es ist unmenschlich, daß ich als Mutter diesen Wunsch gegen Sie aussprechen muß, aber ich weiß mir keinen Rath mehr."

"Aber wozu?" frug der Doctor, immer noch betäubt.

"Das grade ist das Schmerzlichste von Allem, und das soll sie Ihnen selbst bekennen. Wie sie auf den Gedanken gekommen ist, durch Poesien oder durch Zeitungslectüre aus der großen Welt, ich weiß es nicht. Aber in ihrer Stimmung, welche immer aufgeregt und tragisch ist, kann ich ihr keinen Widerstand leisten. Ich fürchte mich, meinem Mann darüber eine Mittheilung zu machen, ich beschwöre Sie, thun Sie das

Frehtag, Handschrift. II.

Ihrige mein Kind zu beruhigen. Sie ist von Gefühlen zerrissen und ich vermag den innern Kampf dieser jungfräulichen Brust nicht mehr widerstrebend anzusehen."

"Ich bitte um Erlaubniß," versetzte der Doctor, "darüber sogleich mit Laura zu sprechen." Ohne die Antwort der Mutter abzuwarten, eilte er die Treppe zu Laura's Zimmer hinauf. Er pochte. Als ihm keine Antwort wurde, riß er die Thür auf. Laura saß an ihrem Schreibtisch und schluchzte recht herzlich.

"Liebe, süße Laura," rief der Doctor an ihrer Seite, "ich habe mit Ihrer Mutter gesprochen, lassen Sie mich Alles wissen."

Laura suhr auf. "Jede warme Empfindung wird mit Hohn beworsen, jede Stunde, in der ich Sie sehe, wird mir durch die Feindseligkeit des Baters verbittert. Dem ärmsten Mädchen geht das Herz auf, wenn sie die Stimme des geliebten Mannes hört, ich aber muß fragen, ist das die Seligkeit der Liebe? Wenn ich Sie nicht sehe, bangt mir nach Ihnen, und wenn Sie zu uns kommen, fühle ich mich gequält, und lausche ängstlich auf jedes Wort des Vaters. Sie selbst sehe ich freudenlos und niedergeschlagen. Fritz, Ihre Liebe zu mir macht Sie unglücklich!"

"Eeduld, Laura," sagte der Doctor, "halten wir aus. Mein Vertrauen zu dem Herzen des Vaters ist besser als das Ihre. Allmählig wird er sich mit meinem Anblick versöhnen."

"Nachdem uns beiden der Muth gebrochen ist, eine große Neigung durch zahllose kleine Widerwärtigkeiten zerdrückt ist. Ich kann Ihre Frau nicht werden, Friz, auf diesem Wege, zwischen den Händeln unserer seindlichen Häuser, mich verdirbt die enge Straße und der alte Haß. Oft habe ich hier gesessen und mich abgehärmt, daß ich kein Mann bin, der herauskann, sich selbst sein Glück zu suchen. Hören Sie ein Geheimniß, Friz," rief sie vor ihn tretend, und rang wieder die Hände, "ich werde hier hochmüthig, boshaft und schlecht." "Davon habe ich noch wenig gemerkt," erwiederte Fritz erstaunt.

"Ich verberge es Ihnen," rief Laura, "aber ich kämpfe täglich mit unreinen Gedanken; ich bin gleichgültig gegen die Liebe der Eltern: wenn der Bater mich auf den Kopf drückt, so schreit der Teufel in mir, er könnt' es auch lassen; wenn die Mutter mich in ihrer Weise zur Geduld ermahnt, so ist mir ihre Rede in der Stille ärgerlich, weil sie vielleicht schönere Worte gebraucht, als nöthig wäre. Den Hund hasse ich so, daß ich ihn mauchmal ohne Veranlassung knuffe. Das Gespräch am Sonntagstisch, die Geschichten des alten Schauspielers, der ewige kleine Klatsch der Straße erscheinen mir unerträglich. Ich fühle, daß ich ein garstiges Kind bin, und ich habe manchmal auf dieser Stelle über mich geweint und mich selbst gehaßt. Aber die schlechten Anwandlungen kehren wieder und werden mächtiger. Das wird hier nicht besser, wo wir beide im Banne leben, als zwei verwöhnte Kinder. Wir versinken, Frit, in dieser Umgebung! Auch die liebende Sorge der Eltern hört auf zu beglücken. Was die Frau Base über Den und über Die klagt, und daß man sich nicht nasse Füße macht, wollene Strümpfe und des Sonntags Kuchen mit Zuckerguß: — das alle Jahre, das ganze Leben hindurch!" Sie riß ihr Memoirenbuch auf und hielt ihm ein Bündel Gedichte und Briefe entgegen. "Hier sind Ihre Briefe, durch diese habe ich Sie liebgewonnen, denn hier sind Sie, wie ich Sie verehre. So will ich Sie immer haben. Wenn ich Sie dann wiederfinde zwischen Ihrem und unserm Hause, wie Sie die Schelte des Vaters ertragen muffen, wie Sic sich ängstlich mühen, ce allen Theilen recht zu machen, und wenn ich merke, daß Sie bei jedem rauhen Lüftchen doppelte Shawls tragen, so wird mir heiß und bange auch um Sie, und ich sehe Sie als einen recht verwöhnten Stubengelehrten vor mir, und mich als eine kleine bicke Frau mit einer großen Haube und einem nichtssagenden Gesicht, welche bei der Kasseetasse sitzt und sich über die täglichen Spaziergänger aufhält, und dieser Gedanke schnürt mir das Herz zusammen."

Fritz erkannte seine Briese. Längst war ihm zweisellos, daß Laura die stille Vertraute gewesen, aber als er jetzt auf die Geliebte blickte, welche den geheimnisvollen Brieswechsel in die Höhe hielt, da dachte er nicht mehr der Laune, welche ihm soeben wehe gethan hatte, er fühlte nur ihre Treue und die Poesie des zarten Verhältnisses. "Liebe, liebe Laura," ries er sie umschlingend, "unruhig pochendes Herz. Wo ist der fröhliche Uebermuth hin, der dir damals die Hand führte, als du dem armen Sammler das Seil um den Nacken legtest? Mir sind zwei Seelen, mit denen ich innig verkehrte, zu einer geworden, du aber zerlegst mich und dich selbst jetzt klagend in Alltagsmenschen und in höher berechtigte Naturen. Was hat dir dein fröhliches Vertrauen genommen?"

"Unsere Noth, Fritz, und der Schmerz, ohne Freude Sie zu sehen, ohne Erhebung Ihre Stimme zu hören. Sie sind bei mir und Sie sind mir oft ferner, als in jenen Tagen, wo ich Sie gar nicht sah oder nur in Gesellschaft der Freunde." Sie löste sich aus seiner Umarmung. "Liebst du mich, und bist du der Mann, der dies geschrieben, so wage, mich aus dieser Enge hinauszuziehen. Fange mit mir ein neues Leben an, ich will mit dir arbeiten und entbehren, du sollst sehen, daß ich Kraft habe, ich will Tag und Nacht darauf denken, wie ich den Tagesbedarf verdiene, damit du ungestört durch die kleine Noth in deiner Wissenschaft weilen kannst. Sei frisch und keck, wirf die ewigen Bedenken von dir, wage einsmal zu thun, was Andere mit Achselzucken betrachten."

"Wenn ich es thäte," antwortete Fritz ernst, "für mich ist das Wagniß gering. Für dich steht auf dem Spiel, woran du jetzt nicht denkst. Wie magst du wähnen, daß ein gewagter Entschluß dir heilsam sei, wenn er einen neuen Mißklang in deine Seele wirft und dich für dein ganzes Leben mit ener Schuld gegen Andere belastet?"

"Wenn ich ein Unrecht auf mich nehme," rief Laura sinster, "ich thue es nicht nur für mich. Ich sühle, daß es ein Unrecht ist, ach sehr. Aber ich wage es für unsere Liebe. Niemals wird mein Bater mit gutem Willen Ihre Hand in meine legen. Er weiß, wie ich an Ihnen hänge, und ist nicht so hart, mein Unglück zu wollen, aber er vermag seine Abeneigung nicht zu bekämpfen. Heut hat er sich zu der Ansüht gezwungen, daß Sie der Mann sind, dem ich angehöre, morgen kommt ihm wieder die gallige Empfindung, wie sehr ihm das verhaßt ist. Wagen Sie ihm zu trozen, und Sie werden ihm selbst einen Gefallen thun, deweisen Sie sesten Willen, er wird zürnen, aber er wird sich dem Muthigen leichter versöhnen. Er liebt mich," sagte sie leise, "aber er ist fürchterlich hart gegen Andere."

"Ist er das immmer?" frug der Doctor. "Nun so kennt die Tochter doch nicht den ganzen Werth ihres Vaters. Ich würde in dieser Stunde ein Unrecht gegen ihn und dich begehen, wenn ich dir verschwiege, was nach seinem Willen für dich Geheimniß bleiben soll. Höre denn: als mein armer Bater in Berzweislung neben mir saß, da trat dein Vater in unser Haus und gab uns in einer großartigen Weise die Mittel, um den drohenden Sturz abzuhalten. Weißt du nicht, daß sein Schmollen und Zanken oft Ausdruck eines rauhen Humors ist?"

Laura's Augen hingen an seinem Mund, als wollte sie Worte von seinen Lippen stehlen. "Das hat der Bater gethan?" rief sie außer sich, hob die Arme zum Himmel und warf sich zu ihrem Memoirentisch nieder. Fritz wollte sie auf- heben. "Laß mich," bat sie leidenschaftlich, "es wird vorübersehn, ich bin glücklich, laß mich jetzt allein, Geliebter."

Der Doctor schloß leise die Thür und ging hinab zur Mutter, welche immer noch in Kummer versunken auf dem Sopha saß und alle aufregenden Scenen der Entführung in mütterlicher Angst durchkostete. "Ich bitte Sie, Laura jetzt nicht durch Vorstellungen zu ängstigen," sagte er, "sie selbst wird

die Ruhe wiederfinden, vertrauen wir ihrem wackeren Herzen." Wit diesen klugen Worten suchte der Doctor sich selbst zu trösten.

Unterdeß lag Laura auf den Sessel gestützt und bat dem Bater in Gedanken immer wieder ab, wo sie ihm Unrecht gethan. Seit Jahren trug sie den Schmerz mit sich herum, der für das Herz eines Kindes am bittersten ist, heut war der Druck von der Seele genommen. Endlich sprang sie auf, zog ihr Tagebuch hervor, riß ein Blatt und wieder eins heraus, ballte die Blätter zusammen und errichtete in dem Ofen ein kleines Opferseuer, sie sah zu, dis die letzten Funken am schwarzen Zunder hin und herliesen, dann schloß sie die Ofenthür und eilte aus dem Zimmer.

Herr Hummel saß in seinem Waarenlager vor einem Bataillon neuer Hüte mit breiter Arempe und runder Kappe, welche zur Musterung vor sein Feldherrnauge gestellt waren, und er sprach strafend zu seinem Buchhalter: "Es ist das reine Barbierbecken. Der Mensch verliert seine Hoheit. Allerdings,: bei diesen Deckeln wird verdient, Niemand merkt die Katzenhaare, die darin sind; aber sie rauben dem Kopf des deutschen Bürgers den letzten Rest von freier Luft, den er bis jetzt in seinem Chlinder heimlich mit sich herumtrug. In meiner Jugend erkannte man einen Bürger an drei Stücken: auf dem Leibe trug er einen Rock von blauem Tuch, auf dem Kopfe einen schwarzen Hut, und in der Tasche einen großen Hausschlüssel, mit dessen Bart er bei nächtlichem Ueberfall die Nasen der Meuchelmörder abdrehte. Jetzt schießt er in grauer Joppe auf sein Bockbier los, die Hausthüren öffnet man mit kleinen Korkziehern, und die letzten Chlinder werden nächstens für die Kunstsammlungen als Rarität aufgekauft. Sie können nur gleich eine Partie von unserm Fabrikat für die Alterthumsforscher zurückstellen."

Dies behagliche Gebrumm wurde durch Laura unterbrochen, welche heftig eintrat, den Bater mit flehendem Blick bei der Hand faßte und aus dem Waarenlager in sein kleines Comptoix zog. Herr Hummel unterwarf sich dieser Führung gebuldig wie Lot, den der Engel aus den brennbaren Stoffen des Thales entführte. Als Laura mit dem Vater allein war, siel sie ihm um den Hals, küßte und streichelte ihm die Wange und brachte lange nichts heraus, als: "mein guter edler Vater." Herr Hummel ließ sich diese stürmischen Liebkosungen eine Weile gefallen. "Tetzt ist's genug mit dem Edelmuth. Was willst du? Diese Einleitung ist zu großartig für einen neuen Sonnenschirm oder ein Concertbillet."

"Bater," rief Laura, "ich weiß Alles, was du an unsern Nachbarn gethan hast, ich bitte dich um Verzeihung, ich Unglückliche habe dein Herz verkannt und in vielen Stundengegen deine Härte gegrollt." Sie küßte ihm unter Thränen die Hände.

"Hat dieser Duckmäuser von drüben geschwatzt?" frug-Hummel.

"Er mußte mir's sagen, und es war eine selige Stunde sür mich. Icht will ich dir Alles bekennen, in Scham und Reue. Vergieb mir," sie sank an ihm nieder. "Vater, ich bin krank geworden in diesen Jahren, ich habe dich für lieblos gehalten, das ewige Gesumm und die Feindschaft mit den Nachbarn haben mich sehr unglücklich gemacht, und mir ist das Zeben hier oft zur Qual geworden."

Herr Hummel setzte sich ernsthaft zurecht, doch ein wenig betrossen über das Bekenntniß seines Kindes, und ihm war dunkel, als hätte er in Widerhaarigkeit allerdings etwas zu viel geleistet. "Icht ist's genug," sagte er. "Das ist Alles aufgeregtes Zeng und Phantasma. Wenn ich mich durch diese Jahre geärgert habe, mir ist es nicht schlecht bekommen, und ich denke, Den drüben auch nicht. Was ist das für eine unpassende Schwermuth, daß du jetzt darüber Lamento-erregst."

"Habe Nachsicht mit mir," bat Laura. "Es ist mir in die Seele gekommen als unwiderstehliche Sehnsucht, einmal

hinaus zu springen aus dieser engen Straße. Vater, ich möchte mit einem Saze hinein in die Welt."

"Nicht übel," sagte Herr Hummel, "ich möchte auch einen Satz machen, wenn ich nur wüßte, wo diese lustige Welt zu sinden ist."

"Bater, du haft mir oft erzählt, daß du als Wanderbursch aus der kleinen Stadt zogst, wie leicht dir damals im Herzen war, und daß du durch das Wandern zu einem Mann geworden bist."

"Das ift richtig," versetzte Hummel, "es war ein schöner Morgen und es waren acht Groschen in der Tasche. Mir war zu Muthe wie einem geflügelten Spit."

"Vater, ich möchte auch wandern."

"Du?" frug Hummel. "Mein Känzel habe ich aufgehoben, es hat nur noch wenig Haare, aber du kannst dir die Stiefeln barüber binden, dann sieht man's nicht."

"Gut, Bater, auch ich will ausziehen und singen, ich gehe unter fremde Leute und suche, die mir gefallen, ich sange dort an, mein Nest zu bauen, ich prüfe meine Kraft und schlage mich durch auf meine eigene Faust."

"Zieh dir Hosen an," sagte Hummel, "du kannst doch nicht allein auf die Wanderschaft gehen."

"Ich will mir auch Jemanden mitnehmen," antwortete Laura leise.

"Unser Mädchen Susanne? sie kann dir die Laterne trasgen: die Wege in dieser Welt sind zuweilen kothig."

"Nein, Bater, ich meine den Doctor." Sie erhob sich zu seinem Ohr und flüsterte hinein: "Ich will mich vom Doctor entführen lassen."

"Pfui Spinne!" rief Hummel verwundert, "du vom Doctor? Wenn du den Doctor entführtest, dann wäre noch eher Verstand darin."

"Das will ich auch," versetzte Laura.

"Also Gegenseitigkeit," sagte Hummel. "Höre, die Sache wird

ernst, laß beine Umarmungen unterwegs, halt die Hände an den Lelb und mache ein Sesicht, wie einer Bürgerstochter geziemt, und nicht wie eine Komödiantin." Er drückte sie auf ein Stühlchen in der Fensternische. "Tetzt rede deutlich. Also du willst den Doctor entführen. Ich frage, womit? Denn dein Taschengeld reicht nicht weit, und dort drüben ist auch nicht viel für solche Sonntagsvergnügen übrig. Ich frage, warum? Willst du ihn vorher heirathen, so würde dir die Entführung sehr verdacht werden, denn ich habe noch nicht gehört, daß eine Frau ihren angetranten Mann gewaltsam entführt hat. Willst du ihn nicht heirathen, so giebt es etwas, was du von deiner Mutter her kennen mußt, und was man Sittsamkeit nennt. Also heraus."

"Ich will ihn zum Manne," sagte Laura leise.

"Ah, so pfeift die Drossel. Und war dein Doctor bereit, . dich vor einer anständigen Hochzeit zu bewahren und mit dir weg zu laufen?"

"Nein, er sprach wie du, und erinnerte mich, daß ich dir den Schmerz nicht machen dürfe."

"Er ist in einzelnen Stunden menschlich," versetzte Hummel, "ich bin ihm für die gute Meinung verbunden. Endlich frage ich, wohin willst du ihn entführen?"

"Nach Bielstein, Bater, auf das Gut. Dort ist die Kirche, in welcher Ilse getraut wurde."

"Ich verstehe," sagte Hummel, "unsere sind zu geräumig, und was nachher? wollt ihr auf dem Gute in Tagelohn arbeiten?"

"Bater, wenn wir reisen dürften," flehte Laura.

"Warum nicht?" versetzte Hummel ironisch, "etwa nach Amerika als Collegen des Knips junior. Du vist toll wie ein Märzhase. Die rechtmäßige und einzige Tochter von H. Humwel will mit dem Nachbarsohn, der ebenfalls in seiner Art rechtmäßig und einzig ist, in's Schlarassenland lausen, von Vater und Mutter, aus einem massiven Hause und einem blühenden Geschäft. Daß diese Stunde in meinem Kalender stehen würde, hätte ich niemals gedacht." Er ging bekümmert auf und ab. "Tetzt also höre deinen Vater. Wärst du ein Junge, ich hätte dich gestenzt und getritzt nach meiner Art, welche die Leute eine grobe Art nennen; du aber bist ein Mädschen geworden, die Mutter hat dich nach ihren Grundsätzen gebildet. Icht sehe ich mit Schrecken, daß wir dir zu viel Willen gelassen haben und daß du recht unglücklich werden könntest für dein ganzes Leben. Du hast dir den Doctor in den Kopf gesetzt, du hättest eben so gut auf einen lüderlichen tragischen Helden oder auf einen Prinzen verfallen können, und mir wird greulich, wenn ich daran denke."

"Ich bin aber nicht darauf verfallen," versetzte Laura kleinlaut, "denn ich bin meines Baters Tochter."

Hummel pactte ihre Haarflechten und betrachtete sie kritisch. "Dicktopf," sagte er, "aber die Mischung ist anders, es ist etwas von höherer Weiblichkeit dabei, Phantasie mit mimischen Einfällen. Jetzt ist das Unglück da. Und hier ist ein kräftis aer Bürstenstrich nöthig." Diese Worte wiederholte er einigemal und setzte sich nachdenkend auf seinen Stuhl. "Also du willst meine Einwilligung zu einer kleinen Entführung? Ich gebe sie dir. Unter einer Bedingung. Die Sache bleibt zwischen uns beiden, du thust nichts ohne meinen Willen, auch beine Mutter darf nicht wissen, daß du mit mir davon gespro-Du sollst in die Welt kutschiren, aber wie ich haben Im Uebrigen danke ich dir für dies Angebinde, das du. mir zu meinem Geburtstage machst. Du bist ein schönes Beile. chen, das ich mir erzogen habe. Hat man je gehört, daß ein solches Gewächs sich selbst beim Kopfe packt und aus dem Boden reißt?"

Laura umschlang ihn wieder und weinte. "Setze bein Pumpwerk nicht in Bewegung," rief Herr Hummel ungerührt, "das kann uns beiden nichts mehr helfen. Slückliche Reise, Fräulein Hummel."

Laura aber ging nicht, sondern blieb an seinem Halse hängen. Der Bater küßte sie auf die Stirn. "Mach' dich fort, ich muß mir überlegen, mit welcher Bürste ich dich glatt streiche."

Laura verließ das Zimmer, Herr Hummel saß lange allein an seinem Pulte und hielt seinen Kopf mit beiden Hänsten. Endlich begann er wieder leise den alten Dessauer zu pfeisen, für den eintretenden Buchhalter ein Zeichen, daß weiche Gefühle in ihm überhand nahmen. "Springen Sie hinüber zu dem Doctor, ich lasse ihn ersuchen, sich sogleich hierher zu bemühen."

Der Doctor trat in das Comptoir. Herr Hummel griff in sein Pult und brachte ein kleines Papier hervor. "Hier gebe ich Ihnen das Geschenk zurück, das Sie mir einmal gemacht haben." Der Doctor öffnete, zwei kleine Handschuhe lagen darin.

"Sie können die Handschuhe meiner Tochter an dem Tage geben, wo Sie mit ihr getraut werden, und können ihr sagen, sie kämen von ihrem Vater, dem sie entlausen wäre." Er wandte sich ab, trat an das Fenster und trommelte auf den Scheiben.

"Ich habe Ihnen bereits früher gesagt, Herr Hummel, daß ich diese Handschuhe nicht zurücknehme. Am wenigsten thue ich es zu diesem Zweck. Wenn mir der glückliche Tag heraussteigt, wo ich Laura heimführen darf, so wird es nur so geschehen, daß Sie selbst die Hand der Tochter in die meine legen. Ich bitte, lieber Herr Hummel, heben. Sie die Handschuhe dis zu diesem Tage auf."

"Sehr verbunden," versetzte Hummet, "Sie sind ein erbärmlicher Don Juan. Ich bin verpflichtet," suhr er in seinem gewöhnlichen Tone fort, "Ihnen eine Mittheilung zu machen, welche Sie nahe genug angeht: meine Tochter Laura wünscht Sie zu entführen."

"Was jetzt in Laura stürmt," antwortete der Doctor,

"und ihr diesen wilden Gedanken eingegeben hat, ist wohl auch Ihnen kein Geheimniß. Sie fühlt sich gedrückt durch das schwierige Verhältniß, in welchem wir beide zu einander stehen. Ich hoffe, die Aufregung wird vorübergehen."

"Darf ich mir die bescheidene Frage erlauben," frug Hummel, "ob Sie die Absicht haben, sich auf ihren Plan einzukassen?"

"Ich werde es nicht thun," versetzte der Doctor.

"Warum nicht?" frug Hummel kalt, "ich für meinen Theil habe nichts dagegen."

"Das ift für mich ein Grund mehr, Ihnen gegenüber keine Unbesonnenheit zu begehen und keine zuzugeben."

"Ich könnte mein Geld dem Spital vermachen," sagte Herr Hummel.

"Auf diese Bemerkung habe ich nur eine Antwort," versetzte der Doctor, "Sie selbst glauben nicht, daß dieser Umstand mein Thun bestimmt."

"Leider," versetzte Hummel, "ihr seid beide unpraktisches Bolk. Sie hoffen also, daß ich Ihnen zuletzt auch ohne Entsführung meinen Segen gebe?"

"Ja, ich hoffe barauf," rief der Doctor, "wie Sie sich auch gegen mich stellen, ich vertraue, daß die Güte Ihres Herzens größer sein wird als Ihre Abneigung."

"Berlassen Sie sich nicht auf meine Nachgiebigkeit, Herr Doctor, ich glaube nicht, daß ich Ihnen jemals den Hochzeitsschmaus ausrichten werde. Wein Kind giebt sich mit Vertrauen in Ihre Hand, greisen Sie zu."

"Nein, Herr Hummel," versetzte der Doctor, "ich thue es dennoch nicht."

"Ist meine Tochter im Preis gesunken, weil sie so bereit ist Ihre Frau zu werden?" frug Herr Hummel bitter und seine Stimme klang rauh. "Das arme Mädchen hat in der gelehrten Bekanntschaft allerlei Ideen bekommen, die zu dem einfachen Leben ihres Baters nicht passen."

"Das ist ungerecht gegen uns Alle, auch gegen die ab-

wesenden Freunde," rief der Doctor unwillig. "Was Laura jetzt stört, ist nur ein wenig Schwärmerei, noch hängt etwas von der kindlichen Poesie der ersten Mädchenjahre in ihr. Wer sie liebt, der mag ihrer lauteren Seele in Allem vertrauen. Nur in Einem muß er ihr gegenüber festes Urtheil behaupten, er wird hier und da milde Kritik ihrer poetischen Einfälle ausüben müssen. Ich aber wäre der Liebe ihres reinen Perzens nicht werth, wenn ich eine übereilte Pandlung zugeben wollte, die ihr später Schmerzen bereiten muß. Laura soll nichts thun, was ihrer selbst unwürdig ist."

"Dies also ist indisch?" versetzte Herr Hummel, "es ist ein Funke von gesundem Menschenverstand in Ihren Botocuden und Braminen. Wissen Ihre gelehrten Bücher auch eine Entschuldigung dafür, daß die Tochter sich im Hause ihrer Eltern nicht wohl fühlt?"

"Daran sind Sie allein schuld, Herr Hummel," versetzte der Doctor.

"Hoho," rief Herr Hummel, "auch dieses noch."

"Berzeihen Sie mir eine offene Rede," fuhr der Doctor "Laura's Vater hat die Art, bei aller Liebe für die fort. Seinen ein wenig zu sehr ben Thrannen des Hauses zu spielen. Laura ist von kleinauf gewöhnt mit furchtsamer Scheu auf Ihre kräftige Natur zu blicken, deßhalb fehlt ihr die unbefangene Auffassung Ihres Wesens und die Freude an Ihrer närrischen Laune, welche wohl Fernstehende empfanden. Hätten Sie Laura's Entzücken gesehen, als ich ihr bekannte, was Sie an meinem Bater gethan, Sie würden niemals an ihrem Herzen zweifeln. Jetzt ist ihr die Angst um unsere Zukunft übermächtig geworden. Seien Sie aber überzeugt, wenn Laura ihrer Phantasie nachgeben und sich von dem elterlichen Hause lösen dürfte, das nächste Gefühl würde ihr nagende Reue und Sehnsucht nach ben Eltern sein. Auch deßhalb handelt der Mann, welchem sie jetzt ein Opfer bringen will, nicht nur ehrlich, sondern auch klug, wenn er sich dagegen auflehnt."

Herr Hummel sah grimmig auf den Doctor. "Da steht der alte Petz an einen Pfahl gebunden, die jungen Hündlein zausen ihm das Fell und die Hähne krähen über seinem Haupt. Lassen Sie sich warnen durch mein Schicksal. Bermeiden Sie unter allen Umständen weibliche Nachkommenschaft." Er schlug mit der Faust auf die Handschuh, packte sie wieder ein, strich das Papier glatt und verschloß das Päcksen in seinen Schreibstisch. "So sperre ich mein Rabenkind wieder ein; im Uedrigen bleibe ich Ihr ergebener Diener. Also Ihre alten Inder sagen Ihnen, daß ich ein drolliger Kanz din und für fremde Leute ein lustiger Bonvivant. Ist das Ihre Meinung von meinen natürlichen Gaben?"

"Nun," versetzte der Doctor mit einer Verbeugung, "ganz so harmlos sind Sie nicht. Gegen mich waren Sie immer ausgezeichnet grob."

"Ich zanke mich mit Niemand lieber, als mit Ihnen," warf Herr Hummel anerkennend dazwischen.

Der Doctor verneigte sich wieder. "Wenn Sie mit andern Menschen spielen, wie mit Kätchen, so lassen sied die Andern solche Behandlung nur darum gefallen, weil sie im Grunde hinter Ihrem unwirschen Wesen die gute Meinung merken. Ich grade kann Ihnen das sagen, weil ich zu den wenigen Menschen gehöre, denen Sie wirkliche Abneigung gönnen. Und da Sie nebenbei hartnäckig sind, so weiß ich sehr wohl, daß ich noch manchen Strauß mit Ihnen aussechten muß, und ich bin gar nicht sicher, wie es zuletzt noch zwischen uns werden soll. Das hindert mich übrigens nicht, die verbissene Liebens-würdigkeit Ihrer Natur anzuerkennen."

"Ich verbitte mir jede weitere Beleuchtung meiner Innerlichkeit," rief Herr Hummel. "Ich protestire dagegen, daß Sie mich wie einen Floh im Schattenspiel an die Wand malen. Sie haben eine nichtswürdige Weise, Ihre Mitmenschen mikrostopisch zu behandeln. Was Ihre Thätigkeit als Liebhaber meiner Tochter betrifft, so bin ich damit zufrieden. Sie wollen mein Kind nicht in der Art haben, wie sie zu haben ist? Ich danke Ihnen für Ihre Bedenken. Wir sind darin ganz einer Meinung, und Sie sollen sie jetzt gar nicht haben." Der Doctor wollte ihn unterbrechen, Hummel winkte mit der Hand. "Iede weitere Rede ist unnütz, Sie verzichten auf die Tochter, aber Sie haben die Achtung des Baters gerettet, und Sie haben außerdem das Gefühl, zu Laura's Bestem zu handeln. Da Sie ein so großer Biedermann sind, werden Sie sich damit beruhigen. Sie wollen sich dem Eölibat ergeben, ich würde Sie beneiden, wenn mich nicht die Rücksicht auf Madame Hummel daran hinderte."

"Das hilft Ihnen nichts, Herr Hummel," versetzte ber Doctor, "ich bin durchaus nicht gesonnen, auf Laura's Hand zu verzichten."

"Ich verstehe," erwiederte Herr Hummel, "Sie wollen fortfahren, mein Kind über die Straße anzuschwärmen. Di 8 stille Vergnügen kann ich Ihnen leider nicht mehr lange gestatten, denn ich bin allerdings der Meinung, daß Laura auf einige Zeit aus meinem Hause gehen soll. Und da Sie sich statt der Tochter die Hochachtung des Vaters erwählt haben, so wollen wir diesen Punkt in gutem Einvernehmen besprechen. Denn in Einem irren Sie, wenn Sie meinen, daß meine Tochter Laura ihre Phantasieen auf gutes Zureden unterdrückt. Haben Sie nicht auch mir zuweilen in's Gewissen geredet? Es war wirklich für Ihre Jahre alles Mögliche, und es hat Ihnen bei mir gar nichts genützt. Grade so ist's mit diesem hartnäckigen Kinde. Deswegen bin ich als Vater der Meinung, daß wir wenigstens in etwas dem Unsinn meines Wurms nachgeben. Ueberlegen Sie, wie weit Sie uns gefällig sein Nach dieser Residenz, Sie will zu der Professorin. wo mein Miether kein Hauswesen hat, soll sie nicht, aber nach Bielstein ist sie mehrmals eingeladen."

Der Doctor antwortete: "Ich habe bringende Veranlassung in den nächsten Tagen meinen Freund aufzusuchen, gern werde ich den Umweg über Bielstein wählen, wenn Sie mir gestatten, für diese Fahrt Laura's Reisebegleiter zu sein. Ein Geheimniß aus der Reise mache ich nicht, am wenigsten meinen Eltern."

"Diese Entführung ist so ruppig," versetzte Hummel, "daß ich als Mädchen mich schämen würde, dabei mitzuspielen. Aber man darf von Ihnen nicht viel verlangen. Ich will nicht zu Hause sein, wenn diese Absahrt vor sich geht, das werden Sie natürlich sinden. Ueber die nächste Zukunst meines Kindes habe ich bereits meinen Plan gemacht. Für die Reise übergebe ich Ihnen mein Kind mit Vertrauen."

"Herr Hummel," rief der Doctor unruhig, "ich erbitte größeres Bertrauen. Wie haben Sie über Laura's nächste Zukunft bestimmt?"

"Da Sie sich entschlossen haben mich hochzuachten, so ersuche ich Sie mit der vertraulichen Andeutung zufrieden zu sein, daß ich gar nicht gesonnen bin, Ihnen darüber eine Mittheislung zu machen. Sie behalten meine Werthschätzung, und ich behalte meine Tochter. Unser Vertrag ist geschlossen."

"Der Vertrag ist mir aber durchaus nicht recht, Herr Hummel," rief der Doctor.

"Schweigen Sie. Wenn Sie in Folge dieses Vergleiches Ihre Theatercarriere wieder aufnehmen, so gebe ich Ihnen nur den Rath, spielen Sie niemals Liebhaberrollen: die Zuschauer laufen Ihnen zu allen Thüren hinaus. Also ich behandle die Leute wie Kätzchen? Dann wird also auch Ihr Vater, der behandelte Kater von heut früh wissen, daß ich nur mit ihm gespielt habe. Sie können ihm darüber eine Andeutung machen. Weine Frau hat heut zum Geburtstag einige Hähne gerupft; sollte dieser Braten Ihnen nicht peinliche Gesühle erregen, so wird mich freuen, Sie zu Mittag bei mir zu sehen. Sie werden nicht in die Verlegenheit kommen, mit meiner Tochter allein zu sprechen, denn der Hausmime ist eingeladen, er besorgt die Unterhaltung, Sie können still sitzen. Guten Morgen, Herr Doctor."

Bieber streckte ihm der Doctor die Hand entgegen, Herr Hummel schüttelte Sie eine Weile und brummte dazu. Als er wieder allein in seinem Comptoir saß, klang auf's Neue die Melodie des alten Dessauers in dem engen Raume, und jetzt frisch und herzhaft. Nicht lange, und die zweite der beiden Arien, über deren Töne Herr Hummel unbeschränkt verfügte, brach aus seinem Innern, er ließ auch das liebe Beilchen blühen. Endlich mischte er gar die Trommelschläge des Dessauers und das Veilchen zu einem künstlerischen Mus. Der Buchhalter, welcher wußte, daß dieses Potpourri einen Zustand höchster Frühlingswärme bezeichnete, steckte ehrerbietig lächelnd seinen Kopf in das Comptoir.

"Sie mögen heut auch zu Tische kommen," befahl Herr Hummel gnädig.

## 8.

## Alte Bekannte.

Seit jener Unterredung über römische Kaiser hatte sich der Fürst durch einige Tage seinem Hose entzogen. Er war krank. Seine nervöse Aufregung war, wie der Leibarzt erklärte, die gewöhnliche Folge einer Verkältung. Nur wenige Bevorzugte erhielten in diesen Tagen Zutritt — unter ihnen auch Magister Knips — sie hatten keine Veranlassung, sich ihrer vertrauten Stellung zu freuen, denn mit dem hohen Kranken war schweres Auskommen.

Heut saß der Fürst in seinem Arbeitszimmer, vor ihm stand ein älterer Beamter mit schlauem Gesicht, welcher die Tagesereignisse der Residenz berichtete, Urtheile, die an öffentslichen Orten über den Fürsten und das hohe Haus gesummt hatten, kleine standalöse Anekdoten aus Familien, aber auch Beobachtungen, welche im Palais gemacht waren, wohin die

Prinzessin am letzten Tage ausgefahren sei und wen sie bei sich gesehen habe. "Prinz Victor war von drei bis vier Uhr bei der Baronin Hallstein, die er jetzt täglich besucht, am Abend mit Offizieren seines früheren Regiments zusammen, er ist erst gegen Morgen zurückgekehrt. Der Diener hatte Besehl, ihn nicht zu erwarten."

"Wie war's im Pavillon?" frug der Fürst.

"Nach dem Bericht des Lakaien kein Besuch aus der Stadt, auch keine Briefe, Alles wie gewöhnlich. Als die Fremden am Nachmittag vor der Thür saßen, sprach die Frau von einer Reise in die Schweiz, der Mann entgegnete, daß davon nicht die Rede sein könne, bevor er nicht hier zu glücklichem Ende gekommen sei. Darauf verstimmtes Schweigen. Am Abend waren beide im Theater."

Der Fürst nickte und verabschiedete ben Beamten. Ms er allein saß, rückte er seinen Stuhl an die Wand und lauschte auf den Ton eines Glöckhens, welcher kaum hörbar aus der Tiefe heraufzitterte; schnell öffnete er die Thür einer Wandnische und nahm die Papiere heraus, welche ein vertrauter Secretär durch eine Röhre in der Wand aus dem Unterstock heraufbefördert hatte. Es waren Schreiben von verschiedenen Händen, er durchflog schnell den Inhalt, behielt endlich ein Bündel Kinderbriefe in der Hand. Wieder lächelte er. "Also der große Ball zum Aufblasen hat bereits ein Loch." Miene wurde ernst. "Ein ächter Bauer, ihm fehlt jede Empfindung für die Ehre, die Stulpstiefeln eines Prinzen auf seinen Beeten zu sehen." Er nahm einen andern Brief. "Der Erbprinz au seine Schwester. Es ist der erste Brief des frommen Johannes aus Patmos, nichtssagend, als wäre er für mich geschrieben. Das mag wohl auch sein. Der Inhalt ist dürftig und kalt, aber der ihn geschrieben, ist ein Gentleman. drückt den Wunsch aus, auch die Schwester möge die schöne Zeit auf dem Lande verleben. Wir sind darin einer Meinung," setzte er in guter Laune hinzu, "Blumen pflücken und mit Gelehrten über die Tugend römischer Damen sprechen. Dieser Wunsch soll allen Theilen erfüllt werden." Er legte die Briese in die Nische zurück und drückte mit dem Fuß eine Feder am Boden, leise rauschte es in der Wand, die Sendung schwebte hinab.

Der Fürst erhob sich von seinem Stuhle und schritt durch das Zimmer. "Meine Gedanken fahren ruhelos um diesen Mann. Ich habe ihn zuvorkommend aufgenommen, ich habe sogar seine verrückten Hoffnungen mit größter Aufmerksamkeit behandelt, und mir begegnet, daß ein unpraktischer Träumer mich blasphemirt. Weßhalb dieser tückische Angriff auf mich? Er that ihn mit dem boshaften Scharfsinn eines Kranken, der besser erkennt als die Gesunden, wo es einem Andern fehlt. Was er schwatzte, war halb leere Reflexion und halb blöde Schlauheit eines Thoren, der auch den Wurm in der Hirnschale mit sich herumträgt. Gleichviel, wir kennen einander, wie der Augur den Genossen. Zwischen uns ist ein Familienhaß aufgebrannt, wie nur Verwandte gegen einander fühlen, ein dauerhafter treuherziger Haß, der sich hinter Lächeln und artigem Beugen des Kopfes verbirgt. Streich um Streich, mein römischer Better, du suchst eine Handschrift, die bei mir verborgen liegt, ich aber etwas Anderes, das du mir vorenthältst."

Er sank in den Sessel zurück und sah schen nach der Thür. Dann suhr er mit der Hand in einen Stoß Bücher und zog eine Uebersetzung des Tacitus heraus. Mit dem Finger tippte er auf das Buch. "Der dies schrieb, war auch krank. Er spionirt unablässig um die Seelen seiner Herren; ihre Bilder füllen ihm die Phantaste so sehr, daß ihm das römische Volk und die Millionen anderer Menschen unbedeutend geworden sind, er beargwöhnt seden Schritt seiner Gebieter und er vermöchte sie doch nicht zu entbehren, wie seine Zeit sie nicht entbehren konnte. Er starrt auf sie wie auf Sonnen, über deren Versinsterung er grübelt, und die auch ihm, dem kleinen Planeten, sein Licht geben. Schon zweiselt er an einer

vornünftigen Ordnung der Welt, das ist jedem Menschenhirn der Anfang vom Ende. Aber er hat noch Witz genug, einzusehen, daß seine Herren erkankt sind durch die Erbärmlichkeit von Seinesgleichen, und seine beste Politik ist die des akten Obersthofmeisters, mit stummer Verbeugung zu ertragen."

Er schlug die Mätter auf. "Nur Einer, den er in sein Buch gesperrt hat," begann er wieder, "war ein Mann, von dem zu lesen beweglich ist. Das war die finstere Majestät des Tiberius. Der kannte das Gesindel und verachtete es, bis. die elenden Selaven zuletzt auch ihn unter die Irven-Weißt du, Professor Tacitud, weshalb der große Kaiser zu einem schwachen Narren wurde? Niemand weiß es, Niemand auf Exden als ich und Meinesgleichen. wahnfinnig, weil er nicht aushören konnte, ein fühlender Wenschzu sein. Biele verachtete er und Viele haßte er, und doch konnte er das kindliche Gefühl nicht missen, zu lieben und zu ver-An diesem Zipfel seines irdischen Lebens faste ihn ein gemeiner Bursch, der ihm einmal persönliche Aufopferung gezeigt, und zog den starken Geist zu sich herab in den Schmutz. Eine armselige Schwäche des Herzens hat den harten Politikerdes kaiserlichen Roms zum Thoren gemacht. Uns alle verderben die weichen Gefühle, welche in einfamer Stunde aufsteigen, untilgbar ist dies Berlangen nach reinem Herzen und treuem Gemüth, unsterblich die Sehnsucht nach den idealen-Zuständen des Menschen, welche der Dichter schildert und der-Pedant glaubt."

Er las mit halblauter Stimme eine Stelle: "So schreibt der römische Kaiser seinem Senat: Die Götter und Göttinnen sollen mich ärger strafen, als ich mich täglich gestraft fühle, wenn ich weiß, was ich euch, versammelte Bäter, schreiben soll, oder wie ich es schreiben soll, oder was ich euch in diesem Augenblicke durchaus nicht schreiben darf."

Er schlug auf das Buch. "Der hat's gefühlt. Den Brief könnte noch mancher Andere schreiben und er könnte weinen, daß er so schreiben muß." Er seufzte tief, der Kopf sank ihm in die Hände und auf den Tisch.

An der Thür regte sich's leise, der Fürst fuhr in die Höhe. Der Kammerdiener meldete: "Hosmarschall von Bergau."

Der Hofmarschall trat ein. "Die Frau Prinzessin frägt an, zu welcher Stunde sie Ew. Hoheit Lebewohl sagen darf."

"Lebewohl?" frug der Fürst sich besinnend. "Weschalb?"

"Ew. Hoheit haben anzuordnen geruht, daß die Frau Prinzessin heut auf einige Tage nach ihrem Sommerschloß abreift."

"In der That," versetzte der Flirst. "Mir ist heut recht wohl, lieber Bergau, ich wünsche mit der Prinzessin beim Frühstück zusammen zu tressen. Ist auch Ihnen angenehm, daß Sie dort den Dienst leiten?" frug er freundlich.

"Ich bin meinem gnävigsten Herrn dafür sehr dankbar," versetzte aufrichtig der Hosmarschall.

"Welche Dame hat die Prinzessin zur Begleitung gewählt?" "Da Hoheit die Wahl freigestellt haben, ist Fräulein Gotlinde bestimmt."

"Ich bin damit einverstanden," sagte der Fürst gnädig. "Lassen Sie die gute Gotlinde zum Frühstück laden und stellen Sie sich selbst dabei ein, damit ich Sie Alle vor der Abreise noch einmal um mich sehe. Noch Eins. Herr Werner wird Ihnen nachsolgen, er wünscht für seine gelehrten Iverke Geräth und Räume des Schlosses zu durchsuchen. Seien Sie ihm in zeder Weise behülslich und lassen Sie es an keiner Ausmerksamkeit sehlen. Ich habe dabei einen vertraulichn Aussetzag für Sie."

Der Hofmurschall machte eine klägliche Miene, welche bentlich protestärte.

"Ich wünsche diesen bedenkenden Mann ganz für uns zu gewinnen," fuhr der Fürst fort. "Sondiren Sie, welche äußere Stellung oder Auszeithnung ihm willsommen wäre. Ich bemurk, daß mir viel darun liegt, ihn festzuhalten." Der Hofmarschall antwortete bekümmert: "Ew. Hoheit betheure ich, daß ich das hohe Vertrauen ehrfurchtsvoll zu schägen weiß, und doch consternirt mich dieser Auftrag. Denn er setzt mich wieder in Gefahr, den Unwillen meines gnädigen Herrn zu erregen. Mir wurde hinreichende Gelegenheit, zu bemerken, daß bei diesen Leuten auf ein dankbares Entgegenstommen nicht zu rechnen ist."

"Sie müssen nichts bieten, nur aus ihm einen Wunsch herauslocken," versetzte der Fürst trocken.

"Wenn dieser Wunsch aber in das Maaklose hinausschweifen sollte?" frug der Hofmarschall unsicher.

"So hüten Sie sich, zu widersprechen, überlassen Sie mir die Entscheidung, ob ich ihn für maaklos halte. Senden Sie mir sofort Nachricht." Der Fürst winkte Entlassung, beobachtete scharf Verbeugung und Abtritt des Hofmarschalls und sah ihm kopfschüttelnd nach. "Er ist noch nicht alt, und schon trifft ihn der Fluch, er wird grotesk. Hier ist auch ein Räthsel menschlicher Natur für euch, ihr Gelehrten, daß Jemand, der alle Stunden Miene und Haltung beherrschen muß, der im täglichen Verkehr mit Anspruchsvollen Takt und gute Form sehr nöthig hat, daß grade der in alten Tagen leicht dem Schicksal verfällt, diesen besten Erwerb seines Lebens zu verlieren, haltlos zu schwaßen und burch ungebändigten Egoismus lästig zu werden. Du weißt die Antwort darauf, Kaiser Tiberius, weßhalb der Dienst bei dir, dem klugen Mann, deine Diener allmälig zu Karikaturen ihres eigenen Wesens gemacht Nun, sie haben sich an dir gerächt, es ist Alles in der In dem Gefüge der Welt ist eine verzweifelte Ordnung. Vernunft; Jammer, o Jammer, daß wie beide geringe Veranlassung haben, uns darüber zu freuen." Er stöhnte und wieder verbarg er das Haupt in den Händen.

Kurz darauf hielt Asse im Pavilson neue Briefe aus der Heimath in der Hand. "Wie kann vierblättriger Klee aus gut

geschlossenem Briese verloren gehen?" frug sie den Gatten. "Luise hat an ihrem Geburtstage einige Kleeblätter gefunden und in dem vorletzten Briese dir geschickt, damit du Glück haben solltest. Das Kind kommt in die Jahre, wo solches Spiel Freude macht. Der getrocknete Klee lag nicht in ihrem Briese, und da sie slüchtig ist, schalt ich sie darum in meiner Antwort. Heut betheuert sie, ihn ganz zuletzt in das Couvert gesteckt zu haben."

"Er mag dir selbst beim Aufbrechen des Briefes herausgefallen sein," tröstete der Professor.

"Der Bater ist nicht mit uns zusrieden," suhr Ise bekümmert fort, "ihm ist nicht recht, daß der Prinz in seine Nähe gekommen ist, er fürchtet Störungen für die Wirthschaft und das Geschwätz der Leute. Worüber wollen die Leute schwatzen? Clara ist doch noch ein halbes Kind, und der Prinz wohnt ja gar nicht auf unserm Gute."

"Alles ist grau auf der Erde," klagte sie, "das Licht der lieben Sonne sehlt überall. Auch hier die Verstörung, der Fürst krank, unser Prinz verschwunden, wie vom Sturm wegsgesegt. Wie konnte der Prinz abreisen, ohne guten Tag, guten Weg zu sagen? Darüber kann ich mich nicht beruhigen. Denn das haben wir nicht um ihn verdient und nicht um seinen geschmeidigen Kammerherrn. Ich fürchte, er geht nicht gern auf das Land, und er zürnt mir, Felix, weil ich einige Worte darüber gesagt. Wenn er unzufrieden ist, so wird er ganz schweigsam und gleichgültig sein, darauf kenne ich ihn, und darüber wird sich wieder mein Bater ärgern. Das kann nicht gut thun, und mir liegt die Sache schwer auf dem Herzen."

"Läßt dir dieser Kummer noch Raum für die Geschäfte anderer Leute," begann der Professor fröhlich, "so gönne auch mir einigen Antheil. Ich meine, das einsame Schloß gefunden zu haben, das ich so lange suchte, aus dieser Chronik sehr ich, daß noch im vorigen Jahrhundert der Landsit, nach welchem vie Prinzessin abreist, mitten im Walde lag. Ich höre, in den antlegenen Mauern wird viel alter Hausrath ausbewahrt. Mir ist zu Ruthe, wie in meiner Kindheit am Borabend meines Geburtstages. Ich habe dem Schicksal einen großen Bunschzettel geschrieben, und wenn ich an die Stunde denke, wo diese Einbescheerung mir werden kann, fühle ich dieselbe pochende Erwartung, die dem Anaben den Schlaf verscheuchte. Es ist ja kindisch, Isse," fuhr er fort, seiner Frau die Hand reichend. "Ich weiß es, habe auch du Nachsicht mit mir, ich habe dich oft mit meinen Träumen gelangweilt, das wird jeht ein Ende nehmen. Denn dort endet zwar nicht die Hoffnung, den Schatz einmal zu sinden, wohl aber ist dort die letzte Stäte, wo ich ihn zu suchen Veraulassung habe."

"Wie aber, Felix, wenn du das Buch wieder nicht findest?" frug Isse traurig und hielt seine Hand fest.

Die Stirne des Professors zog sich finster zusammen, er wandte sich kurz ab und sagte ranh: "Dann suche ich weiter. — Wäre doch Fritz gekommen."

"Sollte er denn kommen?" frug Ilse verwundert.

"Ich habe ihn darum ersucht," versetzte der Gatte. "Er antwortete, daß die Geschäfte seines Baters und sein Verhältwiß mit Laura ihn noch zurückhalten. Auch für ihn scheint sich eine Krisis vorzubereiten. Er erhebt gegen das Verzeichniß, das ich hier fand, Bedensen, die ich für unbegründet halte."

"D wäre er bei uns!" rief Isse, "ich sehne mich nach einem beswennbeten Gesicht wie ein Reisender, der Tage lang durch öbe Wisduiß fährt."

Der Professor wies zum Fenster hinaus. "Diese Wildniß sieht doch menschlich genug aus, und ein Besuch, den du dir forderst, fährt bereits vor das Haus."

Isse hörte vas Rollen fremder Räder, welche unsichere Gleise in den fürstlichen Ries zogen. Ein Wagen hielt vor dem Vavillou, der ländliche Autscher Matschte mit der Poitsche. Die Diener eilten vor die Thür, Gabriel knöpfte an der Leder-

becke des Wagens, sine kleine Dame fuhr heraus, gab dem Lakaien ein Pooket und Gabriel eine Schachtel, und rief dem Kutscher zu, wegen des Auspannens nachzufragen. Eilig stieg sie die Treppe herauf und verschlang auf dem Wege die Walerei und die Sipsichnörkel mit ihren Augen.

"Das ist große Freude, Frau Oberanntmann," wief Isse erfreut an der Stubenthür. Der Professor eilte ver Fremden entgegen und bot ihr den Arm.

"Meine theure Ilse," vief die kleine Dame, "verehrter Herr Professor, da din ich! Denn Rollmans hat sür seine Geschwisterkinder die Aussicht über ein Gut in der Nähe erhalten, und da er in diese Gegend reisen nunfte um zum Nechten zu sehen und nur kurze Zeit verweilen wird, so dachte ich wegen der Annehmlichkeit des Wiedersehens Ihnen beiden einen Besuch zu machen. Der Bater grüßt und die Geschwister, von demen Slara sich ausbildet wie Ihr jüngerer Zwilling."

"Herein, herein," rief Ilse, "Sie selbst sind der beste Gruß aus der Heimath."

Die Rollmaus blieb an der Thüre stehen. "Ich bitte nur einen Augenblick," rief sie auf die Schachtel zeigend.

"Sie kommen zu alten Freunden."

"Ich bitte bennoch, damit ich diesem becolletirten Hanse keine Schande mache."

Die Frau Oberantmann wurde in ein Rebenzimmer gestührt, die Schachtel geöffnet und nachdem die gnte Haube aufsgesott und weiße Nandverzierungen um Hals und Arme gesteckt waren, flatterte die gelehrte Frau wit Ihe in die Wohnstube. "Brachtvoll," rief sie und sah bewundernd nach der Decke, wo der Liebesgott ihr sein Mohnblischel entgegenstreckte. "Man erkennt an dem Flisbogen auf der Stelle, daß 28 sein Cupido ist, welchen man sogar öster auf Pfesserkuhenbildern sieht, wo er zwischen zwei brennenden Herzen steht. Verehrter Herr Prosessor, das Glück uns wieder zu sehen und in solcher Umgebung, ist wirklich sehr groß. Ich habe mich lange auf diese

Stunde gefreut, wobei ich Ihnen zugleich meinen Dank sage für die letzten übersandten Werke, in denen ich bis zur Reformation vorgedrungen bin. Rollmaus wäre gern mitgekommen, aber die Brennerei macht ihm zu thun wegen der alten Blase, welche dort herausgenommen werden muß."

Bei dieser Begrüßung fuhren die Augen der Frau Obersamtmann neugierig in alle Winkel der Stube. "Wer hätte gedacht, liebe Isse, daß Sie und der Herr Professor mit unsseren fürstlichen Personen in ein freundschaftliches Verhältniß kommen würden? Ich muß Ihnen gestehen, daß ich mich bereits beim Hersahren nach dem fürstlichen Hof umgesehen habe, welcher aber wahrscheinlich auf der andern Seite liegt, da ich hier nur Gartengewächse erblicke."

"Es ist keine Wirthschaft bei dem Schloß," erklärte Ilse, "nur der Stall ist geblieben und die große Küche."

"Man spricht von sechs Köchen," rief die Rollmaus, "welche alle vorzugsweise Mundköche sind, obgleich ich nicht weiß, für welchen andern Theil des menschlichen Körpers sonst noch gekocht Aber die Originalitäten bei einem Hofe sind werden soll. überhaupt sehr groß, wozu auch die Silberwäscherinnen gehören, von denen ich wirklich nicht glaube, daß sie ihre Pflicht thun; wenigstens ift das kleine Courant in unserm Lande sehr schmutzig und es wäre ein großes Schenersest dafür nothwendig. sagt, daß der junge Prinz jett auf die Oberförsterei kommt; unser Oberstörster ist in voller Occupation, er flucht über die Einquartirung und hat sich neue Uniform bestellt." Sie wurde ernsthaft, siel in Gedanken und es entstand eine Pause, aus welcher sie sich dadurch zog, daß sie ihre Nasenspize faßte, Isse gutmüthig ansah und bieser die Hand drückte. "Es scheint Regenwetter zu kommen," fuhr sie kleinlaut fort, "und die Landwirthe klagen, daß der Käfer im Frühjahr den Raps gefressen hat. Hier freilich ist's wie im Paradiese, obgleich ich hoffe, daß keine wilden Thiere herumspazieren, und jetzt auch keine Zeit ist, wo man Aepfel mit Vergnügen vom Baume

brechen kann. Dagegen hat sich hier in der Residenz etwas aufgethan, was sehr merkwürdig sein soll. Denn wie ich mit Rollmaus nach dem Gute kam, erzählte der Inspector von einer Wahrsagerin, welche den Leuten dieser Stadt wunders dare Dinge prophezeit. Wissen Sie etwas Sicheres über ihre Qualität?"

"Wir haben wenig Bekannte," antwortete Isse, "Neuigkeiten erfahren wir nur aus den Blättern."

"Mir wäre wirklich lieb zu hören, was an der Person Denn ich habe in der letzten Zeit das Studium der ist. Phrenologie angefangen, und ich höre, lieber Herr Professor, daß auch diese Forschung von mehren Seiten angefochten wird. Ich selbst bin darüber unsicher. Ich habe den Kopf von Rollmaus untersucht, und bin erschrocken, wie sehr an seinen Ohren der Zerstörungstrieb entwickelt ist, während er doch bei jedem Tassenhenkel, den die Mädchen abbrechen, unzufrieden wird. Wiewohl ich wieder, lieber Herr Professor, auf Ihrer Stirn das Denkvermögen bestätigt finde. Die Buckel sind sehr groß, womit ich nicht sagen will, daß sie Ihnen schlecht stehen. Um aber wieder auf die Wahrsagerin zu kommen, so hat sie dem Inspector gesagt, daß er verheirathet war, daß seine Frau gestorben ist und daß er zwei Kinder hat, und daß er noch eine Frau nehmen wird, welche ihm wieder einen Nachwuchs von zweien importiren wird. Und das ist Alles richtig, denn er geht bereits auf Freiersfüßen. Nun frage ich Sie, woher kann die Person das wissen?"

"Bielleicht kennt sie den Inspector," versetzte der Prosessor, unter seinen Papieren aufräumend. "Ich rathe nicht ihrer Kunst zu vertrauen und ich kann Ihnen auch das Studium der Phrenologie nicht empsehlen. Ietzt aber lassen Sie uns wissen, wie lange Sie bei uns bleiben, ich bin genöthigt, in das Museum zu gehen, und will Sie bei meiner Rückehr wiedersinden."

"Ich kann einige Stunden bleiben," tröftete die Rollmaus

sch habe drei Meiken zu fahren, aber die Wege hier sind befer, als bei uns. Obgleich auch jetzt über unserer Chaussee gebaut wird, die Wegebauer karren schon bei der Stadt Rossau, denken Sie, liebe Ilse, die steinerne Brücke zwischen der Stadt und Ihrem Gute ist bereits abgebrochen, sie haben eine Nothbrücke gezimmert. Also auf einige Stunden bitte ich Sie, mit mir in Ermangelung eines Besseren vorlieb zu nehmen."

Der Prosessor entsernte sich, die Frauen sprachen vertrauslich über die Famissen der Heimath, wobei die Rollmans sich wissenschaftlicher Untersuchungen nicht ganz begab, denn sie fuhr mitten in der Unterhaltung mit dem Finger an Ilse's Schläfe und bat um Erlaubniß, ihren Scheitel zu befühlen, worauf sie erfreut sagte: "Es ist viel Aufrichtigkeit da, wie ich immer vorausgesetzt habe." Dabei sah sie Ilse bedeutungsvoll an. Sie war redselig und herzlich, aber sie verrieth eine Besangen-heit, welche Ilse auf die ungewohnte Umgebung schob.

Nachdem die Frau Oberamtmann die Wohnung bewundert hatte, die Vilder beurtheilt und den Stoff der Midbelüberzüge befühlt, wies Ilse auf das Sonnenlicht, welches aus den Regenwolken brach, und machte den Vorschlag, durch die Parkanlagen zu gehen. Erfreut stimmte die Frau Oberamtmann bei, sie wandelte mit festem Landschritt neben ihrer Führerin, und Isse hatte viel zu thun, die Fragen der aufgeregten Dame zu beantworten. Dabei kamen sie in einen Theil der Anlagen, welcher in bieser Stunde den eleganten Leuten der Residenz zur Promenade diente. "Welche Ueberraschung!" rief die Rollmaus plötzlich, und faste Ike's Arm. "Hochfürstliches Costüm." Bei einer Biegung des Weges wurde der Hut eines Lakaien sichtbar, die Prinzessin, begleitet von Fräulein Gotlinde und dem Prinzen Victor, kam grade auf sie zu. Unter ehrfurchtsvollen Grüßen der Spaziergänger näherten sich die Herrschaften, auch Ase trat zur Seite und verneigte sich. Die Prinzessin blieb stehen. "Wir sind im Begriff, Sie aufzusuchen," begann sie freundlich, "mein Bruder war zu schneller Abreise veranlaßt, er wird Ihrem Bater sagen, wie leid ihm that, daß er Ihre Grüße nicht in das väterliche Haus mitnehmen konnte." Ihre Augen streisten über die Frau Oberamtmann, welche sichmit beiden Händen auf ihren Schirm stützte und den Kopf vorbeugte um keine Silbe von den Lippen der erlauchten Dame zu verlieren. Ilse nannte den Namen: "Eine treue Nachbarin aus der Gegend von Rossau, welche für einige Tage hier in der Nähe weilt." Die Rollmaus tauchte tief herab, und sagte sast bewußtlos vor Schreek: "Es ist nur drei Weilen von hier, in Krötendorf, obwohl mit gnädigster Erlaubniß nicht mehr Kröten daselbst wohnen, als an andern anständigen Orten."

"Sie sind auf dem Spaziergange," sprach die Prinzessin zu Ilse, "wollen Sie mich nicht ein Stück begleiten?" Sie winkte Ilse neben sich und setzte zwischen ihr und dem Haffräulein den Weg fort, Prinz Victor blieb zurück und gesellte sich zur Frau Oberamtmann.

"Also die Kröten werden auf Ihrem Gut nicht gemästet?" begann der Prinz die Unterhaltung.

"Nein, mein Gnädiger," versetzte die Rollmaus, verlegen an ihrem Schirme nestelnd. "Ich weiß wirklich nicht, wie ich Sie durch eine richtige Titulatur coordiniren soll."

"Prinz Victor," erwiederte der junge Herr nachlässig.

"Ich bitte um Verzeihung, daß mir dieser ehrenvolle Name noch keine Befriedigung gewährt. Darf ich noch um die sonstige Titulatur bitten, welche bei Pfarrern durch Hochehrwürden ausgedrückt wird? Denn bei fürstlichen Personen anzustoßen, ist nicht erfreulich, und mir sind diese Adressen nicht geläufig."

"Nennen Hochwohlgebornen mich Hoheit, so wird uns beiden Recht geschehen."

"Ganz wie Sie befehlen," rief die Rollmaus erfreut.

"Sie sind näher mit der Frau Professorin bekannt?"

"Seit ihrer Kindheit," erklärte die Frau Oberamtmann,

"ich war ihrer seligen Mutter befreundet, und ich darf wohl sagen, ich habe Freude und Trauer mit unserer lieben Ilse getheilt, Prinz Victor Hoheit kann ihr treues Herz unmöglich so gut kennen als Unsereiner. Zulezt ist sie durch die gelehrte Bekanntschaft in andere Atmosphäre gekommen, aber schon vor der Verlobung, als die Fackeln brannten und ihre Seschwister Fichtenäste trugen, war mir deutlich, das daraus eine Partie werden mußte."

"Gut," sagte der Prinz, "wie lange bleiben Sie in unserer Nähe?"

"Nur bis Ende der Woche, denn die Wirthschaft geht bei Rollmaus jeder Residenz vor, was auch gar nicht zu verwundern ist, da er nicht Neigung zur Wissenschaft hat, welche mich beseelt. Wozu in der Stadt bessere Gelegenheit ist, obgleich man auch auf dem Lande seine Beobachtungen macht, an Köpfen und andern Naturgegenständen."

"Das Wetter ist unsicher, Ihr Wagen ist doch von allen Seiten geschlossen?" unterbrach sie der Prinz.

"Es ist eine Britschka mit ledernem Verdeck," versetzte die Rollmaus. "Wogegen ich offenherzig gestehen will, daß es mir bei diesem Besuche ein ganz unerwartetes Vergnügen ist, Hoheit hier neben mir zu sehen, denn ich habe schon von Ihnen allerlei gehört."

"Ich werde Ihnen sehr dankbar sein," versetzte der Prinz, "wenn Sie mir ganz freundschaftlich sagen, was Sie gehört haben. Ich habe dis jetzt geglaubt, daß mein Ruf noch lange nicht so arg ist, als er sein könnte."

"Es mag Jemand noch so ebel sein, er entgeht der Nachrede nicht," rief die Rollmaus eifrig. "Man spricht von Streichen. Ich fürchte, Hoheit werden mir verübeln, wenn ich diese Nichtswürdigkeiten in den Mund nehme."

"Sprechen Sie nur etwas," versetzte der Prinz, "was es auch sei."

"Man behauptet, daß Hoheit debuschiren, daß Hoheit als

ein lustiger Vogel leben und noch Anderes, was ich zu wiedersholen mich genire."

"Nur heraus," ermunterte ber Prinz.

"Daß Hoheit andere Leute zum Narren haben."

"Das thut weh," versetzte der Prinz. "Ist Ihr Kutscher ein beherzter Mann?"

"Er ist nur etwas grob, sogar gegen Röllmaus, der ihm Vieles nachsieht."

"Glauben Sie mir, Frau Oberamtmann," fuhr der Prinz sort, "es ist eine trauriges Geschäft, Prinz zu sein. Unruhe vom Morgen bis zum Abend. Jeder will haben und Keiner bringt etwas, außer Rechnungen. Darüber geht die Heiterkeit verloren, man wird trübsinnig und schleicht durch die Büsche. Weine liebste Erholung ist am Abend ein friedliches Gespräch mit meiner guten alten Amme und Erzieherin, der verwittweten Cliquot, und eine kleine Patience, die ich mit meinen vier kösniglichen Freunden lege. Zuletz zählt man die guten Werke zusammen, die man den Tag zu Stande gebracht hat, seufzt, daß ihrer so wenig sind, und sucht seinen Stiefelknecht. Wir sind die Opfer unseres Standes. Wenn ich die Frau Prosessorien um etwas beneide, so ist es ihr Diener Gabriel, ein zusverlässiger Wann, den ich auch Ihrem Wohlwollen empsehle."

"Ich kenne ihn bereits," versetzte die Rollmaus. "Wobei ich bekennen muß, daß die Selbstbiographie, welche Sie von sich geben, mit Allem übereinstimmt, was ich bei Hoheit an dem Organismus des Kopfes entdecke, soweit nicht der Hut die Aussicht benimmt, was freilich sehr der Fall ist."

"Ich wäre meiner Hirnschale dankbar," brummte der Prinz, "wenn sie bei Jedermann meinen Worten so leicht Glauben verschaffen wollte."

"Es wird mir, solange ich lebe, sowohl Plaisir als Souvenir sein," suhr die Rollmaus mit einem schreitenden Knize fort, "daß mir der Zufall diesen intimen Commers mit Ew. Hoheit verschafft hat. Die Erinnerung daran will ich mir, wenn ich dies sagen darf, durch Ew. Hoheit Bild vexiren, von dem ich hoffe, daß es in den Handlungen zu haben sein wird. Man stellt sich davor, wenn man sich grade im Singularis befindet, wie jetzt mein Sohn Karl vor seiner Grammatik, und denkt an die vergangenen Stunden."

Prinz Victor sah die Rollmaus mit einem Blick innigen Wohlmollens an. "Ich werde nie dulden, daß Sie mein Portrait kausen, ich bitte um die Erlaubuiß, Ihnen ein Exemplar als Andenken zu übersenden. Es ist leider nicht so getroffen, wie ich wünsche. Der Maler hat mich stärker aufgesaßt, auch mit dem Auzug din ich nicht ganz zufrieden, er sieht einem geistlichen Talar gar zu ähnlich. Indeß ditte ich, den Uebersluß freundlich hinweg zu deuken. Hält Oberamtmann Rollmaus auf gute Pferde? Zieht er die Fohlen selbst?"

"Immer, Hoheit, er ist deßwegen bei den Nachbarn berühmt."

Der Prinz wandte sich in einem ganz neuen Interesse zu der kleinen Dame. "Könnte man vielleicht mit ihm ein Geschäft machen? Ich suche einige dauerhafte Reitpferde. Wie ist er beim Handel?" frug er treuherzig.

"Er ist ein sehr guter Wirth," versetzte die Rollmaus zögernd und sah den Prinzen mit heimlichem Bedauern an. "In Pferden gilt er seinen Bekannten für sehr erfahren, und — und wenn ich es sagen darf, für frottirt."

"Was heißt das?" frug der Prinz.

"Ich bitte um Vergebung," rief die Rollmaus ängstlich, "es würde für mich als Gattin nicht wohlanständig sein, wenn ich das unangenehme Wort gerieben verwenden wollte."

Der Prinz zog die Lippen zu einem leisen Hauch zussammen, welcher fast wie ein resignirtes Pfeisen klang. "Also er ist Hochwohlgeboren sehr unähnlich. Dann wird schwerlich etwas zu machen sein. Hat Frau Prosessorin nicht Lust, Sie auf einige Tage im Dorf der Kröten zu besuchen?"

"Es wäre uns die größte Freude," rief die Rollmaus, "aber das Haus steht leer und ist nicht eingerichtet, wir müssen uns behelfen, auch die Küche ist kalt."

"Also nur für den äußersten Nothfall," sagte der Prinz. Unterdeß schritt Isse an der Seite der Prinzessin durch die Gruppen der grüßenden Städter, ihr war das Herz nicht so leicht, als ihrer Frau Oberamtmann. Die Prinzessin sprach gütig zu ihr, aber über Gleichgültiges, wandte sich auch wohl nach der andern Seite zu ihrem Hoffräulein. Es war offenbar nicht der Wunsch, sich mit Ilse zu unterhalten, was die Aufforderung veranlaßt hatte, es war eine Schaustellung der Huld vor den Leuten, das empfand Ilse deutlich, sie fühlte die Absicht heraus, frug sich in der Stille, weßhalb das nöthig sei, und ihr Stolz bäumte gegen eine Huld auf, die nicht vom Herzen kam. In dem belebtesten Theil der Promenade wurde Isse noch eine Weile von der Prinzessin festgehalten. "Ich verlasse heut die Residenz," sagte die Prinzessin, "und gehe für Tage oder Wochen auf das Land, vielleicht wird mir das Vergnügen, Sie dort zu sehen." Auch Prinz Victor rückte verbindlich an seinem Hut und sagte nichts als die Worte: "Die Luft wird schwiil."

Ise grübelte über dem kleinen Vorfall, als sie mit ihrer Begleiterin dem Pavillon zuging, sie antwortete zerstreut den begeisterten Reden der Frau Oberamtmann und sah nur mit halbem Blick auf die Spaziergänger, von denen jetzt viele auch vor ihr den Hut zogen.

Gabriel hatte der Frau Oberamtmann zu Ehren für Kassee gesorgt und in dem abgeschlossenen Raume vor der Thür den Tisch gedeckt. Dort saßen die Frauen nieder, die Rollmaus sah entzückt auf blühende Azaleen, rühmte den Kuchen der Residenz und noch weit mehr die hohen Herrschaften, und plauderte in ihrer besten Laune fort, während Ilse ernstehaft vor sich niedersah. "Einige Fürstlichkeiten habe ich gesehen, jetzt hätte ich noch Lust zur Wahrsagerin. Es ist merkwürdig,

nebe Isse, daß meine schätzbare Verbindung mit dem Herrn Professor immer nach dem Ahnungsvermögen hinarbeitet. Als ich ihn zuerst sah, kam das Gespräch auf meine Jette, welche jett als Schenkwirthin recht dick wird, und heut wieder auf die Wahrsagerin. Es ist wirklich kein Vorwitz, wenn ich den Wunsch; habe, diese Person zu befragen. Mir liegt nichts daran, meine Zukunft zu erfahren, da ich ohnedies genau weiß, wie Alles geschehen wird. Denn wir leben gewissermaßen in na= türlichen Verhältnissen; zuerst kommen die Kinder, dann wachsen sie groß, man wird älter und wenn man nicht stirbt, bleibt man noch eine Weile am Leben. Das ist mir nie serupulis gewesen, und ich wüßte nicht, was mir die Person darin Neues entdecken könnte. Es müßte denn ein Unglück sein, das uns passiren soll, und das will ich gar nicht prophezeit haben. Mir ist es vielmehr nur um die Belehrung, ob eine solche Person mehr weiß, als wir andern. Denn in unserer Zeit wird auch das Ahnungsvermögen bezweifelt, und mir selbst hat nie etwas geahnt, außer einmal bei Zahnschmerz, wo mir träumte, daß ich eine Pfeife rauchte, was denn auch geschah und garstige Wirkungen hatte, welche aber nicht wunderbar genannt werden fönnen."

"Vielleicht weiß die Wahrsagerin zuweilen mehr als Andere," versetzte Isse zerstreut, "weil sie irgendwo die Kenntniß fremder Verhältnisse erworben hat."

"Ich habe mir schon etwas ausgedacht," rief die Obersamtmann, "ich würde sie nur wegen der silbernen Suppenkelle fragen, welche auf eine unerklärliche Weise aus unserer Küche verschwunden ist."

"Was will die Frau daran wenden, wenn ich's ihr sage?"
frug eine hohle Stimme. Die Rollmaus fuhr in die Höhe. An der Hausecke stand ein großes Weib hinter den Topfgewächsen, von den Schultern hing ihr ein verschlissener Mantel, das Haupt war mit einem dunklen Tuche verhüllt, hinter welchem zwei blitzende Augen nach den Frauen stachen. Die Rollmaus faßte Ilse's Arm und rief erschreckt: "Das ist die Wahrsagerin selbst, liebe Ilse, ich erbitte Ihren Rath, soll ich sie fragen?"

Das Weib trat vorsichtig hinter dem Strauchwerk hervor, stellte sich vor Isse und lüftete das Kopftuch. Isse erhob sich und sah unruhig auf die scharfen Züge eines verfallenen Gesichts. "Die Zigeunerin!" rief sie zurücktretend.

"Eine Kesselslickerfrau," rief die Rollmaus unwillig, "dieses Ahnungsvermögen kenne ich, es hängt mit Hühnermausen zussammen und mit noch schlimmeren Dingen. Erst stehlen sie und verstecken und dann verkünden sie, wo das Gestohlene liegt."

Die Fremde achtete nicht auf den Angriff der Frau Oberantmann. "Meine Leute sind gehetzt worden wie die Füchse im Wald, der Frost hat sie getödtet, eure Wächter haben sie gefangen, die noch leben, liegen zwischen Mauern und klirren mit der Kette. Ich ziehe allein durch das Land. Schöne Frau, denken Sie nicht daran, was in jener Nacht die Männer gesthan, denken Sie nur an das, was ich Ihnen vorausgesagt. Ist es nicht eingetroffen? Ietzt sehen Sie auf das steinerne Haus dort drüben, und Sie sehen wie er langsam auf dem Kiesswege herankommt die in die Stude, in welcher der nackte Knade an der Decke hängt."

Isse's Antlitz zog sich zusammen. "Ich verstehe den Sinn eurer Rede nicht, nur Eines höre ich, daß Ihr hier Bescheid wißt."

"Manches Jahr sind meine Füße durch den Schnee geglitten," fuhr die Landstreicherin fort, "seit ich zum letzten Mal durch die Pforte dieser schwarzen Thiere getreten bin." Sie wies auf die beiden Engel mit Tulpengewinden. "Jetzt hat die Krankheit auch mich geschlagen." Sie streckte ihre Hand aus. "Geben Sie junge Frau, einer Kranken von der Landstraße, die einst denselben Weg gegangen ist, den Sie jetzt schreiten."

Ise's Wange röthete sich, sie sah starr auf die Bettlerin und schüttelte verneinend das Haupt. "Nicht Geld will ich von Ihnen," suhr die Bettlerin fort. "Bitten Sie für mich bei dem Geiste dieses Hauses, wenn er Ihnen einmal erscheint. Ich bin müde und suche ein Lager für mein Haupt. Sagen Sie ihm, die Fremde, der er das Zeichen umgehangen hat," sie wies auf ihren Hals, "bittet um seine Hülfe."

Ise stand unbeweglich, ihre Wangen glühten und ihr

Auge sah zornig auf das Weib.

"Was wenden Sie daran, Ihr Silber wieder zu finden?" frug zur Rollmaus gewandt die Bettlerin in verändertem Ton.

"Ihr also seid die Wahrsagerin?" fuhr die Rollmaus entrüstet auf sie ein, "nicht einen Kreuzer wende ich an euch. Wer euren Kopf untersucht, würde einen schönen Organismus darauf sinden. Solche kauderwelsche Worte habe ich schon oft gehört. Macht euch fort, bevor die Polizei kommt. Eine von eurem Volk hat meiner Großmagd prophezeit, sie würde einen Gutsbesitzer heirathen, und ich mußte das Mädchen abschaffen, welche sonst brauchbar war, weil sie ansing, gegen Rollmaus selbst zu scharmuziren, obgleich dieser nur darüber lachte. Geht, wir wollen nichts mit euch zu thun haben."

"Denken Sie an meine Bitte," rief die Fremde Isse zu, "ich komme wieder."

Die Frau wandte sich ab und verschwand hinter dem Hause.

"Es sind Bälger," rief die Oberamtmann in tiesem Aerger, "glauben Sie nichts von Allem, was sie sagen. Diese hier sprach noch ärgern Unsinn als die andern. Ich glaube gar, liebe Ilse, Sie lassen sich zu Herzen gehen, was dieser Bettelstanz parlirte."

"Sie kennt dies Haus, sie wußte wohl, was sie sprach," versetzte Isse tonlos.

"Natürlich," rief die Rollmaus, "sie schweisen umher und gucken durch alle Rize, sie haben ein gutes Gedächtniß für anderer Leute Geschäfte, nur an ihre eigene Dieberei wollen sie nicht erinnert sein. Dieses Object hier habe ich sehr im Verdacht wegen meiner Suppenkelle. Wenn das die berühmte Wahrsagerin sein sollte, dann ist mir alle Forschung verleidet. Ach, und ich sehe, Ihnen auch."

"Ich kenne das Weib," versetzte Isse, "sie gehört zu der Bande, die unsere Kinder bestahl und den Arm meines Felix verwundete. Ietzt tritt die unheimliche Gestalt wie ein Gespenst vor meine Seele und ihre dunklen Worte erregen mir Grauen. Sie drohte, wieder zu kommen, mich faßt die Angst, daß dieses Weib noch einmal an mich heranschleicht. Hinweg von hier."

Isse eilte in das Haus, die Oberamtmann folgte und rieth wohlwollend: "Kommt sie wieder, so wird sie weggejagt. Für dieses Uhnungsvermögen giebt es kein besseres Mittel als Arrest bei Wasser und Brot."

Isse stand im Wohnzimmer, auch dort sah sie sich schenum. "Der ihr das Kreuz umhing, war der Herr dieses. Schlosses; und als sie damals am Hosthor die wüsten Worte. zu mir sprach, meinte sie nicht meinen Felix."

"Acht Groschen meinte sie und nichts weiter," tröstete die Rollmaus.

"Wie darf sie wagen, mein Leben mit dem ihren zu versgleichen? Wie weiß sie, ob der Herr dieses Hauses auf meine Worte hört?"

Die Oberamtmann mühte sich vergebens, durch verständige Betrachtungen über die Nichtswürdigkeit weiblicher Bagabondent zu beruhigen. Ilse sah mit gefalteten Händen vor sich hin, die Trostsprücke der wackern Freundin verhallten vor ihrem Ohr.

Im Hause sprachen fremde Stimmen, Gabriel öffnete die: Thür und meldete den Hausmeister. Der alte Mann trat: diensteifrig ein und bat, die Störung zu entschuldigen. "Mein gnädigster Herr befahl mir anzufragen, ob vielleicht eine fremde Landstreicherin hier bettelte. Sie hat sich in das Schloß gesschlichen, Zugang zu der Frau Prinzessin gesucht und diese erschreckt, als Hochdieselbe abreisen wollte. Seine Hoheit lassen vor der Fremden warnen, sie ist eine gefährliche Person."

"Sie war hier," versetzte Isse, "und sprach wilde Reden, sie ließ merken, daß sie im Hause bekannt sei."

Der Hausmeister sah bekimmert aus, als er fortsuhr: "Es ist lange her, da hatte die hochselige Fürstin sich einmal eines singenden Mädchens erbarmt, dem die Mutter an der Landstraße gestorben war. Sie ließ das Geschöpf unterrichten, und weil es drollig war und sich gut anließ, wurde es zuletzt in's Schloß genommen und zu kleinen Diensten gebraucht, aber es hat den Herrschaften schlecht gelohnt. In einer Zeit, wo die hohe Familie schweres Unglück traß, siel die Person in die Geswohnheit ihrer Kinderzeit zurück, sie stahl und wurde unsichtsdar. Hent will ein Diener in dem fremden Weibe das Mädschen wiedererkannt haben. Das hat der Kammerdiener Sr. Hoheit zugetragen, und der gnädige Herr, welcher ohnedies leidend ist, hat sich darüber aufgeregt. Vereits suchen die Landsreiter auf allen Straßen nach der Fremden."

Der Alte empfahl sich, Ilse sah ihm finster nach, aber sie sagte doch ruhiger zur Oberamtmann: "Daher also die Sprache der Landstreicherin, welche anders klang, als sonst bei bettelndem Volk, und daher ihr Wunsch, die Verzeihung des Fürsten zu erhalten."

Jetzt aber saß die Rollmaus gedrückt und kleinlaut. "Ach, liebe Ilse, wenn die Here wirklich hier unter den fürstlichen Personen gesebt hat, dann mag sie Vielerlei wissen, was in diesem Hause geschehen ist, denn die Leute sprechen nichts Gutes davon, und sie sagen, daß in früherer Zeit hier fürstliche Amoretten gewohnt haben. Das Haus kann ja nichts dasür, und wir Andern auch nicht, es ist nur deßhalb, weil der Erbprinz jetzt zu Ihrem Vater kommt und Sie ihn schon von der Unisversität kennen. Darüber schütteln die Menschen ihre Köpse, es ist dummes Geschwätz."

"Was für Geschwätz?" rief Isse mit rauher Stimme, und faßte die Hand der Oberamtmann.

"Man rebet, Sie seien die Ursache, daß der Prinz in

unsere Gegend kommt. Wir würden uns Alle sehr freuen, wenn Sie vor Ihrer Reise noch den Vater besuchten, wie versabredet war, aber ich glaube wirklich, solange der Prinz dort ist, wäre besser, wenn Sie hier blieben oder auch wo anders. Es ist nur zur Vorsicht," fügte sie beruhigend zu, "und Sie müssen sich das nicht zu Herzen nehmen."

Isse stand abgewandt, lautlos, unbeweglich, die Oberamtsmann fuhr in trössender Rede fort, aber Isse vernahm kaum noch ihre Worte.

Man lehrt nicht umsonst junge Prinzen landwirthschaftliche Maschinen drehen und sich duelliren, Frau Ilse; das Lehrgeld wird dir bezahlt, doppelt, in neuem Gepräge, wie Hosbrauch ist.

Es war eine lange bangsame Stille im Zimmer. Isse sah wild umber, dann nahm sie einen Rohrstuhl, setzte sich der Oberamtmann gegenüber, ihre Finger slogen über einer Handarbeit. "Sprechen wir nicht mehr von solchen Verläumsdungen," sagte sie. "Was macht Ihr Sohn Karl? Sind Sie mit seinem Fleiß zufrieden? Und wie geht's mit dem Clavier? Es ist immer gut, wenn er etwas Musik versteht."

Die Oberamtmann kam über den Tänzen, welche ihr Sohn Karl spielte, wieder zu guter Laune, sie schwatzte fort, Ise hörte schweigend zu und zählte über den Stichen, welche sie mit bunten Wollfäden machte.

Der Prosessor kehrte zurück, kurz darauf suhr der Kutscher vor. Frau Rollmaus verschwand in die Nebenstube, ihren Kopsputz in die Schachtel zu packen, dann nahm sie wortreichen Abschied von ihrem lieben Herrn Prosessor. Die letzten Worte Isse's waren: "Es mag lange dauern, bis wir uns wiedersehen, erhalten Sie mir Ihre Freundschaft, auch wenn ich fern bin."

"Was meinten deine feierlichen Worte beim Abschied der Nachbarin?" frug der Professor verwundert.

"Sie meinen, daß wir hier in einem Hause sind, in welchem -einer ehrlichen Frau vor den Wänden graut," rief Isse mit

flammendem Blick, "und sie meinen, daß ich fort will von hier und daß es für dich Zeit ist, dein Weib wegzuführen aus einem ungesunden Leben."

Sie erzählte ihm mit fliegendem Athem, was ihr die Roll= maus geklagt, die Bettlerin zugeraunt.

"Ich bin verstrickt, Felix," rief sie, "durch meine eigene Schuld, ich klage dir's. Wie ich mich gehalten gegen den jungen Prinzen, mein Gott weiß, ich habe keinen Gedanken gehabt, der deinem Weibe Unehre machte, aber ich bin unvorssichtig gewesen und ich büße dafür schrecklich, schrecklich! Tetzt verstehe ich, was mich wie eine Ahnung gequält hat in den letzten Wochen. Liebst du mich, so führe mich schnell fort von hier, denn der Boden brennt unter meinem Fuße."

Auch den Professor pactte ein scharfes Weh, als er sein Weib in Schmerzen ringen sah, die so bitter sind, daß sie die stärkste Seele einer Frau betäuben, die edelste Kraft für Stunden zerbrechen. "Mir ist widerwärtig und demüthigend wie dir, dem Häßlichen in das nackte Angesicht zu sehen, ich bin bereit, Alles zu thun, was ich vermag, um dich von diesem Leide zu lösen. Laß uns ruhig erwägen, wie das geschehen kann. Nicht in solcher Leidenschaft darfst du, was dir ziemt, beschließen, denn dir fehlt jetzt die Freiheit, das Rechte zu wählen. welchem alten Hause, das ein Miether bezieht, das ein Gastwirth öffnet, hängen nicht peinliche Erinnerungen? Müßiges Geschwätz vermag selbst der nicht von seinem Haupte zu bannen, der in ungewohnter Umgebung gleichförmig hinlebt. Wende den Blick ab von dem Gemeinen. Um seinetwillen aufzubrechen wie Flücht= linge, ziemt nicht dir und nicht mir. Was haben wir gethan, Ilse, daß wir unser Selbstgefühl verlieren? Gegen die feindselige Arbeit des thörichten Zufalls giebt es nur eine Weisheit, sicher vorwärts gehen und wenig darum sorgen. Dann verhallt und verklingt der Mißton von selbst im Geräusch der Straße. Wer sich davon stören läßt, der vergrößert ihn durch seine eigenen Schmerzen. Gesetzt, wir brechen plötzlich auf aus hiesem Hause. Du würdest in die Fremde das Gefühl tragen, daß du als Besiegte von hier gehst, und unaufhörlich würde dich die Sorge verfolgen, daß ein mißtönendes Gemurmel hinter uns nicht zum Schweigen gebracht ist."

"Du sprichst sehr kalt und verständig," rief Isse in innerer Empörung, "trotz deiner Worte fühlst du wenig die Kränkung deines Weibes."

"Wärest du in der Jassung, die ich sonst an dir ehre, du würdest so ungerechte Klage nicht über deine Lippen bringen," versetzte der Gatte finster. "Wenn ich dich in Gesahr sähe, ich würde noch diese Stunde mit dir fortziehen; habe ich erst nöthig, darüber gegen dich ein Wort zu verlieren? Aber selbst gegen das Geschwätz der Schwachen ist dir dieser Aufenthalt hier vorläusig der beste Schutz, denn der Prinz ist fern, du aber weilst zurückgezogen bei deinem Gatten."

"Ich weiß, woher diese Gleichgültigkeit kommt," murmelte Ise.

"Du weißt, was mich hier fesselt," rief der Professor, "und wärst du mir, was du sein solltest, Verbündete bei meinen Hoffnungen, und hättest du dasselbe Gefühl für den Werth des Gutes, das ich suche, du würdest gleich mir empfinden, daß ich keinen ablenkenden Schritt thun darf, wenn ich nicht erkenne, daß er nöthig ist. — Ertrage nur noch für den nächsten Tag diesen Aufenthalt, liebe Isse, wie unbehaglich er dir heut erscheint," suhr er herzlich fort. "Ich din eingeladen, in dem Landschloß der Prinzessin zu suchen, dort wird sich, wie ich ahne, sinden, was uns von hier frei macht."

"Gehe nicht!" rief Isse vor ihn tretend, "laß mich nicht allein in dieser fürchterlichen Unsicherheit, in einer Angst, die mich schaudern macht vor mir selbst und vor jedem fremden Laut, den ich in diesen Käumen höre."

"Angst?" rief der Professor unwillig, "eine Angst vor Gespenstern. Selten ist das Leben in der Fremde so leicht und bequem, als uns dieser Aufenthalt. Mißklänge giebt es

überall, und nur unser ist die Schuld, wenn wir sie übermäßig empfinden."

"Gehe nicht!" rief Isse von Neuem. "Ia, es sind Gesspenster, die mich verfolgen, sie hängen bei Tag und Nacht über meinem Haupte. Gehe nicht, Felix," rief sie, die Hand erhebend, "dich lockt nicht die Handschrift allein, auch das Weib, das dich dort erwartet. Das weiß ich seit den ersten Tagen in dieser Stadt, ich sehe, wie der Zauber ihrer flüchtigen Seele dich umgarnt. Ich habe die Furcht dis heut in mir niedergekämpst mit dem Vertrauen, das ich zu meinem geliebten Manne haben muß. Gehst du setzt, Felix, wo ich mich an dich klammern möchte, wo ich jeden Augenblick bei deiner Stimme Trost suche, so kommt mir der Zweisel an dir und der surchtbare Gedanke, daß meine Noth dir gleichgültig ist, weil du selbst kalt gegen mich wurdest."

"Wohin bist du gerathen, Isel" rief der Gelehrte erschrocken, "ist mein Weib, das so spricht? wann habe ich dir je meine Empfindungen verhüllt? Und vermagst du nicht in meiner Seele zu lesen, wie in einem aufgeschlagenen Buch? Das also war es, was so schwer auf dir lag! Grade das hätte ich nicht für möglich gehalten," sagte er treuherzig und bekümmert.

"Nein, nein," rief Isse außer sich, "ich habe Unrecht, ich weiß es, achte nicht auf meine Worte, ich vertraue dir, ich halte mich an dich, o Felix, ich müßte verzweiseln, wenn dieser Halt mir bräche." Sie warf sich an seinen Hals und schluchzte. Der Gatte umschlang sie, auch ihm wurden die Augen naß bei dem Jammer seines Weides. "Bleibe bei mir, mein Felix!" suhr Isse weinend fort, "nur jetzt laß mich nicht allein, ich din immer noch ein kindisches einfältiges Herz, habe Geduld mit mir. Ich bin hier krank, ich weiß nicht, woher daß kommt; ich liege an deinem Herzen, und ich zittere davor, daß du mir fremd werden könntest, ich weiß, daß du mein bist, und ich ringe dabei mit der ängstlichen Ahnung, daß ich dich hier verlieren werde. Wenn du zur Thür hinausgehst, ist

mir als müßte ich einen Abschied von dir nehmen auf immer, und wenn du zurückehrst, sehe ich dich zweiselnd an, als wärst du mir in wenig Stunden verwandelt. Ich bin unglücklich, Felix, und das Unglück macht mißtrauisch, ich bin schwach und klein geworden, und ich scheue mich, dir es zu sagen, weil ich fürchte, daß du mich deßhalb gering achten könntest. Bleibe hier, Geliebter, gehe nicht zu der Prinzessin, nur morgen nicht."

Der Gatte faßte ihr Haupt und sah ihr in die verweinsten Augen. "Wenn morgen nicht," sagte er herzlich, "dann doch übermorgen, oder an anderem Tage. Ersparen kann ich uns die kurze Fahrt von wenigen Stunden nicht, sie aufgeben wäre ein Unrecht, das wir beide nicht auf uns saden dürfen. Je länger ich zögere, Ise, um so länger sehe ich dich festgehalten in diesen Wänden. Ist nicht klug, schnell zu thun, was uns frei macht, auch in deinem Sinne?"

Ise löste sich aus seiner Umarmung. "Du sprichst versständig in einer Stunde, wo ich einen andern Ton aus deiner Brust hosste," sagte sie ruhiger. "Ich weiß, Felix, du willst mir nicht wehe thun, und ich hosse, du bist auch in dieser Rede wahr gegen mich und verdirgst mir nichts. Aber ich sühle mit tiesem Herzen ein altes Weh, das mich an trüben Tagen überfallen hat, seit ich dich kenne. Du denkst anders als ich, und du fühlst anders in manchen Dingen, der einzelne Mensch und sein Leiden gilt dir wenig gegen die großen Gedanken, die du mit dir herumträgst, du stehst auf der Höhe in klarer Luft und hast keinen Antheil an der Angst und Noth im Thale zu deinen Füßen. Klar ist die Luft, aber kalt, und mich friert dabei."

"Das ist die Art des Mannes," sagte der Prosessor, tieser bewegt durch den gehaltenen Schmerz seines Weibes, als durch ihre laute Klage.

"Nein," antwortete Isse vor sich hinstarrend, "das ist die Art des Gelehrten."

In der Nacht, als der Gelehrte längst im Schlummer

lag, da erhob sich das Weib an seiner Seite vom Lager und spähte durch die Dämmerung auf das Antlitz des geliebten Mannes. Sie stand auf und ergriff die Nachtlampe, daß der gelbe Schein auf sein ruhiges Antlitz siel, und große Thränen sanken aus ihren Augen auf sein Haupt. Dann setzte sie sich vor ihn, rang die Hände und bändigte mit Anstrengung das Weinen und den Krampf, welche ihr den Leib erschütterten.

9.

## Im Thurm der Prinzessin.

Als die Prinzessin von ihrem drängenden Vater in die Heimath zurückgerufen wurde, hatte das erlauchte Haus, dessen Namen sie jetzt trug, nicht nur darauf bestanden, daß sie fortan einige Monate des Jahres an dem Wohnsitz ihres: verstorbenen Gemahls zubringe, auch daß ihr in der Residenz des Vaters ein gesonderter Hofhalt eingerichtet werde. Darüber war ein Vertrag geschlossen, welcher allerdings den Zweck hatte, der jungen Fürstin eine gewisse Selbstständigkeit zu wahren. Um den Wortlaut des Vertrags zu erfüllen, wurde der Prinzessin ein fürstliches Schloß auf dem Lande als Wohnsitz überwiesen, da in der Residenz selbst kein geeignetes Gebäude vorhanden war. Das Schloß lag eine halbe Tagereise von der Stadt, am Fuße belaubter Hügel, zwischen Wäldern und Dorffluren, im Sommer ein anmuthiger Ruhesitz; die Prinzessin hatte dort bereits einige Monate ihres Trauerjahrs zugebracht.

Es war ein warmer Tag, an welchem der Professor nach dem Schlosse suhr. Die Luft war durch das Gewitter der Nacht nicht abgekühlt, der strömende Regenguß hatte Furchen in die glatte Kunststraße gerissen, zwischen den Ackerbeeten stand das Wasser, an dem üppigen Grün des Rasens, an den

Blättern der Wegpflanzen hingen die Tropfen, eine feuchte Brutwärme lag über der Erde, der Wasserdunst färbte die entfernten Höhen mit dunklem Blau. Am Himmel zogen die Wolken slücktig dahin, bald verhüllten sie neckend die Sonne und warfen ihre Schatten über die sprossende Flur, bald öffneten sie den Lichtstrahlen ein Thor, dann flog ein feuriger Glanz über Baumgipfel, Dächer und den fruchtbaren Grund. Schneller Schatten und heller Schein am Himmel und auf der Erde, erst deckte das Wolkenheer mit grauen Gewändern den gradlinigen Weg, welchen der Gelehrte suhr, wieder lag die Straße vor ihm als ein goldener Pfad, der zum ersehnten Ziele führt.

Grelles Licht und dunkler Schatten flogen auch durch die Seele des Gelehrten. "Die Schrift wird gefunden; sie bleibt uns verborgen," rief es in ihm und sein Auge umwölfte sich. "Wenn sie nicht gefunden wird? Viele werden dann mit Verwunderung lesen, wie täuschend der Schein war, wie nahe die Möglichkeit; mancher wird bedauernd auf seine Hoffnung verzichten, die ihm über den Worten des Klosterbruders aufgeht; doch den Schmerz der Entsagung wird Keiner fühlen wie ich. Ein Gedanke, der durch Jahre die Phantasie unterhalten, die Augen auf einen Punkt gerichtet hat, ist mir übermächtig ge-Mit tausend Eindrücken aus alter und neuer Zeit spielt des Mannes freier Geist, er bändigt ihre Gewalt durch abwägenden Verstand und Kraft des Willens. Mir aber ist ein kleines Bild aus verloschenen Zügen bes alten Buches so tief in die Seele gedrungen, daß die Hoffnung zu erwerben das Blut in den Adern hüpfen macht, und die Furcht zu verlieren die Spannung der Muskeln lähmt. Allzugroß ist der Eifer, das weiß ich, er hat mich hart gemacht gegen die findliche Angst meines Weibes, auch ich bin nicht stärker geworden, seit ich auf dem unsicheren Pfad eines Wildschützen dahinfahre. Jeder hüte sich, daß ihm seine Träume nicht die Herrenrechte des Geistes verringern, auch der Traum guter Stunden, wo die Seele sich arglos einer großen Empfindung hing ebt, mag abwenden von dem geraden Wege der nächsten Pflicht."

Das goldene Licht flog über sein Antlit. "Wenn sie aber gesunden wird. Es ist nur ein kleiner Theil unseres Wissens aus alter Zeit, der in ihr verborgen liegt. Und doch würde grade dieser Fund eine verdämmerte Landschaft mit hellem Glanze füllen, und einige Jahrzehnte des alten Lebens würden für unser Auge in sesten Umrissen sichtbar werden, als ob sie in nächster Vergangenheit lägen. Der Fund könnte hundert Räthsel lösen und tausend neue aufregen, jedes spätere Geschlecht dürste der größeren Habe sich freuen und mit besserer Kraft neuen Aufschluß begehren. Auch ihr wünsche ich die Freude eines Fundes, welche dort im Schlosse serinnerung für immer, daß sie wohlthuenden Antheil gehabt an der ersten Arbeit des Suchenden."

Höher stiegen die Berge, farbiger wurden ihre Massen. Die Linien der Vorhügel schieden sich von der nebligen Ferne, zwischen dem schwarzen Wald öffneten sich blaue Mündungen der Thäler. Der Wagen rollte in einen wohlgehegten Forst, gedrängte Föhren und Fichten schlossen eine Weile die Aussicht; als die Straße wieder in's Freie führte durch Rasenflächen und Baumgruppen, lag das Schloß gerade vor den Augen des Gelehrten. Ein mächtiger alter Thurm mit Zinnen gekrönt, ragte aus niedrigem Gehölz, über ihm stand die Sonne des Nachmittags und malte lange Regenstreifen in den Dunst der Luft. Das braune Mauerwerk hob sich in der einsamen Landschaft wie der letzte Pfeiler eines zertrümmerten Riesen= baucs, nur an der hellen Steinfassung der wohlgefügten Fenster erkannte man, daß es wohnliche Räume enthielt. An den Thurm gelehnt stieg das kleine Schloß herauf, mit steilem Dach und spitzbogigen Fenstern, in seiner mäßigen Größe ein seltsamer Genosse des gewaltigen Thurmbaues. Aber trotz dem

Mißverhältniß der verbundenen Theile war das Ganze ein stattlicher Ueberrest des Mittelalters, vielen Geschlechtern hatten die festen Mauern zu Schutz und Wehr gedient.

Wilder Wein sandte seine Ranken bis auf das Dach des Hauses und um die Fenster des Thurmes, welcher in sieden Stockwerken aufstieg, durch starke Strebepfeiler gestützt. In der Höhe wuchs Quendel und Gras aus den Fugen des verwitzterten Steins, aber die Grashalme, welche noch vor wenig Tagen den Grund bedeckt hatten, waren ausgerissen, Hofraum und Thüren hatten sich für die neuen Bewohner sestlich gesschmückt, Blumentreppen und Topfgewächse waren reichlich aufgestellt. Nur an einer Ecke war die schnelle Arbeit nicht beendet, der grünliche Schimmer am Boden und ein Schwarm schwarzer Bögel, der um die Zinne des Thurmes flatterte, gaben Zeugniß, daß der Bau leer von Menschen in einsamer Landschaft gestanden hatte.

Der Professor sprang aus dem Wagen, der Marschall winkte ihm von der Rampe Grüße zu und führte ihn selbst in das einfache Gastzimmer. Kurz darauf leitete er ihn durch einen gewölbten Gang des Schlosses in den Thurm. Prinzessin stand, von einem Spaziergang zurückgekehrt, den Sommerhut in der Hand, am Eingang des Thurmes. "Willkommen in meiner Solitude," rief sie dem Gelehrten entgegen, "glücklich sei die Stunde, in welcher dies alte Haus Ihnen die Thüren öffnet. Hier stehen Sie an der Pforte meines Reiches, ich habe mich fast in jedem Stockwerk des Thurmes angesiedelt, er ist unser Frauenzwinger. Wenn diese feste Eichenthür verschlossen wird, können wir Frauen ein Amazonenreich gründen und die ganze Männerwelt, soweit sie hier sichtbar wird, gefahrlos mit Tannzapfen bewerfen. Denn dies ist die Frucht, welche hier am besten gedeiht. Kommen Sie, Herr Werner, ich führe Sie der Stätte zu, auf welcher Ihre Gedanken jetzt mehr verweilen, als bei uns Kindern der Gegenwart."

Eine steinerne Wendeltreppe verband die Stockwerke des

Thurms, jedes enthielt Zimmer und Kabinette, nur das höchste war Bodenraum. Die Prinzessin wies geheimnisvoll die Treppe hinauf. "Dort oben unter der Plattsorm ist Alles vollgestopft mit altem Hausrath. Ich konnte schon gestern der Neugierde nicht widerstehen, einmal in die Kammern zu blicken, es liegt in wirrem Hausen durcheinander, wir werden Arbeit haben."

Der Prosessor sah freudig auf das wohlerhaltene Steinswerk der bogigen Thüren und auf die kunstvolle Arbeit des alten Schlossers. Es war in neuer Zeit wenig gethan, um den alten Schmuck der Wände ansehnlich zu machen und kleine Schäden zu bessern. Aber wer Antheil nahm an Meißel und Schnitzmesser der alten Bauherren, der erkannte überall mit Behagen, daß der Thurm leicht zu einem Prachtstück alten Stils gesormt werden konnte. Der Diener öffnete die Thür zu den Zimmern der Prinzessin. Auch diese waren einsach hergerichtet, die zerschlagene Glasmalerei der kleinen Fenster war durch bunte Scheiben kunstlos ausgebessert, nur Bruchstücke der alten Bilder hafteten in dem Blei.

"Hier ist noch viel zu thun," erklärte die Prinzessin, "das soll in den nächsten Jahren allmälig geschehen."

Im Vorzimmer klirrten die Schlüssel des Kastellans, der Professor wandte sich nach der Thür. "Einen Augenblick Geduld," rief die Prinzessin, sie flog in ein Nebenzimmer und kehrte in einem grauen Mantel mit Kappe zurück, der sie faltig umhülte, nur das seine Antlit war sichtbar, die großen strahlenden Augen und der lächelnde Mund. "Das ist die Gnomentracht, in der ich den staubigen Geistern des Bodens zu nahen wage."

Sie stiegen zu dem höchsten Stockwerk hinauf. Während der Kastellan am Gebund den Schlüssel suchte, befühlte der Professor das Holz der Thür und bemerkte mechanisch: "wieder schöne Schlosserarbeit." Aber sein Auge fuhr unruhig an den Umrissen der Thür umher.

"Ich hoffe," sagte die Prinzessin leise.

"Alles sieht hoffnungsvoll aus," versetzte der Gelehrte.

Die dicke Thür ächzte in ihren Angeln. Ein großer Raum öffnete sich dem suchenden Blick. Durch enge Mauerluken fiel ein scharfes Licht auf die geheimnißvolle Stätte, in bem gradlinigen Luftstrom wirbelten die Atome des Staubes, bavor und dahinter dämmrige Dunkelheit. Hochgethürmt, ineinander geschoben lag hier alter Hausrath; riesige Schränke mit ausgebrochenen Thüren, plumpe Tische mit Rugeln ant Ende der Beine, Stühle mit gradliniger Lehne und Lederpolstern, aus denen das Roßhaar quoll; dazwischen Bruchstücke alter Waffen, Hellebarden, zerfressene Schienen, verrostete Undeutlich ragten die Formen durcheinander, Stuhlbeine, Holzplatten mit eingelegter Arbeit, eine Rundung von altem Eisen. Es war ein trödelhaftes Gewirr künstlicher Gebilde aus mehren Jahrhunderten. Die Hand berührte den Tisch, an welchem ein Zeitgenosse Luthers getrunken hatte, der Fuß stieß an einen Schrein, dem Kroaten und Schweden die Thür ausgeschlagen, auf bem weißlackirten Sessel mit dem zerfressenen Sammetpolster hatte einst ein Hoffräulein gesessen im Reifrod mit gepubertem Haar, jetzt ruhten sie zusammengeschichtet in wüstem Haufen, die abgethanen Hülsen früherer Geschlechter, halb zerstört und ganz vergessen, leere Puppengehäuse, aus denen die Schmetterlinge geflogen waren. lag mit graulicher Leichenbecke überzogen, mit dem letzten Schutt des geschwundenen Lebens. Zu Pulver zerrieben kräuselte sich in der Luft, was einst Form und Körper war, feindlich ballte der Staub seine Wolken gegen die Eintretenden, welche kamen, an seinem Besitzthum zu rühren, das er mit dicken Lagen überzog; er hing sich an Haare und Kleider des neuen Lebens und quoll langsam durch die geöffnete Thür hinab den Räumen zu, wo bunte Farbe und glänzender Schmuck die Menschen umgab, um auch dort den endlosen Kampf der Vergangenheit gegen das Neue zu führen, den stillen Kampf, der sich täglich erneut im Großen wie im Kleinen, der Neues alt macht und

Altes auflöst, um zusetzt die Keinne jungen Lebens hülfteich zu nähren.

Der Professor sah wie ein Falk zwischen Tisch- und Stubkbeinen in den dämmerigen Hintergrund. "Hier ist vor Kurzem geräumt worden," sagte er, "über die vorvern Wöbeln ist gesegt."

"Ich habe gestern versucht, ein wenig zu sändern," sagte der Kastellan, "weil Ihre Hoheit den Wunsch anssprach, hier einzutreten, aber wir sind nicht weit gekommen."

"Haben Sie das Geräth des Raumes früher eintwal durchsucht?" frug der Professor.

"Nein," versetzte ver Mann, "ich bin erst im vorigen Jahre durch des Fürsten Hoheit hierher versetzt."

"Besteht ein Verzeichniß ber Sachen?"

Der Mann verneinte.

"Wissen Sie, daß Kisten over Truhen hier stehen?"

"Ich meine dergleichen bemerkt zu haben," antworkete der Kastellan.

"Holen Sie die Arbeiter, das Geräth hinauszuschaffen," befahl die Prinzessin. "Heut wird jedes Stück dieses Bobens betrachtet."

Der Kastellan eilte hinab, der Professor suchte wieder durch die aufgethürmten Massen zu spähen, aber das grelle Licht in der Höhe blendete die Augen. Er sah auf das Fürstenstind; sie stand im hellen Gewande an der Thür wie die Fee des Schlosses, welche in die Wohnung der altbärtigen Pausseseister gestiegen ist, ihre Huldigungen entgegen zu nehmen.

"Es wird eine lange Arbeit und Ew. Hoheit werden sich an dem Umherschleppen der staubigen Möbeln nicht erfreuen."

"Ich bleibe bei Ihnen," rief die Prinzessin. "Ist der Antheil, den ich an dem Funde haben kann, auch winzig klein, ich will ihm doch nicht entsagen."

Beide schwiegen, der Gelehrte rückte ungeduldig über den Stühlen. In der Staubwolke flatterten Motten auf und

eine Masserschwakbe stog ans deut Mest, das sie an der Fensterluke gebaut hatte. Alles war still, nur ein leises Klopfen klang regelmäßig wie der Pendelschlag der Uhr in dem wüsten Raum.

"Das ist die Todtenuhr," flüsterte die Prinzessin.

"Der Holzwurm thut seine Arbeit im Dienst der Natur, er löst was abgelebt ist in seine Elemente."

Es wurde still im Holz. Nach einer Weile tickte der Wurm wieder, darauf ein zweiter, sie hämmerten und nagten emsig: dahin, dahin, hinab! Ueber dem Haupt der Suchenden aber krächzten die Dohlen und aus der Tiefe zog leise der Gesang einer Rachtigall in die Arbeit der Todtengräber.

Die Arbeiter kamen, sie trugen ein Stück des Geräthes nach dem andern auf Borraum und Treppe. Dichter wirbelte der mißfarbige Staub, die Prinzessin slüchtete sich in den Borssaal, der Professor aber verließ nicht seinen Posten. Er griffselbst zu, hob und rückte in der vordersten Reihe. Er trat einen Augenblick an die Thür, Athem zu holen, lachend empfing ihn die Prinzessin. "Sie sind verwandelt, als hätten auch Sie in der Kammer dieser Auserstehung geharrt. Und mir geht es, wie ich merke, nicht besser."

"Ich sehe eine Truhe," meldete der Prosessor und eilte zurück. Roch ein wirrer Knäuel von Stuhlbeinen und Lehnen wurde abgehoben, dann saßten die Arbeiter einen kleinen Kasten, welcher im Dunkeln stand. "Setzt hin," rief der Kastellan und suhr schnell mit dem großen Borstbesen darüber. Das Gefäß wurde an das Licht getragen, es war eine Truhe von Kienholz mit gewöldtem Deckel, die Delsarbe des Anstrichs an vielen Stellen geschwunden, an den Ecken eiserne Beschläge, ein rostiges Schloß, das den Schließhaken sestheilt, aber locker im Holze hing. Auf dem Deckel der Kiste war verstäudt und abgerieben eine 2 in schwarzer Farbe sichtbar. Der Prosessor ließ die Kiste zu den Füßen der Prinzessin niederseten. Er wies auf die Zisser. "Dies ist wahrscheinlich eine der Truhen,

die der Beamte von Rossau nach dem Schloß Solitude gesschickt hat," sagte er mit erkünstelter Ruhe, aber seine Stimme bebte. Die Prinzessin kauerte neben ihm nieder und versuchte den Deckel zu heben, das Schloß löste sich aus dem Holz, die Kiste ging auf.

Oben lag ein dickes Buch in Pergament gebunden. Schnell wie der Löwe nach seiner Beute suhr der Prosessor darnach, aber legte es sogleich wieder hin. Es war ein altes Wesbuch, auf Pergament geschrieden, die Deckel schadhaft und zerrissen, die Lagen des Pergaments hingen locker am Bande. Er griff wieder in die Kiste, ein zerrissenes Jagdnet süllte den übrigen Raum, außerdem einige schadhafte Armbrüste, ein Bündel Bolzen, kleines Eisenwerk. Er erhob sich, seine Wange war entfärbt, aber sein Auge glühte. "Das ist die zweite Nummer, wo ist die erste?" rief er. Er sprang in den Raum zurück, die Prinzessin solgte. "Borwärts, ihr Männer," besahl er, "holt die andere Truhe." Die Männer hoben und räumten. "Dort steht noch etwas," rief einer der Arbeiter; der Prosessor eilte vor ihm zur Stelle, hob und zog, es war nur ein leerer Kasten.

Die Arbeit ging fort. Auch den Hofmarschall hatte die Reugierde herbeigetrieben, er musterte eifrig die alten Möbeln, und ließ zusammenstellen, was nach seiner Ansicht noch ausgebessert und im Schlosse aufgestellt werden mochte. Die Treppe füllte sich mit Hausrath, auch ein Zimmer der Dienerinnen wurde geöffnet und mit alten Sachen besetzt. Eine Stunde war verronnen, der Raum wurde leerer, die Sonne stand ties, ihre Strahlen malten das Bild der Mauerluse roth an die entgegenstehende Wand, die andere Kiste sand sich nicht. "Schafft Alles hinaus," rief der Prosessor, "das letzte Holz." Ein Hausen alter Spieße, zerschlagene Gläser und Thonkrüge wurden aus dem Winkel hervorgeholt, abgefallene Tischbeine, gesplitterte Fourniere, in der Ecke noch ein großer Zinnkrug, der Raum war leer. Aus dem Boden lagen zernagte Holz-

stückhen, an denen der Todtenwurm sein Werk bereits gesthan.

Der Professor trat wieder in die Thür. "Diese Kammer ist geräumt," sagte er mit künstlicher Ruhe dem Kastellan. "Deffnen Sie den Nebenraum."

"Ich glaube nicht, daß sich darin etwas findet," versetzte der ermüdete Mann. "Dort liegen wohl nur alte Bretter und Oefen, die früher im Schlosse gestanden haben."

"Hinein!" mahnte der Professor.

Der Kastellan öffnete zögernd die Thür, eine zweite Kammer, noch größer, noch weniger einladend bot sich dem Blick, rußige Kacheln, Ziegeln und Schieferplatten lagen berghoch am Eingange, darüber hölzernes Küstzeug, das wahrscheinlich bei der letzten Reparatur des Schlosses gebraucht war.

"Nir ist lieb, daß ich dies sehe," rief der Hofmarschall, "solche Belastung des Oberstocks ist ungehörig. Dies Zeug muß ganz aus dem Thurm geschafft werden." Der Professor war auf einen Berg von Schieferplatten gestiegen und suchte in der Finsterniß nach der andern Truhe, aber das Chaos war wieder zu groß.

"Ich lasse sogleich aufräumen," tröstete der Hosmarschall, "aber das mag längere Zeit dauern, wir kommen heut schwerlich zu Ende."

Der Professor sah bittend auf die Prinzessin. "Nehmen Sie mehr Leute," rief sie.

"Auch darüber vergeht die letzte Tageszeit," versetzte der Hofmarschall verständig. "Wir sehen, wie weit wir kommen. In jedem Fall soll der Herr Prosessor morgen bei guter Zeit den Zugang gebahnt sinden."

"Unterdeß schütteln wir den ersten Staub von unsren Gewändern," sagte die Prinzessin, "und treten in meinem Bibliothekzimmer ab; es liegt grade unter uns, Sie können von dort die Arbeit der räumenden Leute überwachen. Die Truhe schaffen wir zu meinen Büchern. Ich nehme sie mit mir, und ich erwarte Sie." Zwei Männer trugen die gesundeme Nummer 2 in die Bibliothek, widerwillig ging der Prosessor nach seiner Stube, sich umzukleiden.

Die Prinzessin schritt, den Gelehrten erwartend, über den Teppich, auf welchen die alte Trube gestellt war. Richt mit freiem Herzen sab sie dieser Zusammenkunft entgegen, sie barg in ihrer Seele einen Wunsch und einen Auftrag. Ihr Abschied vom Fürsten war diesmal freundlicher gewesen als seit Jahren; der Herr hatte sie vor dem Aufbruch in ein Seitenzimmer geführt und zu ihr über Werner gesprochen. "Du weißt, daß man dem ehrlichen Bergan nicht allzuviel überlassen darf, mir wäre lieb, wenn auch du etwas dazu thätest, den Gelehrten in unserer Nähe zu halten. Ich habe mich in dieser kurzen Zeit an ihn gewöhnt und würde die anregenden Stunden ungern missen. Aber ich benke nicht an mich allein. Ich werbe älter, deinem Bruder wäre grade ein solcher Mann für sein ganzes Leben von höchstem Werth, ein Mann in voller Kraft, der gegenüber unsrem zerstreuenden Treiben immer gesammelt und ficher in seinen Interessen steht. Das Verständniß dafür wünsche ich euch beiden erhalten und gesteigert, auch dir, Sidonie. Ich habe mit besonderer Genugthuung gesehen, wie warm die Empfindung ist, mit welcher du die Studien unserer gelehrten Männer begleitest. Deine Seele wird durch das Zwitschern ber artigen Bögel, welche uns umgeben, nicht hinreichend unterhalten, grade dir mag einige Nachhülfe von kundiger Seite eine edlere Auffassung der Welt öffnen. Suche diesen Mann zu gewinnen, jede Art von lästiger Verpflichtung soll ihm erspart bleiben; was jetzt etwa seine Stellung unsicher macht, hebt sich von selbst, sobald er bei uns eingebürgert ist. Ich fordere nicht, daß du mit ihm sprichst, ich wünsche es nur; und ich möchte dir den Glauben beibringen, daß ich dabei auch an beine Zukunft denke."

Ohne Zweifel war das der Fall.

Die Prinzessin hatte die Worte des Baters mit der stillen

Avitik gehört, welche diese beiden Blutsverwandten gegenseitig auszunden gewöhnt waren. Aber der Ton, den die seine Zunge des Flirsten in ihre Seele sandte, klang diesmal so voll in ihr wieder, daß sie ihre Bereitwilligkeit aussprach, mit Herrn Werner zu reden.

"Wenn du etwas dergleichen unternimmst," hatte der Fürst zusetzt gesagt, "so thue es nicht halb. Benütze den milden Swelluß, den du etwa auf ihn ausüben kaunst; laß zu festem Wort und Versprechen werden, was der Gelehrte uns zu bewilligen geneigt ist."

Jetzt dachte die Prinzessin unruhig dieser Worte. Ach, sie hätte dem werthen Wann gern denselben Wunsch aus eigenem Herzen an das seine gelegt, und sie empfand ein Wißbehagen darüber, daß ihr geheimer Gedanke auch Wille eines Andern war.

Der Professor trat in die Wibliothek der Prinzessin, er sah slächtig auf die Gipsabgüsse und Wücher, welche frisch ausgepackt und ungeordnet umberstanden. "Schwer trägt sich die Exwartung," sagte er, "wenn sie so heftig aufgeregt ist. Mankonnte lachen über den höhnischen Zufall, der und einen Beuder entgegen getragen, an welchem nichts liegt, und den andern vorenthält, der unermeßlich wichtig wäre."

Die Prinzessin wies mit der Hand nach der Thür, draußen auf der Treppe klang der Tritt tragender Leute. "Kur noch kleine Geduld, ist's nicht mehr heut, dann morgen in der Frühe."

"Morgen," rief der Professor, "dazwischen liegt eine Nacht. Unterdeß pocht unabkässig der Wurm, arbeiten die Kräfte der Zerstörung. Zahllos sind die Möglichkeiten, welche uns von einer Hoffnung scheiden, sicher ist nur der Erwerd, den wir in der Hand halten." Er betrachtete die Trube. "Sie ist welt kleiner, als ich wähnte, wie zufällig lag das Meßbuch darin, noch ist nicht einmal ganz sicher, woher sie stammt, und noch ist sehr zweiselhaft, was in der andern Kiste verborgen liegt."

Die Prinzessin öffnete den Deckel. "Unterdeß halten wir uns an das Wenige, das wir gefunden." Sie hob den Pergamentband heraus und legte ihn in die Hand des Gelehrten. Einzelne Blätter glitten abwärts, der Professor griff darnach, sein Auge zog sich zusammen, er sprang an das Fenster. "Zwei Blätter, welche nicht hineingehören." Er las. "Ein Stück der Handschrift ist gefunden," rief er. Er hielt der Prinzessin die Blätter hin, seine Hand zitterte, und die Erschütterung arbeitete so heftig in seinem Antlitz, daß er sich abwandte. eilte an den Tisch und suchte in dem Meßbuch, Seite für Seite schlug er heftig um vom Anfang bis zum Ende. Prinzessin hielt die Blätter erwartungsvoll in der Hand, sie trat zu ihm; als er das Haupt erhob, sah er zwei große Augen in zärtlichem Mitgefühl auf sich geheftet. Wieder ergriff er die beiden Blätter. "Was ich hier halte," rief er, "ist zugleich werthvoll und trostlos, man möchte weinen, daß es nicht mehr ist, es ist ein Bruchstück aus dem sechsten Buch der Annalen des Tacitus, das wir bereits einmal in anderer Handschrift besitzen. Dies waren zwei Blätter einer Pergamentlage, zwischen denen mehre verloren sind. Die Schrift ist wohlerhalten, besser als ich gedacht hatte, sie ist den Zügen nach im zwölften Jahrhundert von einem Deutschen geschrieben." suchte im Licht der Abendsonne schnell nach dem Inhalt. Prinzessin blickte über seine Schulter neugierig auf die dicken Buchstaben der Mönchshand. "Es ist richtig," fuhr er ruhiger fort, "der Fund ist von hohem Interesse. Es wird lehrreich sein, diese Handschrift mit der einzigen vorhandenen zu vergleichen." Er sah wieder nach. "Db es eine Abschrift ist," murmelte er, "vielleicht weisen beide auf gemeinsame Quelle. Also auch die Handschrift, welche wir suchen, muß zerrissen sein, diese Blätter sind herausgefallen und vielleicht während des Einpackens in ein falsches Buch geschoben. Noch ist Manches räthselhaft, aber die Thatsache scheint mir fest zu stehen, wir halten hier einen Ueberrest ber Handschrift von Rossau,

und dieser Fund darf eine Bürgschaft sein, daß auch das Uebrige nahe. Wie viel?" suhr er sinster auf, "und in welchem Zustande?" Wieder hörte er unruhig auf den Tritt der Männer, welche die Kammer räumten. Er stürmte aus dem Zimmer die Treppe hinan, aber er kehrte nach wenigen Augenblicken zurück." "Das geht langsam," sagte er, "noch ist nichts zu sehen."

"Ich weiß gar nicht, ob ich wünschen darf, daß es schnell gehe," rief die Prinzessin munter, aber ihr Auge strafte den lachenden Mund Lügen. "Wissen Sie auch, daß ich uneigennützig bin, wenn ich Ihnen helse, die Handschrift zu sinden? Solange Sie suchen, gehören Sie uns. Haben Sie den Schatz gehoben, dann ziehen Sie sich in Ihr unsichtbares Reich zurück, und uns bleibt das Nachsehen. Ich habe Lust, die übrigen Kammern des Hauses vor Ihnen zu verschließen und nur Iahr um Iahr eine zu öffnen, die Sie sich ganz zu uns gewöhnt haben."

"Das wäre grausam nicht nur gegen mich," versetzte der Professor.

Die Prinzessin trat ihm gegenüber. "Ich spreche nicht eitle Worte," sprach sie schnell in verändertem Tone. "Der Fürst wünscht, daß Sie sich bei uns ansiedeln. Bergau hat Auftrag, über Aeußerlichkeiten, welche Ihren Entschluß nicht bestimmen werden, mit Ihnen zu verhandeln. Wenn ich diesselbe Bitte ausspreche, so folge ich meinem eignen Herzen."

"Sehr unerwartet tritt diese Forderung an mich," antwortete der Gelehrte erstaunt. "Mein Brauch ist, dergleichen still und in verschiedenen Stimmungen zu erwägen, ich bitte Ew. Hoheit, in dieser Stunde keine Antwort zu fordern."

"Ich kann sie Ihnen nicht ersparen," rief die Prinzessin. "Denn ich möchte in meiner Weise selbst um Sie werben. Sie sollen Amt und Thätigkeit sich hier so frei wählen, als unsere Verhältnisse gestatten, man will Sie in aller Weise auszeichnen und jeden Wunsch, dessen Befriedigung in der Macht des Fürsten steht, erfüllen."

"Ich bin Universitätslehrer," versetzte der Prosessor, "ich bin es mit Freude, nicht ohne Erfolg. Mein ganzes Wesen, der Sang meiner Bildung weisen mich auf diesen Beruf. Die Rechte und Pflichten, welche mein Leben umschließen, halten mich mit sesten Banden. Ich habe Schüler, ich stehe mitten in dem Wert, das ich in ihre Seele schreibe."

"Sie werden nirgend Schüler finden, die Ihnen treuer ergeben sind und wärmer an Ihnen hängen, als meinen Bruster und mich."

"Ich bin kein Lehrer, der auf die Dauer einen Fürsten zu fördern vermag, ich bin gewöhnt an die strenge Methode meiner Wissenschaft und die stille Arbeit unter meinen Büchern."

"Der letzte Theil Ihrer Thätigkeit wenigstens geht hier der Welt nicht verloren. Grade hier sollen Sie Mouße finden, vielleicht mehr, als unter Ihren Studenten."

"Das neue Leben würde mir neue Pflichten bringen," versetzte der Professor, "und als Mann müßte ich sie mir fordern. Es würde mir auch Zerstreuung bieten, an welche ich nicht gewöhnt bin. Sie laden sich einen Mann, den Sie für fest halten; wohl, er steht fest in seinem Kreise, es besteht keine Bürgschaft dafür, daß er Ihnen in anderm Leben ebenso erscheinen werde. Vertrauen Sie nicht, daß ich Ruhe und Sammlung, wie fie der Arbeiter bedarf, mir in veränderter Stellung bewahrte, und mein Mißbehagen über innere Störungen würde auch meiner Umgebung fühlbar sein. Schmeichelnd tönt der neue Ruf mir in das Ohr. Aber selbst wenn ich hier für mein Haus und meine Privatverhältnisse Alles hoffen dürfte, was dem Leben Behagen giebt, ich müßte doch da verharren, wo ich meiner Persöulichkeit nach am besten nütze. Ich habe heut die Ueberzeugung nicht, daß mir dies hier gelingen würde."

Die Prinzessin sah betrübt vor sich hin. Immer noch klangen von draußen die Tritte der Männer, welche die Handschrift von aufgehäuftem Schutt befreiten. "Und doch," subr der Prosessor sort, "wenn uns das Glück wird, die Handsprift zu sinden, so werden viele Tage, vielleicht viele Jahre meines Lebens durch eine neue Aufgabe in Anspruch genommen, welche so groß ist, daß ich dann meine Amisthätigkeit als eine Last empfinden dürste. Dann hätte ich das Recht zu fragen, in welcher Umgebung ich für dieses Werk am besten gefördert werde. Für diesen Fall würde mir auch das Recht zu Theil, die Academie für längeve Zeit zu verlassen. Finde ich nicht, so wird mir doch sehr schwer werden, von hier zu scheiden, meine Seele wird noch lange ruhe-los um diese Stätte schweben."

"So lasse ich Sie nicht frei," rief die Prinzessen, "ich höre nur die Worte Pflicht und Pergament. Gilt Ihnen venn gar nichts die Neigung, welche wir Ihnen entgegentragen? Vergessen Sie in diesem Augenblick, daß ich eine Frau din, und betrachten Sie mich als einen warmherzigen Kuaden, der hingebend zu Ihnen aussieht, und der nicht ganz unwerth ist, daß Sie an seiner Seele Antheil nehmen."

Der Prosessor sah auf den Schüler, der vor ihm stand und kein Weib sein wollte. Die Fürstin hatte nie versührerischer ausgesehen, er blickte auf die gerötheten Wangen, auf die Augen, welche so herzlich an seinem Antlitz hingen, und auf die rothen Lippen, die vor innerer Bewegung zuckten. "Meine Schüler sehen sonst anders aus," sagte er leise, "und sie sind gewöhnt, strengere Britis auch an ihrem Lehrer zu üben."

"Ertragen Sie einmal," rief die Prinzessin, "daß Sie in einem empfänglichen Gemüth reine Bewunderung finden. Ich habe Ihuen früher gesagt, wie werthvoll mir ist, Sie zu kennen, ich bin keine Kaiserin, welche ein Reich regiert, und ich will Ihre Kraft nicht verwenden für meine Geschäfte. Aber ich würde für ein hohes Glück halten, Ihrem Geiste nahe zu sein, die edlen Worte aus Ihrem Munde zu hören. Ich fühle die Sehnsucht, das Leben mit den Karen Angen eines Mannes anzusehen. Sie haben mir leicht, wie spielend, Räthsel gelöst, die mich quälten, und Fragen beantwortet, mit denen ich seit Jahren rang. Herr Werner, Sie haben sich mir gütig zugeneigt; wenn Sie von hier gehen, werde ich da, wo ich jett
am liebsten weile, mich vereinsamt finden. Wäre ich ein Mann,
ich zöge Ihrer Lehre nach, ich bin hier gefesselt, und ich winke
Sie zu mir."

Hingerissen lauschte der Gelehrte auf die weiche Stimme, welche so innig zu überreden wußte.

"Ich bitte nicht für mich allein," fuhr die Prinzessin näher tretend fort, "auch mein Bruder bedarf eines Freundes. Ihm wird einst die Aufgabe, für Biele zu sorgen. Was Sie an seinem Geiste thun, das gereicht Andern zum Heil. ich aus der Gegenwart mich träume in die Zukunft unseres Hauses, dieses Landes, so fühle ich stolz, daß wir Geschwister eine Ahnung von dem haben, was unsere Zeit von ihren Fürsten fordert, und ich fühle den Ehrgeiz, daß wir beide uns vor Andern würdig dieses hohen Berufes erweisen. 3ch hoffe in meiner Heimath ein neues Leben entfaltet, den Bruder und mich umgeben von den besten Geistern unseres Volkes; was ein guter Fürst zu spenden vermag, reiche Einfassung eines wohlbefestigten Daseins, das sehe ich tüchtiger Geisteskraft zugetheilt. So leben wir verständig und ernsthaft, wie unsere Zeit verlangt, mit einander, es soll kein lustiger Hof werden in altem Stil, aber es soll ein herzlicher Verkehr sein zwischen dem Fürsten und dem Geist der Nation. Das wird uns freier und besser machen, es mag auch dem Ganzen zu gut kommen, es kann noch späteren Zeiten eine frohe Erinnerung sein. Wenn ich mir solche Zukunft denke, dann, Herr Werner, sehe ich Sie als lieben Gefährten unseres Lebens, und der Gebanke macht mich stolz und glücklich."

Die Sonne sank, ihr letzter Strahl fiel glühend auf die Fürstin und das Haupt des Mannes. Süß tönte das Lied der Nachtigall im Fliederbusch, der Gelehrte stand schweigend der schönen Frau gegenüber, welche ihm das Leben so rosig malte; ihm pochte das Herz, und seine Kraft ward klein. Wieder sah er nahe vor sich zwei strahlende Augen, und noch
einmal tönten die bittenden Worte: "Bleiben Sie bei uns,"
ihm mit hinreißendem Zauber in das Ohr.

Da rauschte es leise an der Prinzessin nieder, die Blätter der Handschrift, welche sie berührt hatte, fielen auf den Boden. Der Professor bückte sich darnach und schnellte in die Höhe. "Ew. Hoheit sehen mit fröhlichem Blick in die Zukunft," begann er weich, "mein Auge ist gewöhnt, die einzelnen Zeilen in der Schrift vergangener Zeit zu lesen. Hier liegt meine nächste Aufgabe, um diese Blätter flattern meine Träume. Ich bin nur ein Mann der Schreibstube, und ich werde weniger, wenn ich mehr zu sein fordere. Ich weiß, daß ich Bieles entbehre: in dieser Stunde, wo das leichtbeschwingte Leben so schön vor mir glänzt, fühle ich dies tiefer als je. Aber mein bestes Glück muß sein, daß ich aus stillen Wänden in andere Seele senke, was dort zur Blüthe und Frucht wird. Und meine größte Belohnung muß sein, daß ein Anderer in guten Stunden, wo er sich der eigenen Tüchtigkeit bewußt wird, mit flüchtiger Erinnerung auch des entfernten Lehrers denkt, seines Lehrers, der nur einer war unter Tausenden, die ihn gebildet haben, nur ein einzelner Säemann auf den unabsehbaren Feldern unserer Wissenschaft."

So sprach der Gelehrte. Aber als er mit mühsam erkämpfter Haltung sagte, was wahrhaft und ehrlich war, da
dachte er nicht allein an die Wahrheit, und nicht allein an
den Schatz, den er suchte, sondern an den größern, den er
verlassen, um mit der schönen Fee des Thurmschlosses auf die
Jagd zu ziehen. Er hörte die flehenden Worte: "Geh nicht,
Felix!" und sie waren ihm eine Mahnung zu guter Stunde.
"Wenn ich zu ihr kehre, wird sie wohl mit mir zufrieden sein,"
sann der Arglose. Es wurde ihm erspart, sie darum zu fragen.

Unten rollte schnell ein Wagen heran, der meldende Diener nahte dem Zimmer. "So starr Ihr Wille, so fest Ihr Sinn," rief die Prinzessin leidenschaftlich. "Aber auch ich bin eine Partnäckige Mahnerin; ich setze meine Werbung fort, Herr Werner. Krieg zwischen uns beiden. Auf Wiedersehen zum Abend." Sie eilte die Stusen hinab. Das Abendlicht schwand hinter einer sinstern Wolkenwand, der Wasserdampf schwebte in langen Streisen über die Wiesen und hing sich an die Wipsel der Bäume, und um die Mauern des Thurmes flogen krächzend die Dohlen. Oben knarrte die Thür der Kammer, der Kastellan rasselte mit den Schlüsseln, während der Gelehrte liebevoll auf die Blätter sah, welche er in der Hand hielt.

## 10.

## Blse's glncht.

Rie war am Morgen dieses Tages von dem Abschiedsgruß des Gatten erwacht, sie saß an ihrem Lager und horchte
auf die rollenden Räder. "Das war eine bangsame Nacht,"
sagte sie, "nach den Thränen und der Angst kamen die Träume.
Ich hing über einem Abyrund, tief unten im Nebel rauschte
ein Wassersturz, Felix hielt mich von oben an einem Tuch,
seine Kraft ließ nach, ich fühlte das an dem Tuche, aber ich
hatte im Traume keine Sorge, es war mir lieb, daß Felix
mich kosließ und nicht mit mir hinabsank. Schwebe in Frieden
abwärts, mein Traum, zu deiner Pforte von Elsenbein, du
warst ein guter Traum, denn sonst habt ihr einen Hang zum
Schlechten, und manchmal muß man sich euer schämen.

"Er führt dahin und ich bin allein. Nein, mein Felix, du weilft bei mir, auch wenn ich deine Stimme nicht höre. Ich war gestern heftig gegen dich, das thut mir sehr leid. Ich trage dich doch in mir herum, ganz nach deiner Lehre vom Geist des Menschen, der in den Andern übergeht. Das Stück Felix, welches ich in mir bewahre, wollen wir heut in Ehren halten und still ausbauern in dem häßlichen Hause."

Sie öffnete die Vorhänge. "Es wird wieder ein trüber Tag, die Finken sten schon am Fenster und schreien nach der säuwigen Frau, die heut das Frühstäck ihrer Kleinen verschlief. Dräußen blüht es, und die großen Blätter des Rhabarbers blähen sich vor Sohngen in der seuchten Luft. Dem Vater aber wuß des Regens zu viel werden, die Saat leidet. Nicht Iesden kann es der liebe Gott zugleich recht machen, begehrlich sind wir Alle.

"In der Heimath schwatzen sie über mich. Die Rachbarin sagte nicht das Aergste was sie wußte. Dergleichen bin ich nicht gewohnt. Als ich das Weib meines Felix wurde, da meinte ich enthoben zu sein über jede Niedrigkeit der Erde, jetzt aber fühle ich die Stiche in meiner Seele."

Gie hielt die Hand über die Augen. "Reine Thräne beut?" rief ste aufspringend. "Wenn die Gedanken mir wild umberziehen, ich will mir selbst beweisen, daß auch ich etwas von einem Gelehrten habe, ich will ruhig auf mein eignes Herz sehen, und sein Pochen stillen durch kluges Nachdenken. Als er zuerft zu uns kam und der schöne Inhalt seiner Rede mich aufregte, da verfolgte mich sein Bild in meine Kammer; ich nahm ein Buch, aber ich wußte nicht, was ich las, ich ergriff eine Rechnung, aber ich konnte nicht mehr zusammenzählen, ich merkte, daß es wild in mir werden wollte. Und es war boch ein Unrecht, so an einen Mann zu denken, der mir verzeit noch ein Frember war. Da ging ich mit meiner Angst in de Kinderstube, räumte allen Geschwistern ihre Sachen auf und sah nach, ob die Knaben etwas zerrissen hatten. Ich war vamals ein sehr hausbackenes Ding. Ach, ich bin's immer geklieben; ich hoffe, heut soll es mir helfen. Ich suche den leichten Kram zusammen. Denn-mir ist doch, als wäre mir die Reise nahe, dafür ist gut, wenn Alles gerüstet ist." Sie öffnete Schrant und Kommode, zog ihren Koffer hervor und pactte ein.

"Wohin?" frug sie leise, "in die Weite? Wie lange ist's her, da hatte ich große Flügel wie eine Schwalbe und flog mit meinen Gedanken froh in die Fremde, und jetzt sind dem armen Schwälbchen die Flügel gelähmt, ich sitze allein auf meinem Zweig, ich möchte mich tief verstecken in die Blätter und ich fürchte mich vor dem Flattern und Schwatzen der Nachbarn." Sie stützte das Haupt müde in die Hand. "Wo soll ich hin?" seufzte sie, "zum Vater soll ich nicht, wie soll ich jetzt Berge und alte Säulen mit Freude schauen? wie kann man ein Herz haben für die Vilder der Natur und für das Treiben vergangener Völker, wenn das eigene Leben nicht in Ordnung ist?

"Man soll sich immer betrachten als das Kind des ganzen Menschengeschlechts, sagt mein Felix, und das Haupt frei halten für den hohen Gedanken, daß die Millionen Gestorbener und Lebender mit uns verbunden sind zu einer unauflöslichen Einheit. Wer aber nimmt mir ab, von denen, die waren und um mich sind, was mir durch die Seele stürmt und was stets auf's Neue quälend in mir aufsteigt? wer löst mich von der Unzusriedenheit mit mir selbst und von einer heißen Angst um das Kommende? Ach, es ist eine Lehre für die großen Stunden des Menschen, wo er ruhig um sich schaut, aber die Lehre ist zu hoch für den armen Gequälten."

Sie nahm die kleine Bibel von dem Schrank, welche ihr der gute Pfarrer auf dem Stein beim Abschied geschenkt hatte, und zog sie aus ihrer Kapsel. "Ich habe lange versäumt, in dir zu lesen, liebes Buch, denn wenn ich deine Blätter aufschlage, so fühle ich mich wie ein doppeltes Wesen, die alte Ilse wird lebendig, die einst deinen Worten ohne Grübeln vertraute, und dazwischen sehe ich wieder mit den Augen meines Mannes prüsend auf manche Blätter, und ich frage, ob auch noch jeder Ausspruch, den ich hier sinde, mein Gedanke sein darf. Das kindliche Vertrauen habe ich verloren, und was ich dafür erhalten, ich fühle, daß es vor Unsicherheit nicht schützt.

Auch wenn ich die Hände zusammenlege und bitte, wie ich als Kind gelernt, so weiß ich, daß ich um nichts bitten darf, als um die Kraft, selbst zu überwinden, was mir den Muth beschwert."

Der Gärtner trat in das Zimmer, heut wie jeden Morgen, und bot einen Korb Blumen, welchen der Herr des Schlosses ihr sandte. Ilse suhr auf und wies nach dem Tisch. "Setzen Sie hin," sagte sie kalt, ohne den Korb zu berühren. Sonst hatte sie dem Mann oft ihre Freude gezeigt an dem schönen Blüthenschmuck, den er gezogen, und der Gärtner, dem immer weht hat, daß die vornehmen Herrschaften über das Seltenste wegsahen, hatte sich an den warmen Antheil der fremden Frau so gewöhnt, daß er jeden Morgen selbst die Blumen brachte und ihr die neuen Lieblinge des Glashauses nannte. Das Beste, was er hatte, schnitt er für sie ab. "Die Andern merken es doch nicht," sagte er, "und sie behält auch die lateinischen Namen."

Heut setzte er gekränkt den Blumenkord hin. "Es sind neue Pantoffelblumen dabei," begann er vorwurfsvoll, "es ist mein Sortiment, Sie sehen diese Arten nicht wieder." Ilse fühlte das Leid des Gärtners, sie trat mit Ueberwindung an den Tisch und sagte: "Wohl sind sie sehr schön. Aber die Blumen, lieber Herr, verlangen auch ein leichtes Herz, und das sehlt mir jetzt. Ich verdiene heut Ihre Freundlichkeit schlecht, seien Sie mir darum nicht böse."

"Wenn Sie nur auf die graugefleckten achten wollen," rief der Gärtner in Künstlerbegeisterung, "diese sind mein Stolz und sonst nirgend in der Welt zu haben."

Ise rühmte die grauen. Manches Jahr habe ich mich gemüht," fuhr der Gärtner fort, "ich habe Alles gethan, um guten Samen zu erhalten, immer kam Gewöhnliches. Als ich fast den Muth verloren hatte, blühten in einem Jahre alle die neuen Arten. Nicht meine Kunst that es," fügte er ehrlich hinzu, "es ist ein Geheimniß der Natur, sie hat mir das Slück gegeben und meine Sorge abgethan ganz auf einmal."

23

"Sie hatten sich doch darum bemüht und wacker das Ihre zethan," antwortete Ihe, "handilt man so, dann mag man auch dem zwen Geiste des Lebens vertrauen."

Der Gärtner ging beruhigt von dannen, Alse sah auf die Blumen. "Auch er, der euch zu mir sandte, ist wir zur Angst geworden. Und doch war er der Einzige hier, der mir gleichmäßige Freundsichkeit und eine gute Haltung gezeigt hat. Velix hat recht, es ist sür uns kein Grund, seinetwegen und ruhig zu sein. Wer weiß, ob er große Schuld hat an den häßlichen Reden, die um dieses Hans sliegen. Ich darf ihm nicht Unrecht thun. Aber wenn ich seine Blumen betrachte, ist mir jetzt, als läge eine Natter darin, denn ich weiß nicht, ist seine Seele lauter oder unrein, ich verstehe seine Art nicht, und das macht unsicher und argwöhnich." Sie stieß den Korb weg und wandte sich ab.

Das Mädchen, welches ihr zur Bedienung übergeben war, kam betrübt in das Zimmer und bat, ihr bis morgen Urlaub zu geben, weil ihre Mutter auf einem Dorf in der Nähe schwer erkrankt sei. Ise erkundigte sich gütig nach der Krankheit, gab ihr mit Wünschen und gutem Rath die erbetene Freiheit. Das Mädchen schlich verstört aus der Thür, Ise sah ihr trausig nach. "Auch ihr ist das Herz schwer. Es trifft sich gut, daß Felix nicht zu Hause ist, da kann ich mir allein helsen. Es wird ein stiller Tag werden, nach dem Sturm von gestern ist mir das recht."

Wieder klopfte es, der Kastellan vom Schlosse brachte die Briese, welche ihm der Postbote auch für den Pavillon abs gab. Es waren heut Briese der Geschwister, die den regelmäßigen Verkehr zwischen dem Stein und seiner entsernten Tochter unterhielten. Ueber das ernste Gesicht von Frau Ilse stog ein Strahl der Freude.

"Das ist ein guter Morgengruß," sagte sie, "ich will heut meiner Bande ausführlich antworten, wer weiß, ob in den nächsten Wochen Zeit dafür ist." Sie eilte an den Schreibtisch, las, lachte und schrieb, die Angst war von ihr genommen, sie plauderte als frohes Kind in den Redensarten und Gedanken der Kinderstube. Darüber verrannen die Stunden, Sabriel trug das Mittagsmahl auf und ab. Als er sie am Nachmittag wieder über die Briese geneigt fand, blieb er hinter ihr stehen und kämpste mit sich, ob er sie anreden sollte, aber da Ilse so tief in ihre Arbeit versenkt war, nickte er vor sich hin und schloß die Thür.

Zuletzt schrieb Ilse an den Bater. Wieder wurde ihr das Haupt schwer, und aus der Tiese stieg die Angst und legte sich brennend um ihre Brust. Sie sprang vom Schreibtisch auf und ging heftig durch das Zimmer. Da, als sie dem Fenster nahe kam, sah sie, daß der Herr des Schlosses langsam auf dem Kieswege dem Pavillon zuschritt.

Ise trat schnell zurück. Nicht ungewohnt waren ihr die kurzen Besuche des Fürsten, hent aber blickte sie scheu auf die Wände, das Blut schoß ihr zu dem Herzen, sie preßte die Hände auf die Brust und rang nach Fassung.

Die Thür flog auf. "Ich komme zu hören," begann der Fürst, "wie Sie die Einsamkeit dieser Stunden ertragen. Auch mein Haus ist geräumt, die Kinder sind von mir gezogen, es ist leer unter dem Schieser des großen Baues."

"Ich habe die Muße benützt mit entfernten Freunden zu verkehren," antwortete Isse. Sie wollte heut die Namen der Kinder vor dem Fürsten nicht nennen.

"Gehört zu diesen Freunden auch das Lleine Bolk, welches in der Ferne auf dem Steine umherspringt?" frug der Fürst lächelnd, "haben die Kinder vom Gute wieder ihre Wünsche an's Herz gelegt?" Er ergriff einen Stuhl und Ind Isse zum Sitzen ein.

Seine Haltung gab auch ihr größere Ruhe, er sah in viesem Augenblick aus wie ein kluger und wohlwollender Mann.

"Ja, Hoheit," versetzte Isse. "Diesmal aber war meine jüngere Schwester Luise die eifrigste Briefstellerin." "Berspricht sie Ihnen ähnlich zu werden?" frug der Fürst freundlich.

"Sie ist jetzt zwölf Jahr," versetzte Ilse gehalten, "sie hat Gefühle über Alles, und ihre Phantasie sliegt um jeden Strohhalm. Es sieht fast aus, als ob sie die Dichterin der Kinderstube sein wollte. Ich weiß nicht, wie dieser phantastische Sinn in unsere Wirthschaft gekommen ist. Sie erzählt mir in ihrem Brief eine ganze lange Geschichte, die ihr selbst begegnet sei, und die doch nichts ist als ein kleines Mährchen, das sie irgendwo gelesen hat. Denn seit ich in der Stadt bin, sind mehr Mährchenbücher auf den Stein gekommen, als in meiner Jugend."

"Wahrscheinlich ist es nur kindliche Eitelkeit," sagte der Fürst freundlich, "welche sie antreibt eine Erfindung für Wahrsheit auszugeben."

"So ist es auch," antwortete Ase lebhafter. "Sie will sich im Walde verirrt haben, und als sie einsam unter den Pilzen saß, kamen die kleinen Thiere unseres Hoses, die sie sonst füttert, die weiße Maus im Käsig, das Kätzchen und der Schäferhund, setzen sich um sie und liesen vor ihr her, bis sie sich aus dem Walde fand. Die Katze neben der Maus, Hoheit, das war dumm! Diese Seschichte erzählt sie dreist als Wirklichkeit und fordert mich noch auf sie rührend zu sinden. Das wurde doch zu arg, ich habe ihr aber auch meine Meinung gesagt."

Der Fürst lachte, er lachte von Herzen. Es war ein seltener Klang, der an den Wänden des dunklen Zimmers dahinzog, und verwundert schaute der Liebesgott oben auf den lustigen Mann herab. "Darf ich fragen, welche Kritik dem poetischen Gemüth zuertheilt wurde?" frug der Fürst. "In dem Mährchen ist doch eine poetische Idee, daß Fteundlichkeit, welche man Andern erwiesen, zur rechten Stunde wieder vergolten wird. Das ist leider nur Dichtereinfall, die Wirklichkeit kennt solche Dankbarkeit selten."

"Man soll auch im Leben nicht auf fremde Hilse bauen," versetzte Ise sest. "Und man soll Freundlichkeit Andern nicht erweisen, damit sie vergolten wird. Es ist ja besondere Freude, wenn ein Ton, den man in die Welt gerusen hat, als Echo wieder herzlich zu uns zurückklingt, aber man soll nicht darauf vertrauen; ein verirrtes Kind soll tapfer seine fünf Sinne zusammennehmen, damit es den Weg zur Heimath selbst sindet. Bor Allem aber soll man nicht poetische Einfälle für ein erlebtes Ereignis ausgeben. Darüber gab's wieder Schelte, denn, Ew. Hoheit, Mädchen in diesen Jahren muß man immer zu richtiger Besinnung zwingen, sie verlieren sich leicht in Träumerei."

Der Fürst lachte wieder. Wo weilen die klugen Thiere, Frau Isse, welche dir freundlichen Rath geben in beiner Noth?

"Sie waren zu streng," fuhr der Fürst fort. "Auch uns Erwachsenen täuscht die Hexe Phantasie ewig das Urtheil; man ängstigt sich ohne Grund und man hofft und vertraut ohne Berechtigung. Wer immer vermöchte, das unbefangene Urtheil über die eigene Lage zu bewahren, der wäre so frei, daß er das Leben schwerlich noch ertrüge."

"Die Phantasie verwirrt uns," antwortete Isse umberblickend, "aber sie warnt uns auch."

"Was ist alle Wärme der Empfindung, jede Hingabe an andere Menschen?" suhr der Fürst traurig sort, "nichts als ein seiner Selbstbetrug. Wenn ich jetzt mir mit der frohen Empfindung schmeichle, daß es mir gelang, einen Antheil auch an Ihrem Herzen für mich zu gewinnen, zuletzt ist auch das nur eine Täuschung; aber es ist ein Traum, den ich mir sorgfältig erhalte, denn er thut mir wohl. Mit einem Genuß, den ich lange entbehrt, höre ich auf die ehrlichen Worte Ihrer Stimme, und mich peinigt der Gedanke, daß ich dies anmuthige Behagen je wieder missen soll. Es hat für mich höheren Werth, als Sie wohl meinen."

"Ew. Hoheit sprechen zu mir, wie zu einem recht guten • Freunde," versetzte Ilse sich hoch aufrichtend, "und wenn ich den Ausbruck, womit Sie mir dies Gütige sagen, zu Herzen nehme, so muß ich glauben, daß Ihnen ganz so zu Muthe ist, wie Sie reden. Wir aber stört jetzt dieselbe Phantasie, welche Sie tadeln und loben, auch das Vertrauen, welches ich gern zu Ew. Hoheit haben möchte. Und ich will darüber nicht schweigen, denn mir thut weh, nach solchem lieben Wort etwas gegen Sie auf dem Herzen zu behalten." Sie stand schnell auf. "Mir stört meinen Frieden, daß ich in einem Hause wohne, welches der Fuß anderer Frauen meidet."

Der Fürst blickte überrascht auf die Frau, welche mit fester Haltung die innere Unruhe beherrschte. "Die Wahrsagerin," murmelte er.

"Ew. Hoheit wissen so gut, welche Dienste die Phantosie thut," suhr Ilse schmerzlich fort. "Mich hat sie gequält, und mir wird schwer in diesem Raum an die Achtung zu glauben, deren Ew. Hoheit mich versichern."

"Was hat man Ihnen zugetragen?" frug der Fürst mit scharfem Ton.

"Was Ew. Hoheit aus meinem Munde zu hören nicht verlangen dürfen," versetzte Isse stolz. "Es ist möglich, daß ein Herr vom Hose über dergleichen gleichgültiger denkt. Das sage ich mir selbst. Mir aber hat Unglück gebracht, daß ich hier bin. Es ist ein Fleck auf einem saubern Gewande, mein Auge haftet starr darauf, ich wasche ihn weg mit meiner Hand, und doch liegt er immer wieder vor mir, denn es ist ein Schatten, der von außen darüber fällt."

Der Fürst sah sinster vor sich hin. "Ich benütze die Ausreden nicht, welche Sie selbst dem Herrn eines Hoses in den Mund legen, denn ich fühle in diesem Augenblicke tief und leidenschaftlich wie Sie, daß man Ihnen ein Unrecht gethan. Ich habe nur eine Entschuldigung," suhr er in gehobener Stimme fort, "Sie kamen her, mir fremd, und wenig ahnte ich, welchen Schatz man in meiner Nähe barg. Seitdem haben Sie bei kurzem Gruß und Kommen für mich eine Bedeutung -

gewonnen, der ich mich widerstandslos hingebe. Selten erlaubt mir das Schicksal unverhüllt zu sagen, was ich empfinde. Ich scheue wich, die hochtrabenden Worte eines Jünglings zu gebrauchen, denn ich will Sie nicht beunruhigen. Glauben Sie aber nicht, daß ich gegen Sie weniger stark fühle, weil ich meine Bewegung zu verbergen weiß."

Ise stand in der Mitte des Jimmers, ein flammendes Roth suhr ihr über die Wangen. "Ich bitte Ew. Hoheit kein Wort weiter zu sprechen, denn mir ziemt nicht das zu hören."

Der Fürst lächelte bitter. "Schon habe ich Sie verletzt, und Sie machen mir schnell deutlich, daß eine Täuschung war, wenn ich auf Ihre Neigung hoffte. Und doch bin ich Ihnen gegenüber so arm, daß ich Sie bitte, Ihr Mitgefühl einer Leidenschaft nicht zu versagen, die so heiß in mir glüht, daß sie mir in dieser Stunde die Herrschaft über mich selbst genommen hat."

Ilse flüsterte vor sich hin: "Hinweg von hier!"

"Entsagen Sie diesem Gedanken," rief der Fürst außer sich. "Ich kann Ihren Anblick, den Klang Ihrer Skimme nicht entbehren. Wie spärlich er mich erfreut, er ist das Glück meiner Tage, in einem Leben ohne Freude und Liebe das einzige große Gefühl. Daß ich Sie mir nahe weiß, hält mich aufrecht im Kampse gegen Gedanken, die mich in düsteren Stunden betäuben. Wie der andächtige Wanderer auf das Glöcklein des Eremiten lauscht, so horche ich auf den leisen Ton, der aus Ihrem Leben in das meine klingt. Lassen Sie sich die Hingabe des einsamen Mannes gefallen," suhr er ruhiger fort. "Ich gelobe, Ihr Zartgefühl nicht mehr zu kränzen, ich gelobe, mich mit dem Anrecht an Ihr Leben zu begnüsgen, das Sie mir in freier Wahl geben."

"Mich aber reut jedes Wort, das ich zu Ew. Hoheit gessprochen, und mich reut jede Stunde, in der ich ehrfürchtig Ihrer gedacht," rief Ilse in aufloderndem Zorn. "Ich war

ein armes gläubiges Kind," fuhr sie außer sich fort, "und ich habe für meinen Fürsten die Hände gefaltet, ehe mein Auge ihn gesehen, jetzt, da ich ihn kenne, graut mir vor ihm, und ich raffe mein Kleid zusammen und spreche: Hebe dich weg von mir."

Der Fürst siel in einen Stuhl. "Es ist ein alter Fluch, der aus diesen Wänden in mein Ohr braust, es ist nicht Ihre Seele, die mich von sich stößt. Von Ihren Lippen soll nur das Wort der Liebe und des Erbarmens kommen. Nicht der Versucher din ich, selbst ein Wanderer in der Wüste, nichts um mich, als öder Sand und starrer Fels. Und ich höre verschmachtend ein Kinderlachen, ich sehe die blondgelockte Schaar dei mir vorüberziehen, ich sehe zwei Augen mit warmem Gruß auf mich geheftet, und eine Hand, die dem Müden mit der gefüllten Schale zuwinkt, und wie ein Nebelbild ist Alles verschwunden, ich bleibe allein und ich verderbe." Er schlug die Hände vor die Augen. Ise erwiederte kein Wort, sie stand abgewandt und blickte durch das Fenster nach den Wolken, welche flüchtig am Himmel zogen.

Es war still im Zimmer. Keines regte sich und Keines sprach. Langsam erhob sich der Fürst, er trat vor Isse, wie verglast waren seine Augen, und seine Bewegungen mühsam und gezwungen. "Hat Sie verletzt, was ich in überströmendem Eiser sprach, so vergessen Sie es. Ich habe Ihnen gezeigt, daß auch ich noch nicht frei von der Schwäche lebe, vergeblich auf einen verwandten Herzschlag zu hoffen. Denken Sie nur daran, daß ich ein Irrender bin, der bei Ihnen Trost gesucht hat, es war eine demüthige Frage, können Sie keine Antwort geben, so zürnen Sie doch dem armen Bittenden nicht." Ein langer Blick siel auf sie, heiße Leidenschaft, tödtlich verletzter Stolz und etwas anderes, das der Frau Entsetzen erregte, lag in seinem Auge, sest und starr sah auch sie ihm in das Antlitz, er hob warnend den Finger und schritt zur Thür hinaus.

Sie lauschte auf die Tritte des Schreitenden, sie merkte

jede Treppenstuse, die er hinabstieg, als sich die Hausthür hinter ihm schloß, riß sie an der Klingel.

Sabriel, der im Borzimmer gestanden, trat schnell herein: "Ich will fort von hier," rief Isse.

"Wohin, Frau Professorin?" frug der erschrockene Diener. Wohin? brauste es in Isse's Ohr.

Morte hörte, suhr sie zusammen; auch er war in einem Hause tes Fürsten, er war bei der Tochter des argen Mannes, er selbst nicht sicher dort, sein Weib nicht sicher bei ihm. Wohin? wirbelte ihr im Hirn. Beim Bater auf dem Stein war der Sohn des argen Mannes; sie dürfe nicht hinkommen, hatte die Nachbarin gesagt. Sie senkte betäubt das Haupt, das Gefühl der Hülflosigkeit legte sich centnerschwer auf sie. Aber sie erhob sich wieder und trat nahe zu Gabriel. "Ich will dies Haus verlassen," sagte sie, "ich will diese Stadt verslassen, noch heut, auf der Stelle." Der Diener rang die Hände. "Ich wußte, daß es so kommen würde," rief er.

"Sie wußten es?" frug Isse finster, "und ich nicht und mein Gatte nicht? Lag denn auf der Straße für Jedermann sichtbar, was ihm und mir Geheimniß war?"

"Ich merkte, daß es hier sehr unheimlich ist," antwortete Gabriel, "und daß Niemand dem vornehmen Herrn traut, welcher dort hinausging. Wie durfte ich Ihnen sagen, was nur mein einfältiger Gedanke war?"

"Es ist nicht gut, wenn man sich zu wenig um die Reden der Leute kümmert," versetzte Isse. "Ich will an einen Ort, wo ich eine Frau sinde, Gabriel. Schaffen Sie mir sogleich einen Wagen und begleiten Sie mich zur Frau Oberamtmann. Wir lassen Alles hier, Sie kehren in das Haus zurück, damit Sie zur Stille sind, wenn mein Mann eintrisst."

"Woher soll ich den Wagen nehmen?" frug Gabriel zigernd.

"Aus der Stadt, und nicht aus dem Marstall."

Gabriel stand und überlegte, endlich sagte er kurz: "Ich gehe, Frau Professorin, haben Sie die Güte zu verhindern, daß der Lakai nicht zusieht, wenn Sie sich zur Reise bereiten."

"Niemand darf es wissen," rief Isse heftig. Gabriel eilte hinaus, Ilse verriegelte die Thür und flog in das Nebenzimmer. Dort suchte sie das Unentbehrliche für die Reise zusammen, Hut und Hülle. Sie schloß alle Behälter und packte die Schlüssel in ein Bund. "Wenn Felix kommt, soll er nicht sagen, daß ich kopflos entlaufen sei." Sie ging auch an seinen Arbeitstisch und versiegelte die Briefe in einem Packet. "Da= mit kein neugieriges Auge auf euch blickt," sagte sie. Als sie die Briefe der Kinder und ihre eigenen Antworten zusammenschloß, überfiel sie ein Schauer und sie barg das Bündel schnell unter den übrigen Schriften. Sie war fertig, Gabriel kehrte noch nicht zurück, er säumte lange. Wit festem Schritt ging sie durch die Zimmer. "Fremder seid ihr mir geworden, je länger ich hier weilte. Die Pracht des ersten Abends, wo ist sie geblieben? Es war ein kalter Glanz, feindselig meinem Leben, könnte ich jede Erinnerung an euch aus der Seele reißen, es wäre mir lieb." Sie setzte sich auf die Stelle, wo sie in der Nacht über den schlafenden Gatten geblickt. "Das war der letzte traurige Blick auf sein liebes Haupt, wann sehe ich es wieder? Ich gehe von dir, mein Felix. Wer uns das gesagt hätte, als wir nebeneinander vor dem Altare standen! Ich lasse dich zurück unter argbenkenden Menschen, dich, auch dich in Gefahr, und ich gehe allein in die Fremde, Rettung für mich zu suchen, weit weg von dir. Wer uns das gesagt noch vor wenig Tagen, ich hätte ihn einen Lügner gescholten in sein Angesicht. Ich gehe, mein Felix, um mich zu retten für dich, denke daran," bat sie vot dem Lager, "und zürne mir nicht. Um Kleineres ginge ich nicht." Sie sank an den Kissen nieder und rang die Hände in thränenlosem Schmerz. Lange lag sie so, endlich pochte es an der äußern Thür, sie sprang auf

und öffnete, aber sie fuhr zurück, als sie in das bleiche Antlitz des treuen Dieners sah.

"Ich habe keinen Wagen bestellt," denn es würde nichts nützen."

"Was heißt das?" frug Isse finster.

"Der Wagen, welcher hier vorfährt, würde die Fran Professorin nicht dahin bringen, wo Sie wollen, nur dahin, wo Andere wollen."

"So gehen wir selbst und nehmen in der Stadt ein Fuhrwerk, wie es auch sei."

"Wohin wir gehen," versetzte Gabriel, "werden wir beobachtet, wenn ich einen Wagen rufe, wird er wieder abbestellt."

"Sie sind selbst erschrocken, Gabriel, und Sie sehen Geschren, wo keine sind," versetzte Ilse unwillig.

"Wenn auch ein ehrlicher Mann Sie zu der Frau Oberamtmann fährt," fuhr Gabriel fort, "so ist doch zweiselhaft, ob Sie auf dem Gute ankommen. Sehen Sie den Mann dort unten am Schlosse? Er geht langsam wie ein Spaziergänger, aber er verwendet kein Auge von diesem Hause. Das ist einer von unsern Wächtern, und er ist nicht der einzige."

"Wer hat Ihnen das gesagt?" frug Isse.

"Ich habe einen guten Freund hier, der zum Schlosse gehört," versetzte Gabriel zögernd, "zürnen Sie nicht, Frau Professorin, daß ich bei ihm anfrug, denn er kennt alle Schliche. Es ist ja möglich, sagt mir dieser, daß es glückt. Denn man kann die Leute in der Stadt doch nicht zu Räubern oder Betrügern machen, aber es ist unsicher und gefährlich."

Ise ergriff ihren Hut und Mantel.

"Ich gehe, Gabriel," sagte sie ruhig. "Wollen Sie mich auf meinem Gange begleiten?"

"Liebe Frau Professorin, wohin Sie wollen," rief Gabriel. "Hören Sie aber erst auf meinen Vorschlag. Der Bekannte meint, das Sicherste ist, wenn der Herr Oberamtmann Sie selbst abholen kommt und zwar am Abend. Die Abende sind finster, und Sie können dann vielleicht aus dem Hause gehen, ohne daß der Lakai oder ein Anderer es bemerkt."

"Eine Gefangene!" rief Ise. — "Wer ist Ihr Bekannter?"

frug sie Gabriel scharf ansehend.

"Er ist sicher wie Gold," betheuerte Gabriel, "und ich werde es der Frau Professorin später gern erzählen, nur heut bitte ich mich nicht zu fragen, denn er hat wegen seiner eigenen Sicherheit gesordert, daß kein Mensch von ihm erfahre."

"Ihrer Treue vertraue ich," versetzte Isse kalt, "aber Sie selbst können getäuscht werden. Fremdem Rath folge ich nicht."

"Er hat mir ein Pferd angeboten," rief Gabriel, "es steht bereits vor der Stadt. Wenn Sie mir eine Zeile an den Herrn Oberamtmann mitgeben, ich reite selbst und bringe den Wagen bei guter Zeit."

Ise sah finster auf den Diener. "Darüber vergehen viele Stunden, ich will nicht allein hier bleiben. Ich gehe zu Fuß auf der Landstraße zu meinen Freunden."

"Sehen doch Frau Professorin nach dem Himmel, ein Wetter zieht herauf."

"Es ist mir recht," rief Isse, "ich gehe nicht zum ersten Mal durch den Regen. Wollen Sie mich nicht begleiten, so erwarten Sie hier meinen Mann und sagen ihm, ich wäre hinausgegangen auf meine Heimath zu, wenn ich bei guten Leuten bin, werde ich ihm schreiben."

Gabriel rang die Hände, Ilse knüpfte Hut und Mantel um.

Da erhob sich unten im Hausslur ein lauter Wortwechsel, Gabriel riß die Thür auf, eine fremde Baßstimme zürnte heftig gegen den Lakaien: "Ich aber sage Ihnen, Levkop, oder was für eine Pflanze Sie sonst sind, ich bin nicht der Mann, der sich die Thür vor der Nase zuschlagen läßt; sie ist zu Hause."

Isse warf Hut und Mantel von sich, sprang an die Treppe

und rief hinunter: "Herr Hummel!"

"Gehorsamster Diener, Frau Professorin," rief Hummel herauf. "Ich komme sogleich, ich will nur erst diesem Majordomus meine Hochachtung aussprechen. Sie sind ein Intrigant, Herr, und ein Subject, dem ich diejenige Behandlung wünsche, welche es verdient: treijährige Hasel und stramm angezogen. Ich komme, Frau Professorin." Er stieg schwerfällig die Treppe herauf, Ise slog ihm intgegen, führte ihn an der Hand in ihr Zimmer, und so übermächtig wurde ihr jetzt die Erschütterung, daß sie ihr Haupt auf seine Schulter legte und weinte.

Herr Hummel hielt still und sah theilnehmend auf Frau Ilse. "Also das ist Hofbrauch?" frug er leise, "und in diesem Tone wird hier Convecsation gemacht?"

"Mein Gatte ist verreist, ich will hinweg Herr Hummel, helsen Sie mir in's Freie."

"Das ist ganz mein Fall," versetzte Hummel, "ich bin ohnedies mitten in einem Entführungsgeschäft; ich komme in diese Stadt, um Ihnen wegen meiner Tochter Laura eine Bitte vorzutragen und bei schwarzen Herren hierselbst Einiges in Ordnung zu bringen. Wohin wollen Sie reisen?"

"Zu guten Freunden, welche mich in das Haus meines Vaters bringen."

"Dies ist der rechte Weg," versetzte Hummel. "In versweiseltem Fall, wenn Alles in der Welt wankt, soll das Kind zum Bater zurück. Diese Treue bleibt, sie ist zwanzig Jahr alt, bevor die des Mannes anfängt. Da Ihr Herr Bater nicht vorhanden ist, so erlauben Sie, daß ein Anderer, der auch weiß, was die Sorge um ein Kind heißt, bei Ihnen die Stelle des Baters vertritt."

Isse hielt sich an ihm fest, Hummel drückte ihr in seiner Weise zart die Hand, es war doch ein kräftiger Druck.

"Jetzt Ruhe und kaltes Blut. Es kann keine geringe Sache sein, welche Sie so stark bewegt. Ich verlasse Sie nicht eher, bis ich Sie gut aufgehoben weiß." Er sah auf Gabriel, der ihm ein Zeichen machte. "Sie also, Frau Professorin, kümmern sich um zar nichts. Setzen Sie sich ruhig hin und erlauben Sie, daß ich mich mit Gabriel bespreche. Ich sorge Ihnen für Alles, und ich stehe für Alles."

Ilse blickte ihn dankbar an und setzte sich gehorsam nieder. Hummel winkte Gabriel in das Nebenzimmer. "Was ist hier vorgefallen?" frug er.

"Der Herr ist auf einige Tage verreist, unterdeß ist man unartig gegen die Frau Professorin geworden, hier gehen große Schlechtigkeiten vor, man will sie nicht abreisen lassen."

"Meine Miether nicht abreisen lassen?" rief Herr Hummel, "lächerlich! Ich habe einen Reisepaß bis Paris in der Tasche, wir springen über dieses Land hinweg wie Heupferde. Ich hole sogleich eine Fuhre." Gabriel schüttelte den Kopf. Die Vertrauten handelten eine Weile mit einander. Hummel kam zurück und sagte mit größerem Ernst zu Ilse: "Jett bitte ich, setzen Sie sich an den Schreibtisch, und verfassen Sie einige Zeilen an den Herrn Oberamtmann; an den Mann und nicht an die Frau, sonst giebt's Confusion; er soll sogleich nach Empfang dieses Schreibens mit einem geschlossenen Wagen hierher kommen, er soll in der Vorstadt beim schwarzen Bärmit dem Wagen halten, er soll seinen Wagen nicht verlaffen, es wäre ein großer Freundesdienst. Weiter nichts. Brief schafft Gabriel an die Abresse. Wie er ihn besorgt, ist ganz seine Sache und kümmert uns nicht, will er fliegen, wie dieser zweideutige Genius an der Decke, welcher seinen Paletot vergessen hat, so wird das um so besser sein. Also der Brief ist fertig, verzeihen Sie, wenn ich ihn lese. Alles richtig und Schnell fort, Gabriel. Sobald Sie beim Schlosse genau. vorüber sind, dann Carriere, bis dahin benehmen Sie sich als ruhiger Menschenfreund, ich erlaube Ihnen, meinen Dessauer zu pfeifen, wenn Sie das im Stande sind. Sollte man Sie fragen, so besorgen Sie für mich Geschäfte."

Gabriel eilte zur Thür hinaus. Hummel rückte sich einen Stuhl vor Frau Ilse und sah auf seine Uhr. "Sie werden fünf Stunden auf den Wagen warten, wenn Alles gut geht.

Unterdeß müssen Sie mich bei sich ertragen, ich verlasse dieses Haus nicht ohne Sie. Lassen Sie sich den Ausschub nicht leid sein, mir ist er lieb, denn ich habe mit Ihnen als mit einer braven Frau, vor welcher ich mit wahrem Respect den Hut abnehme, anch über meine Angelegenheiten zu sprechen, welche mir sehr auf dem Herzen liegen. Wir haben Zeit genug dafür. Ich habe auch dem Herrn Prosessor einige Papiere mitgebracht, es kommt wenig darauf an, sie werden aber hier auf den Tisch gelegt, damit wir als Geschäftsseute einander gegenüber sitzen. Dann aber werde ich mich freuen, wenn Sie dem Judas im Bedientenzimmer meinetwegen einen Austrag geben. Haben Sie jedoch die Güte, vorher Alses wegzuräumen, was daran erinnert, daß Sie von mir entführt sein wolsen."

Isse sah ihn unsicher an. "Was darf ich dem Mann sagen, Herr Hummel?"

"Sie sind eine so gute Hausfrau," versetzte Hummel verbindlich, "daß ich Ihnen durchaus überlassen kann, was Sie mir vorsetzen wollen. Ich bin den ganzen Tag gereist." Er machte eine kleine Handbewegung nach seiner Weste.

Isse sprang auf, sie mußte trot ihrer Angst lächeln über das sorgliche Wesen des Hauswirths. "Berzeihen Sie mir, Herr Hummel."

"Das ist die rechte Stimmung," versetzte Hummel, "es giebt kein besseres Mittel gegen das Tragische, als einen gestecken Tisch. Ich bitte deshalb nicht um einen Teller, sondern um zwei, es würde mir nicht munden, wenn Sie zusehen wollten. Glauben Sie mir, Frau Prosessorin, die edeksten Gefühle sind unzuverlässig, wenn nicht ein ehrliches Butterbrot gleichsam als Stempel darauf gedrückt worden ist. Das macht ruhig und sest. Und Sie werden heut diese Tugenden noch nöthig haben."

Ise schellte. "Erscheint das Besteck," suhr Hummel fort, "so nennen Sie ihm meinen Namen und Firma. Ich reise überhaupt nicht incognito, und ich wünsche hier gar nicht mhsteriös betrachtet zu werden."

Der Lakai erschien, Ilse gab ihm Auftrag, in der Restauration das Nöthige zu holen, und frug, wie er dazu gestommen sei, ihre Anwesenheit vor ihrem lieben Hauswirth zu verleugnen.

Der Mann stotterte eine Entschuldigung und entfernte sich eilig.

"Als ich in dies Haus kam, wußte ich bereits, daß hier nicht Alles in Ordnung war. Ich frug im Schlosse nach Ihnen und erhielt keine genügende Auskunft, ich frug hinter dem Schlosse einen Mann, welcher umberstrich, nach Ihrer Behausung. Er sah mich an wie ein Kreuzschnabel. Sie wären verreist, behauptete er, und versuchte, meine Geheimnisse auszupumpen. Darüber gab es eine kurze Unterhaltung, wobei Kreuzschnabel seine Bosheit kund gab, weil ich ihn wegen Unbekanntschaft mit seinem gewöhnlichen Titel einen Spion nannte. Der Wachtposten trat dazu, und ich sah, die Herren Confratres hatten Lust, mich festzuhalten. Da kam ein junger Herr des Weges, frug die Andern nach dem Grund des Lärms, und sagte, er wüßte, daß Sie zu Hause wären. Er begleitete mich bis vor dieses Haus, frug höslich nach meinem Namen, nannte mir auch den seinen, Lieutenant Baumläufer, und rieth, ich sollte mich ja nicht abschrecken lassen, das Dienervolk sei unverschämt, Sie aber würden sich freuen, einen alten Freund zu sehen. Er muß auch Ihnen bekannt sein."

Der Lakai deckte den Tisch. So oft er Herrn Hummel die Teller bot, sah ihn dieser mit vernichtendem Blick an, und beeiserte sich nicht, ihm sein Amt leicht zu machen. Dagegen bot er Frau Ilse ritterlich die Speisen und ermahnte sie durch ein bedeutungsvolles Räuspern, sich vorzusehen. Während der Diener abräumte, begann Hummel sich zurecht rückend: "Jetzt erlaube ich mir, von unsern Geschäften zu sprechen, es wird ein langer Vortrag, haben Sie Geduld."

Es war Abend geworden, Finsterniß lag über dem unsheimlichen Hause, das Wetter zog herauf, die Fenster klirrten

im Winde und der Regen rauschte. Ilse saß wie im Traum. Zwischen dem heftigen Sturm des versinkenden Tages und der bangen Erwartung einer wilden Nacht lagerte sich vor ihr die behagliche Prosa der Parkstraße, furchtloß, sicher, mit sich und der Welt zufrieden, soweit diese Welt nicht grade ärgerlich wurde. Aber sie fühlte, wie wohlthuend dieser Gegensaß war, sie vergaß sogar ihre eigene Lage und hörte mit inniger Theilnahme auf den Bericht des Baters. "Ich spreche mit einer Tochter," sagte Herr Hummel, "die zu ihrem Bater zurückgeht, ihr sage ich, was ich Niemandem sonst erzähle, mir ist's hart, zu ertragen, daß mein Kind mich verlassen will." Er sprach über das Kind, welches sie beide Liebten, und jeder von ihnen hatte Freude an dem andern. So verrannen einige Stunden.

Der Lakai kam wieder und frug respectvoll die Frau Professorin, ob sie Gabriel weggeschickt.

"Er ist in meinem Auftrage ausgegangen," brummte Herr Hummel gegen den Fragenden, "er besorgt für mich Geschäfte von Geldeswerth, mit denen ich Ihre Chrlichkeit nicht belästigen wollte. Wenn sich noch Jemand aus der Stadt nach mir erstundigt, so bitte ich Sie zu befehlen, Frau Professorin, daß dieser Mann nicht auch mich verleugnet."

Er sah wieder nach seiner Uhr. "Bier Stunden," sagte er. "War das Pferd gut, und hat Gabriel sich nicht in der Finsterniß verirrt, so können wir ihn jeden Augenblick erswarten. Ist's ihm nicht geglückt, so seien Sie immer ohne Sorgen, ich führe Sie doch aus dem Hause." Unten schellte es, die Hausthür wurde geöffnet, Gabriel trat ein. Die Freude lachte aus seinem Gesicht. "Punkt zehn Uhr hält der Wagen vor der Herberge," sagte er vorsichtig, "ich bin schnell vorausgeritten."

Isse sprang auf, wieder flog der Schreck des Tages, die Sorge um die Zukunft durch ihr Haupt. "Bleiben Sie sitzen, mahnte Hummel wieder, "starkes Umhergehen ist verdächtig, ich halte unterdeß mit Gabriel hier daneben noch einmal Rath."

Diese Berathung währte lange Zeit, endlich kam Herr Hummel zurück und sagte ernsthaft: "Jetzt, Frau Prosessorin, machen Sie sich bereit; wir haben eine Viertelstunde zu gehen, lassen Sie sich unser Thun ruhig gefallen, es ist Alles sorgfältig bebacht."

Herr Hummel schellte, Gabriel, der zu dem Späher im Unterstock zurückgekehrt war, trat ein wie gewöhnlich, er zog Schlüssel und einen Schraubenzieher aus der Tasche. "Ich habe die kleine Hintertreppe schon in den ersten Wochen verschlossen und die Thür mit einer großen Schraube gesperrt, die Leute wissen nicht, daß ich die Schlüssel habe." Er ging in einen Nebenraum der Hinterstube und öffnete den Zugang einer verborgenen Treppe. Herr Hummel schlich ihm nach. "Ich will wissen, wo ich wieder eingelassen werden soll," sagte er zurückehrend zu Frau Ilse. "Wenn ich Sie hinausgeführt habe, muß hier Jemand als Ihr Geist umberpoltern, sonst dürfte die ganze Mühe vergeblich sein. briel führt Sie die Hintertreppe hinab, während ich zur Vorderthür hinausgehe und den Lakaien unterhalte. Ich treffe Sie eine kurze Strecke von diesem Hause im Gebüsch, briel führt Sie zu mir; ich werde mich zurechtfinden." faßte ängstlich seine Hand. "Ich hoffe, Alles soll gut gehen," sagte Herr Hummel bedächtig. "Sorgen Sie für einen Mantel, der Sie so unkenntlich macht als möglich."

Ilse flog an den Schreibtisch und schrieb mit fliegender Eil die Worte: "Lebe wohl, Geliebter, ich gehe zum Bater." Noch einmal überkam sie der Schmerz, sie rang die Hände und weinte. Hummel stand achtungsvoll zur Seite, endlich legte er die Hand auf ihre Schulter: "Die Zeit verrinnt." Ilse sprang auf, schloß den Zettel in ein Couvert, reichte ihn Gabriel und verhüllte schnell ihr Haupt. "Jetzt vorwärts," mahnte Herr Hummel mit leisem Gebrumm, "zu beiden Thüren hinsaus. Ich gehe zuerst. Ich empsehle mich Ihnen, Fran Professorin," rief er laut durch die ossene Thür zurück,

"wünsche wohl zu ruhen." Wuchtig schritt er die Treppe hinab, der Lakai stand auf den letzten Stusen. Kommen Sie einmal her, Jüngling," rief Hummel, "ich wünsche Sie nach Ihrem Tode ausgestopft und vor dem Rathhause ausgestellt als ein Musterbild von Wahrheitsliebe für spätere Zeiten. Wenn ich wiederkomme, und verlassen Sie sich darauf, ich werde mir wieder das Vergnügen machen, Ihnen meine Hochachtung auszusprechen, dann will ich dem Herrn Professor die ganze Ersbärmlichkeit Ihres Daseins enthüllen. Ich habe große Lust, Ihre Richtsnutzigkeit im hiesigen Tageblatte bekannt zu machen damit Sie zur Vogelscheuche werden für Iedermann."

Der Diener hörte mit gesenkten Augen zu und verneigte sich spöttisch. "Gute Nacht, Höfling," rief Herr Hummel hinausgehend, und schlug die Thür hinter sich zu.

Herr Hummel wandelte im Geschäftsschritt vom Hause abwärts zur linken Seite, wo ein Pfad in das Dickicht führte; dort verdarg er seine Gestalt dem trüben Licht der Laternen. Der Regen strömte und der Wind rauschte in den Gipfeln. Herr Hummel sah sich vorsichtig um, als er in die dichte Finsterniß des Plazes trat, an welchem einst Gabriel und der Prinz von den Gespenstern des Schlosses zu einander gesprochen. Ein leises Rascheln im Gebüsch, eine hohe Gestalt trat zu ihm und saßte seinen Arm. "Gut," sagte Herr Hummel leise, "vorläusig gerettet. Schnell zurück, Gabriel, und erwarten Sie mich zur Zeit. Wir aber suchen dunkle Wege und meiden die Laternen, im Hellen verbergen Sie Ihr Gesicht unter dem Schleier." Ilse schritt am Arm ihres Hauswirths hinein in die Nacht, gedeckt durch den großen Schirm, welchen Herr Humsmel über sie hielt.

Im Rücken der Flüchtigen schlugen die Thurmglocken die zehnte Abendstunde, als sich die Umrisse der letzten Hersberge vor dem Thor von dem düstern Himmel abhoben. "Nicht früher, nicht später," sagte Herr Hummel, und hemmte den Schritt der eilenden Begleiterin. In demselben Augenblick

kam ihnen ein Wagen langsam aus der Finsterniß entgegen. Isse's Arm zuckte. "Ruhig," bat Herr Hummel, "sehen Sie nach, ob das Ihre Freunde sind."

"Ich erkenne die Blässe," flüsterte Ilse athemlos. Herr Hummel trat an den verdeckten Kutschersitz, auf welchem zwei Männer saßen, und frug mit schnell erfundener Parole: "Kröten?"

"Dorf," antwortete eine feste Stimme. Der Oberamtmann sprang zu Ilse herab, in dem Wagen rührte sich's, ein Zipfel der Lederdecke wurde geöffnet, eine kleine Hand fuhr heraus. Hummel ergriff und schüttelte sie. "Als Zugabe angenehm," sagte er. Ohne, ein Wort zu sprechen knöpfte der Oberamtmann die Lederdecke auf. "Meine liebe Freundin," rief von innen eine zitternde Frauenstimme. Ilse wandte sich zu Herrn Hummel. "Keine Worte," sagte dieser, "gute Fahrt." Asse wurde hineingeschoben, die Frau Oberamtmann faßte Isse's Arm und hielt ihn fräftig fest. Während Oberamtmann Rollmaus das leder wieder zuknöpfte, begrüßte ihn Herr Hummel. "Ich freue mich," sagte er. "Für Austausch der Namen ist die Gelegenheit nicht günstig. Auch ist unsere Klasse in der Naturgeschichte nicht dieselbe, aber die Pünktlichkeit zu rechter Stunde war gegenseitig und der gute Wille." Der Oberamtmann schwang sich wieder auf den Kutschersitz und ergriff die Zügel. Er wendete den Wagen, Herr Hummel klopfte noch einmal an das nasse Leder, gemächlich trabten die Pferde in's Freie, dann hörte Herr Hummel einen kurzen Zuruf, mit gestrecktem Lauf ging es in die Finsterniß hinein.

Hummel sah dem Wagen nach, bis dieser durch den dichten Regenschleier verdeckt war, warf noch einen prüsenden Blick auf die leere Straße und eilte wieder der Stadtgegend zu, in welcher das Schloß lag. Durch die entlegenen Theile der Anslagen suchte er den Pavillon; an derselben Stelle, wo Gabriel die Herrin ihm übergeben hatte, tauchte er in den tiesen Schatten der Bäume und tappte vorsichtig durch das nasse Gebüsch bis an die Hinterseite des Pauses. Er fühlte sich an der Wand entlang. "Setzen Sie sich auf die Schwelle," flüsterte Gabriel, "ich ziehe Ihre Stiefeln aus."

"Kann diese Hoftoilette mir nicht erspart werden?" summte Hummel, "Strumpshosen sind gegen meine Natur."

"Alles ist umsonst, wenn man Sie auf der Treppe hört." Hummel schlich hinter Gabriel die Treppe hinauf in sinstere Studen. "Hier sind die Zimmer der Frau Prosessorin. Sie müssen im Dunkeln auf und ab gehen und zuweilen mit den Stühlen rücken, die sie ruse. Es ist jetzt noch ein anderer Auspasser gekommen, sie sprechen unten mit einander, ich fürchte, sie haben einen Argwohn, daß wir etwas im Schilde sühren, sie sehen mich sehr von der Seite an. Der Lakai trägt jeden Tag die Lampen aus den Wohnzimmern, daran darf nichts geändert werden, er schöpft Verdacht, wenn er nicht hört, daß Jemand in den Nebenstuben umhergeht. Ist Alles zur Ruhe, dann verläßt der Lakai das Haus, dann können wir mit einander sprechen."

"Es ist gegen mein Gewissen, Gabriel," brummte Hummel, "in einem fremden Hause ohne Erlaubniß des Eigenthümers oder des Miethers zu verweilen."

"Still," mahnte Gabriel ängstlich, "ich höre den Mann auf der Treppe, schließen Sie hinter mir die Thür."

Herr Hummel stand allein im Finstern, er setzte seine Stiefeln neben den Lehnstuhl, umkreiste beide und gab ihnen zuweilen einen Ruck. "Immer zart," dachte er, "denn es ist der Tritt einer Prosessorsfrau. Die Anforderungen, die in diesen Zeiten an einen Hausbesitzer gemacht werden, übersteigen alle Gedanken. Entführung aus fremden Häusern und Damenrollen in nächtlicher Finsterniß." Draußen hörte man die Schritte der Männer, er stieß an seine Stiefeln. "Dunkelheit in fremdem Hause ist mit nichten wünschenswerth," suhr er bei sich fort, "ich habe immer einen Haß gegen finstere Räume gehabt, seit ich einmal in ein Kellerloch siel, dieser Nebel ist

nur gut für Katzen und Spitzbuben. Das Jämmerlichste aber für einen Bürger ist, wenn man ihm seine Stiefeln vorenthält." Er hörte einen leisen Tritt im Nebenzimmer, und wieder rückte er an dem Stuhl.

Endlich wurde es still im Hause, Herr Hummel setzte sich in dem Lehnsessell zurecht und sah sich müde in dem fremden Zimmer um. Bon draußen siel durch einen Ritz der Borshänge ein matter Lichtschein an die Wand, die Quaste eines Vorhanges, der vergoldete Knauf eines Sessells schimmerten in der Dunkelheit. Jetzt zog Herr Hummel unwiderruslich die Stiefeln an und ergab sich noch eine Weile mißfälliger Beurtheilung der Welt. Indeß, seine Bürgerstunde war gestommen, und heut hatte ihn die Reise ermüdet. Er versank allmälig in träumerisches Sinnen, sein letzter deutlicher Gedanke war, "nur in dieser fürstlichen Finsterniß nicht schnarchen." Wit diesem Vorsatz schloß er die Augen und sagte den Sorgen der Welt Valet.

Im Schlafe war ihm, als höre er ein leises Geräusch, er öffnete die Augen und blickte in dem Zimmer umher. Undeutlich sah er, daß eine Wand anders aussah als sonst. große Spiegel, welcher in die Wandfläche gefügt war, schien verschwunden, ihm kam vor, als ob eine verhüllte Gestalt in der Wand stehe und sich bewege. Er war ein beherzter Mann, aber der Schreck fuhr ihm durch die Glieder. Er verschanzte sich hinter dem Stuhl. "Ist dies nur ein Schattenspiel," begann er mit stockender Stimme, "so bitte ich, sich nicht stören zu lassen; ich bewundere die Kunst, aber ich trage meine Geld= börse nicht bei mir. Behaupten Sie aber ein Mensch zu sein, so fordere ich größere Deutlichkeit, ich fordere die landesüblichen Rundungen hinten und vorn. Ich selbst habe die Ehre, mich Ihnen bei dieser mangelhaften Beleuchtung vorzustellen. Hut= fabrikant Heinrich Hummel, meine Legitimation ist in Ordnung, Reisepaß nach Paris." Er fuhr mit der Hand nach der Brusttasche. "Da ein anständiger Bürger verpflichtet ist, sich in

volizeilich bemerkt: avec un pistolet. Bitte, dies freundlich zu berücksichtigen." Er zog ein Taschenpistol heraus und hielt es vor sich. Wieder sah er nach der Stelle, nichts war zu sehen. Der Spiegel stand wie vorher. Er rieb sich die Augen. "Dummes Zeug," sagte er, "es war am Ende nur eine verschlafene Einbildung."

Draußen wurde die Hausthür geschlossen. Noch eine Weile stand er, arzwöhnisch umberblickend, und der Schweiß trat ihm auf die Stirn. Endlich hörte er das Klopsen Gabriels an der Thür. Er öffnete, nahm ihm schnell das Licht aus der Hand, trat zu dem Spiegel und beleuchtete Rahmen und Wand. "Er steht eisensest," sagte er vor sich hin, "es war nur eine Täuschung." Aber er ergriff doch eilig seinen Hut und zog den Diener aus dem Zimmer. "Für heut ist's genug," brummte er, "ich wünsche, schnell aus diesem Hause geschafft zu werden. Wir ist nicht recht, daß Sie allein hier bleiben, Gabriel. Morgen früh suche ich Sie auf, ich habe den Tag über in der Stadt zu thun. Versuchen Sie, zu schlafen, wir werden beide in unserm Bette an diese Intrigue denken, und an sie, welche noch ein sicheres Dach sucht zum Schutz gegen Nachtwind und Gespenster."

Isse suhr durch die Nacht. Um sie rauschte der Regen, der Sturm tobte durch die Bäume, hoch spritzte das Wasser aus den Gleisen um Pferde und Wagen. Nur zwischen den Gestalten der Männer auf dem Vordersitz sah sie ein Stück des Nachthimmels, der schwer und schwarz über der Flüchtigen hing. Zuweilen blickte ein Lichtfunke aus dem Fenster eines Hauses, dann wieder nichts als Regen, Sturm und schwarze Nacht. Die Nachbarin hielt immer noch ihre Hand, auch sie schwieg ängstlich während der unheimlichen Fahrt. Isse suhr hinein in die Welt, in eine lichtarme, sturmgepeitschte, thränensreiche Welt. Unsicherheit und bange Sorge überall, wenn sie an den Geliebten dachte, den sie in den Händen des Versolgers

zurückließ, wenn sie das bekümmerte Antlitz des Vaters vor sich sah, und die Fluren des Gutes, wo der Jüngling weilte, bessen Nähe ihr jetzt mit neuem Schmerz drohte. Aber sie saß hochaufgerichtet. "Wenn er zurücksehrt zu der Thür, über welcher die schwarzen Engel schweben, dann wird er vergebens nach seinem Weibe fragen. Ich aber habe gethan, was ich mußte, der Herr meines Lebens walte über mir."

Hinter dem Wagen klang Hufschlag, er kam näher, wo sich der Feldweg zum Gute schied von der großen Landstraße, suhr auf schäumendem Pferde ein Reiter heran, er rief denen auf dem Autschersitz zu, Wagen und Reiter stürmten einige Augenblicke neben einander vorwärts, dann hielt der Reiter sein Roß zurück. Der Oberamtmann warf einen Baumzweig in den Wagen. "Den hat der Reiter für Frau Isse hergebracht, er sei von dem Baum unter ihrem Fenster und die Rechnung sei bezahlt."

## 11.

## Der Ghersthofmeister.

Zu derselben Stunde, in welcher Isse den tröstenden Worten ihres Hauswirths lauschte, suhr der Wagen des Oberstschofmeisters an das Thurmschloß der Prinzessin. Erstaunt hörte die Prinzessin die Meldung des Dieners, und flog in ihr Empfangzimmer hinab. Der Professor ließ die Truhe mit ihrem Inhalt in sein Jimmer schaffen, und hatte sich eben über die Handschrift gebeugt, als der Hosmarschall eintrat, um seines Auftrags ledig zu werden.

Unterdeß erwartete die Prinzessin den alten Herrn.

Die Charge des Obersthofmeisters theilte ihm den Shrendienst bei der Prinzessin zu, sie galt für eine achtungsvolle

Entfernung von der Person des Fürsten. An dem Flügel des Schlosses, den die Prinzessin bewohnte, sah man seinen Wagen jeden Morgen zu derselben Stunde vorfahren. persönliches Verhältniß zu der jungen Herrin schien kühl, in Hofgesellschaften wurde er von ihr nur soweit schicklich war ausgezeichnet, die Bittsteller erfuhren zuweilen, daß ihre Gesuche ihm mitgetheilt waren. In der Stadt galt er für einen gutherzigen Mann, er wurde wegen seiner Wohlthätigkeit von den Bürgern mit Achtung betrachtet und war der einzige unter den Herren des Hofes, über welchen nie ein abgeneigtes Urtheil laut wurde. Er wohnte in einem altfränkischen Hause, von Gärten umgeben, war unverheirathet, und lebte als reicher Mann, ohne nahe Verwandte, still vor sich hin. Er war, wie man annahm, ohne regelmäßigen Einfluß, er stand nicht in Gunst, und wurde deßhalb von den jüngeren Cavalieren mit ritterlicher Achtung behandelt. Trotzem war er dem Fürsten und Hofe unentbehrlich. Er war der Großwürdenträger, nothwendig für die Repräsentation, er war Rathgeber in Familienangelegenheiten, Gesandter und Begleiter bei feierlichen Staats-Denn er war von früher an den meisten Höfen actionen. Europa's wohl bekannt, hatte Verbindungen in der großen Diplomatie, er genoß die besondere Gnade einiger Souveraine, an deren gutem Willen dem Fürsten gelegen sein mußte, und da bei unseren Höfen die Meinung, die ein Hofmann in der Fremde genießt, auch für das Urtheil des Schloffes maßgebend zu sein pflegt, so machte den Obersthofmeister der Briefwechsel, in dem er mit den Leitern auswärtiger Politik stehen sollte, und die reiche Auswahl, welche ihm unter breiten Bändern freistand, für den Fürsten selbst zu einer Autorität, welche eben fo lästig als schätzenswerth war, für den Hof aber zum stillen Rathgeber und zur letzten Zuflucht in schwierigen Fragen.

Jetzt öffnete dem alten Herrn der Diener mit tiefer Berbeugung die Thür zum Empfangraum der Prinzessin. Gleichgültige Fragen und Antworten wurden gewechselt, dann trat Rammerfrau durch einen Wink auf, vorn Wache zu halten. Als die Unterredung vor dem Ohr jedes Lauschers gesichert war, änderte sich die Haltung der Prinzessin, sie eilte auf den alten Herrn zu und sah ihm fragend in das ernste Gesicht: "Ist etwas vorgefallen? Nichts Kleines hat Sie veranlaßt, sich hierher in die Wildniß zu bemühen. Was haben Sie Ihrem Töchterchen zu sagen? ist es Lob oder sind es Schelte?"

"Ich erfülle nur meine Pflicht," versetzte der alte Herr, "wenn ich mich einstelle, um Ew. Hoheit Befehle entgegen zu nehmen, und nachzusehen, ob der Aufenthalt meiner gnädigsten Herrin schicklich vorgerichtet ist."

"Excellenz kommen zu schelten," rief die Prinzessin zurücktretend, "denn Sie haben kein freundliches Wort für Ihr kleines Weibchen."

Der Obersthosmeister neigte entschuldigend das weiße Haupt. "Wenn ich Ew. Hoheit ernster erscheine als sonst, so sind es vielleicht nur die Grillen eines alten Mannes, welche sich zu ungelegener Zeit eingestellt haben. Ich bitte um Erstaubniß, mich durch Ew. Hoheit Anblick davon zu befreien. Die leidende Gesundheit des Fürsten legt uns Allen Sorge auf, sie mahnt an die Vergänglichkeit jedes Lebens. Selbst der guten Laune des Prinzen Victor gelang nicht, mich von trüben Gedanken zu lösen."

"Wie geht es dem Better?" frug die Prinzessin leicht.

"Er überwindet die Schwierigkeit, ein Prinz zu sein, in seiner wunderlichen Weise," versetzte der Obersthofmeister, "aber es ist ein tüchtiger Kern in ihm, er vermag wohl ernste Sachen kug zu behandeln. Mich freut," setzte der Hofmann hinzu, "daß meine gnädigste Herrin warm für einen Verwandten emspfindet, der Höchstderselben treu ergeben ist."

"Er war gegen mich stets nett und zuverlässig," sagte die Prinzessin obenhin. "Jetzt aber haben Sie mich hart genug gestraft. Was Sie mir zu sagen haben, darf zwischen uns

beiden nicht so verhandelt werden." Sie faßte einen Sessel und schob ihn in die Mitte der Stube. "Hier sitzen Sie nieder, mein würdiger Herr, und mir erlauben Sie, daß ich die Hand des Freundes sasse, wenn er mir sagt, was ihm um meinetwillen Sorge macht." Sie rückte sich ein niedriges Tabouret herzu, hielt mit beiden Händen die Rechte des alten Herrn, und sah ihm spähend in die Augen. "Hoheit kennen das Mittel, mir zu dreister Bitte Muth zu machen," sagte der Hosmann lächelnd.

"So ist's besser," rief die Prinzessin erleichtert, "ich höre die Stimme, und ich halte die Hand, denen ich am liebsten vertraue."

"Ich aber wünsche Ew. Hoheit eine stärkere und nähere Stütze als mich selbst," begann der alte Herr ernsthaft.

Die Prinzessin suhr in die Höhe. "Das also war's, was Excellenz zu dieser Reise bestimmte?" rief sie ängstlich.

"Das war die Sorge, welche mich beschäftigte. Es ist nichts weiter als eine Ansicht," entschuldigte der Obersthofmeister sein Haupt neigend.

"Und das soll mich ruhiger machen?" rief die Prinzessin. "Was hat mir dis jetzt die Möglichkeit geschafft zu leben, als Ew. Ercellenz Ansichten."

"Da Ew. Hoheit, noch in der Wittwentrauer, zur Heismath gefordert wurden, war mir der Wunsch des Fürsten willsommen, weil ich dadurch das Recht erhielt, dies Gespräch mit Ew. Hoheit zu führen." Es wies mit seiner Handbewegung auf den Sitz, die Prinzessin eilte wieder an seine Seite. "Auch jetzt, wo ich Ew. Hoheit vor mir sehe in dem heitern Glanz der Jugend, überreich ausgestattet, Andere zu beglücken und des besten Glückes theilhaftig zu werden, vermag ich den Gedanken nicht abzuwehren, daß Ihnen Unrecht ist, auf die Freuden des Hauses zu verzichten."

"Ich habe dies Glück genossen, und habe es verloren," rief die Prinzessin. "Jetzt bin ich vertraut mit dem Gedanken, Manchem zu entsagen. Ich suche mir dafür eine Entschädige ung, welche auch Sie nicht für unwürdig halten."

"Es ist ein Unterschied zwischen uns von mehr als funszig Jahren," sagte der alte Herr. "Was mir, dem unbedeutenden Manne, freisteht, das wird der Tochter des hohen Geschlechtes nicht ebenso leicht gestattet. Ich bitte meine geliebte Herrin um Erlaubniß," suhr er mit leiser Stimme fort, "hent an den Vorhang zu rühren, welcher ein finsteres Bild aus Ihrer frühen Jugend verhüllt. Sie waren Zeugin der Scene, welche den Fürsten von Ihrer erlauchten Mutter schied."

"Es ist eine dunkle Erinnerung," flüsterte die Prinzessin, ängstlich zu dem alten Herrn aufsehend, "die Mutter machte dem Fürsten Vorwürfe, es war etwas über den unseligen Pavillon. Der Fürst gerieth in eine Aufregung, die furchtbar war. Ich, das kleine Mädchen, lief herzu und umschlang das Anie der Mutter, er schleuderte mich fort, —" die Prinzeß verhüllte die Augen. Der alte Herr machte eine abwehrende Bewegung, und fuhr fort: "Die Nachwirkung bieser Scene wurde verderblich für das Leben einer edlen Frau, aber auch für Sie selbst. Damals äußerte sich zuerst die krankhafte Reizbarkeit des Fürsten, welche seitdem seine Stimmung ver-Von jener Stunde sieht der Fürst in Ihnen eine lebende Zeugin dessen, was er selbst als seine Krankheit und seine Schuld empfindet. Er hat sich Jahre lang gemüht, Ihnen durch Güte und Aufmerksamkeiten jenen Eindruck zu verwischen, er hat nie geglandt, daß ihm das gelungen ist. Scham, Argwohn, Furcht haben ihm stets wieder das Verhältniß zu Ihnen verdorben. Er will Sie nicht von sich lassen, weil er fürchtet, daß Ihr Vertrauen einem andern Menschen verrathen könnte, was er selbst sich zu bergen bemüht ist. Ex hat widerwillig der ersten Werbung nachgegeben, er wird auch eine zweite sehr unfreundlich empfangen, benn er wünscht nicht, Ew. Hoheit wieder vermählt zu sehen. Wohl aber freut er sich in den Stunden, wo über seinem ungewöhnlichen Geist

sinstere Wolken liegen, des Gedankens, daß Ew. Hoheit das Recht verlieren könnten, ihm in der Stille Vorwürfe zu machen. In ihm nagt, daß er die fürstliche Würde seiner Gemahlin tödtlich gekränkt hat, ihn beschäftigt jetzt der Gedanke, daß auch Ew. Hoheit über andern Verhältnissen vergessen könnten, was Beruf einer Fürstin ist."

"Er hofft vergebens," rief die Prinzessin außer sich. "Nie wird eine unwürdige Leidenschaft mich vor seine Füße werfen; nicht umsonst din ich das Kind Ihrer Sorge gewesen."

"Was ist unwürdig für eine Fürstin?" frug der Obersthosmeister nachdenkend. "Daß Ew. Hoheit sich frei erhalten
von den kleinen Passionen, welche bei der Quadrille eines Waskendalls aufflattern, davon ist man überzeugt. Aber auch
das geistwolle Spiel mit schönen und großen Interessen vermag
einer Frau das Leben zu stören. Leicht hängt sich Schwärmerei an den seinsten geistigen Genuß, mehr als einmal ist ein Weib grade da in der größten Gesahr gewesen, wo sie, von außen kräftig angeregt, sich höher, freier, edler sühlte als sonst. Es ist schwer, eine entzückende Musik zu hören, und dem Künstler, der sie uns geschaffen, warme Theilnahme zu versagen."

Die Prinzessin sah vor sich nieder.

"Gesetzt den Fall," fuhr der Obersthofmeister fort, "daß ein Kranker in galliger Laune so grübelte, und für solchen Zweck handelte, die Gesunde würde sich wohl hüten, ihm den Willen zu thun."

"Sie würde sich aber auch nicht stören lassen in dem, was sie für Ehre und Reichthum ihres Lebens hält," rief die Prinzessin zu dem Alten aussehend.

"Gewiß nicht," versetzte dieser, "wenn solche Güter in der That durch die spielende Hingabe einer Frau an Kunst oder Wissenschaft zu erwerben sind. Am schwersten wird eine Fürstin dabei Befriedigung sinden. Niemand verdenkt einer Frau aus dem Volke, wenn sie ein großes Talent zum Lebensberuf macht; vermag sie, als Sängerin ober Malerin sich zu befriedigen und Anderen zu gefallen, so lacht ihr alle Welt freudig entgegen. Wenn aber meine gnädigste Prinzessin ihr schönes musikalisches Talent benutzen wollte, öffentliche Concerte zu geben, weßhalb würden die Menschen darüber die Achseln aucken? Nicht, weil Ew. Hoheit Talent geringer ist als das einer andern Künstlerin, sondern weil man Ihrem Leben andere Aufgaben zutheilt. Die Nation stellt an ihre Fürsten sehr bestimmte ideale Forderungen. Wenn leider den fürstlichen Herren unserer Zeit nicht leicht wird, diesen Idealen zu entsprechen, für die Frauen der erlauchten Geschlechter macht die ernste Richtung der Gegenwart dies eher möglich als in meiner Eine Fürstin unseres Volkes soll das ebele Vorbild einer guten Hausfrau sein, nichts mehr, nichts Anderes. Treu und wohlthuend und fest gegen ihren Gatten, sorgfältig in den Pflichten des Tages, warmherzig gegen Bedürftige, gütig und theilnehmend gegen Alle, denen der Vorzug wird, ihr zu nahen. Hat sie Geist, sie soll sich hüten zu glänzen, hat sie Talent für die Geschäfte, sie soll sich wahren eine Intrigantin zu Sogar die schöne Virtuosität geselliger Talente wird sie mit größter Bescheibenheit üben. Wohlgewogenes Gleichgewicht der weiblichen Vorzüge ist der beste Schmuck einer Fürstin, ihre höchste Ehre, daß sie liebenswerther und besser ist als die Andern, ohne daß man darüber erstaunt, in Allein gut und tüchtig, nach keiner Richtung anspruchsvoll. steht zu hoch, um für sich zu begehren und zu erobern."

Die Prinzessin saß neben dem Sprechenden, das Haupt auf den Arm gestützt, sie sah traurig vor sich hin.

"Meine theure Fürstin hört dergleichen nicht zum ersten Mal aus meinem Munde. Oft habe ich um die Gefahr gesorgt, welche Ihnen ein hochfliegender Geist und die behende Phantasie bereiten, das Wiegengeschenk einer neidischen Fee, welche Ew. Hoheit zu glänzend und verführerisch machte. Denn diese brillante Begabung trägt die Schuld, daß Sie keine vornehme

Natur sind, wie Ihr erlauchter Bruder, der Erbprinz. Zu lebhaft ist das Bedürfniß, sich geltend zu machen und auf Andere zu wirken. Den Bruder durste man mit vollem Berstrauen seiner guten Art überlassen, jedes Einreden in seine Seele war bei dem vielgeplagten Kinde vom Uebel. Die reiche Künstlernatur aber, welche mit so großen Augen auf mich sieht, habe ich stets vor einer seinen Koketterie der Empfindung zu schützen gesucht. Ich din jetzt ein harter Mahner an hohe Pflichten, weil ich Gefahren ahne, welche diese eroberungslustige Seele über sich und Andere herausbeschwört."

"Ich höre aus liebevollen Worten einen harten Vorwurf," versetzte die Prinzessin gehalten. "Ich soll mich vermählen, — um vornehm zu werden."

"Meiner lieben Hoheit wünsche ich, daß sie dieses große Ziel erreiche, als Hausfrau eines Gemahls, der Ihrer Hingabe nicht unwerth ist. Nur auf diesem Wege darf eine Fürstin wahres Glück erwarten. Auch dies Glück wird nicht ohne Entsagung erworben, ich weiß es, Iedem ist schwer, sich selbst zu beschränken, wer im Purpur geboren ist, übt diese Tugend zehnmal schwerer als ein Anderer. Verzeihung," suhr er fort, "ich bin geschwätzig geworden, wie uns Alten vom Hose zus weilen begegnet."

"Nicht zu viel hat mir mein Freund gesagt, noch zu wenig," rief die Prinzessin bewegt. "Mir ist der Gedanke lieb geworden, still vor mich hinzuleben, umgeben von Männern, die mich das Höchste lehren, was eine Frau zu erwerben vermag. Auch auf diesem Wege sinde ich zarte Pflichten, edle Bande, welche mich mit den Besten vereinen, auch ein solches Leben ist einer Fürstin nicht unwerth; mehr als eine hat in früherer Zeit dies Loos gewählt, und die Nachwelt denkt ihrer mit Achtung."

"Ew. Hoheit meint nicht Königin Christine von Schwesten," versetzte der Obersthofmeister. "Aber auch anderen war solche Wahl selten zum Heil. Denn Ew. Hoheit erwäge, wenn

eine Fürstin sich mit weisen Männern umgiebt, sie meint dabei immer einen Mann, der ihr der weiseste ist."

Die Prinzessin schwieg und sah vor sich hin.

"Wir haben lange der Fürstinnen gedacht," begann der alte Herr, "man darf auch das Schicksal der Männer beach= ten, welche durch zarte Bande an das Leben einer erlauchten Frau geschlossen werden. Gesetzt, es gelänge, einen Freund zu finden, der ohne unziemliches Fordern mit Selbstverleugnung und De votion sein Leben den bewegten und wechselvollen Tagen einer Fürstin widmet: viel muß er aufopfern und entbehren. Recht des Mannes ist, daß das Weib sich ihm hingiebt; hier soll ein Mann die Kraft, ja auch die Leidenschaft seiner Natur in Fesseln legen für eine Frau, welche nicht ihm gehört, der er nur vorsichtig in einzelnen Stunden nahe 1 darf wie der Freund dem Freunde, die ihn selbst betrachtet als eine gewiß sehr werthvolle Habe, zuerst als schönen Schmuck, zuletzt im besten Fall als nütliches Hausgeräth. Am schlechtesten steht auf diesem Posten der Künstler, der Gelehrte, ich habe immer vor solchem wandelnden Conversationslerikon eines fürstlichen Haushalts Bedauern gefühlt. Auch große Takente gleichen dann den Philosophen des alten Roms, welche mit langem Bart und dem Mantel ihrer Schule im Schweif einer vornehmen Dame burch bie Straßen zogen."

Die Prinzessin stand auf und wandte sich ab.

"Besser allerdings ist die Lage des Mannes," schloß der Obersthofmeister, "dem seine Persönlichkeit gestattet, das ganze Leben seiner hohen Freundin durch stille Arbeit zu leiten. Aber auch er muß nicht nur selbst das Schönste missen, er wird auch seiner Herrin beim reinsten Willen nicht immer ein Glück sein. Wer mehr sein will als ein treuer Diener, der vermindert die Sicherheit seiner Herrin. Wird solche ritterliche Hingabe angeboten, so mag ein edles Weib zögern, sie anzunehmen; sie hervorzulocken, ziemt einer Fürstin nicht."

Der Prinzessin stürzten die Thränen aus den Augen, sie

wandte sich schnell dem Alten zu. "Ich kenne ein solches Keben,"
rief sie, "das in unaushörlicher Selbswerleugnung drei Francen
unseres Hauses zum Segen war. D, mein Bater, ich weiß
wohl, was Sie uns gewesen sind, haben Sie Geduld mit Ihrent
armen Pflegekinde, ich ringe gegen Ihre Worte, es wird mir
schwer, ihnen mein Ohr zu öffnen, und doch weiß ich, Sie
sind der einzige sichere Halt, den ich bis jetzt im Leben gehabt
habe, Ihre Mahnung der einzige Zuruf, der meine Jugend
vor dem Verderben bewahrte." Wieder saste sie seine Hand
und ihr Haupt sank an seine Schulter.

"Ich habe Ihre Großmutter geliebt," erwiederte der alte Herr mit zitternder Stimme, "es war in einer Zeit, wo dergleichen leichtherzig aufgefaßt wurde, ein reines Berhältniß, ich habe für sie gelebt, ich habe ihr täglich entsagt; sie war doch unglücklich, denn sie war Gemachlin eines andern Mannes, und grade die heiligsten Pflichten wurden ihr durch mein Leben erschwert. Ich habe Ihre Mutter als sorglicher Diener behütet, ich habe doch nicht verhindert, daß sie unglücklich wurde und in dem Gesühl ihres Elends starb. Ietzt halte ich das dritte Geschlecht an meinem Herzen und ich möchte, bevor ich von hier scheide, daß mein Leben und das Leiden der Mütter Ihnen zur Lehre sei. Habe ich je für Sie gesorgt, so thue ich es jetzt, hat mein liebes Lind je aus meinen Worten das Herzeines väterlichen Freundes gefühlt, so soll sie jetzt meinen Rath nicht gering achten, wie müchtern er auch glänzende Träume störe."

"Ich will Ihrer Worte denken," rief die Prinzessin, "ich will mich mühen, zu entsagen, aber, Bater, mein gütiger Bater, es wird mir schwer."

Der akte Herr rückte sich schnell zusammen und unterbrach ihre Worte. "Es ist genng," sagte er in der Haltung seines Amtes, "Hoheit haben heut große Nachsicht gegen mich geübt, noch leben Andere, welche auch ihren Antheil an höchster Huld begehren." Es klopste an der Thür, die Kammerfrau trat ein. "Der Diener meldet, das Fräulein Gotlinde und die Herren im Theezimmer harren."

"Ich habe mit Sr. Excellenz noch über Geschäfte zu sprechen," antwortete die Prinzessin leise, "ich lasse Gotlinde bitten, bei unserm Gast meine Stelle zu vertreten."

Der Abend lag über dem Thurmschloß, die Fledermaus flog aus ihrem Schlupswinkel in der geräumten Kammer, sie zog ihre Kreise im Hofraum des Schlosses und schnalzte verwundert, daß sie in einer leeren Behausung erwacht war. Die Eule flog in die Thurmluke und suchte mit runden Augen nach der alten Stuhllehne, von der sie sonst auf die dummen Mäuse gelauert hatte, und die Todenuhr, die der Gelehrte aus der einsamen Kammer unter die lebenden Menschen hinab= getragen hatte, nagte und tickte auf der Treppe und in den Zimmern des Schlosses. Der Regen schlug an die Mauern und der Sturmwind heulte um den Thurm. Das Weib des Gelehrten fuhr durch die Nacht flüchtig wie ein gehetztes Wild, er aber schritt noch in seinem Zimmer auf und ab und formte träumend aus den gefundenen Blättern die ganze verlorene Handschrift. Und wieder wunderte er sich, daß sie ganz anders aussah, als er seit Jahren gebacht hatte.

Auch um das Fürstenschloß in der Residenz heulte der Wind und große Regentropsen schlugen an die Fenster, auch dort tobten die Gewalten der Natur und forderten Zugang in die seste Burg der Menschen. Säle und geschmückte Zimmer füllte das Dunkel der Nacht wie ein sinsterer Rauch, nur die Laternen aus den Anlagen warfen ihren bleichen Schein durch die Fenster, er hing an den Hüllen der Kronleuchter und dem goldenen Zierrath der Wände, und machte die Dede der menschlichen Räume noch trauriger. Die Schloßuhr rief in melancholischem Schlage durch das Haus, daß die erste Stunde des

bes neuen Tages gekommen sei. Dann wieder Stille, öbe Stille überall. Zuweilen knisterte es in dem Parket des Fußbodens, und durch eine geöffnete Scheibe blies der Zugwind in die Vorhänge, welche schwarz um die Fenster hingen wie Leichenschmuck, der aufgesteckt wird beim Begräbniß eines Hausgenossen. Hier und da schien ein spärlicher Strahl aus der Tiefe auf die Bilder an der Wand, dort hingen in der fremden Tracht ihrer Zeit die Ahnen des Fürstenhauses, und wenn bei Tage der Kastellan die neugierigen Fremden durch die Säle geleitete, dann nannte er ihre Namen und sprach die Worte des Lobes über sie, welche Viele Geschlechter hatten in diesen Räumen er eingelernt hatte. gehaust, stattliche Männer und schöne Frauen hatten sich hier im Reigen geschwungen, in goldenen Bechern war der Wein geflossen, gnädige Worte, festliche Rebe und das leise Gemurmel der Liebe waren hier gehört worden, der Glanz jeder früheren Zeit war überboten durch reicheren Zierrath der späteren. Alles aber war verschwunden und verweht, über den bunten Farben lag die Schwärze der Nacht und des Todes. Die sich einst hier verbeugt und des bunten Gewühls geladener Gäste gefreut, sie Alle waren hinabgestiegen zur Tiefe, nichts war geblieben in dieser Stunde als traurige Leere und unheimliche Stille und eine einzelne Gestalt, welche geräuschlos wie ein Geist auf dem glatten Boden dahinschlich. Es war der Herr dieses Schlosses. Das Haupt vorgebeugt wie im Traume, ging er bei den Bildern seiner Ahnen vorüber.

"Das scheue Reh entlief," flüsterte er, "der Panther sprang zu kurz, heulend schleicht er, das Haupt gesenkt, in seine Klust zurück. Die große Katze konnte ihre Krallen nicht bergen. Die Jagd ist aus, es ist Zeit, den Hammer dieser Brust in Ruhe zu setzen.

"Es war nur ein Weib, ein kleines unbekanntes Menschenleben, aber die Gaunerin Phantasie hat meine Sinne an ihren Leib gebunden, ihr allein gehört, was ich von Wärme

und Hingabe filt das Menschenvolk übrig habe." Er blieb vor einem Bilde stehen, auf welches das trübe Licht einer gebämpsten Lampe siel. "Du Alter im Harnisch weißt, wie Einem zu Muth ist, der flüchtig von Haus und Hof zieht und seinem Feind überlassen muß, was ihm lieb war. Als du aus dem Schlosse deiner Läter eiltest, ein heimathloser Flüchtling, verfolgt von der Meute fremder Söldner, da war dir elend zu Muth und du warsst einen wilden Fluch hinter dich. Aermer sühlt sich dein Enkel, der jetzt flüchtig durch das Erbe gleitet, daß du ihm überlassen, dir blieb die Hosstung im harten Herzen, ich habe heut Alles verloren, wosür zu athment der Nühe lohnt. Sie ist meinen Wächtern entstohen. Wohin? Auf den Stein zu ihrem Bater! Fluch der Stunde, wo ich selbst, durch ihre Worte getäuscht, den Knaben in ihre Verge sandte."

Er schlich weiter. "Die dritte Station auf vem Wege jum Ende," grübelte er, "ist eitles und nichtiges Spiel und bubenhafte Tücke. So sagte der gelehrte Pedant. Es traf ein, ich bin entstellt zu einem kindischen Zerrbild meiner Na= Rläglich ist das Geflecht des Netzes, welches ich um ihre tur. Glieder legte, fester Wille vermochte es im Augenblick zu zerreißen. Er hatte recht, knabenhaft war das Spiel. einen Federbart wollte ich ihn festhalten, und bevor noch die Kunst des Magisters ihre Wirkung gethan, störte ich mir felbst den Erfolg durch die zitternde Hast meiner Leidenschaft. Wenn ihm die Kunde kommt, daß sein Weib entstohen, dann schnürt auch er seine Bücher und höhnt mich in sicherer Ferne. Schlechter Spieler, der an die Spielbank trat mit gutem Borsat, Stück um Stück auf das grüne Tuch zu setzen, und der im Wahnsinn den Beutel hinwarf und durch eine Kugel Alles verlor. Fluch über ihn und mich! Er darf nicht von mir, er darf sie nicht sehen. Doch was nützt ihn zu halten, wenn ich nicht seine Glieder in Eisen schmiede oder seinen Leib da

unten berge, wo wir alle geborgen werden, wenn die Andern Macht erhalten, sich unser zu entledigen. Du lügst, Professor, wenn du mich deinen alten Kaisern vergleichst. Mir graut bei dem Sedanken an Dinge, die jene lachend thaten, und mein Hirn weigert sich zu denken, was einst ein kurzer Wink der Hand befahl.

"Eine Kugel und ein Würfel für zwei," fuhr er fort, "das ist ein lustiges Spiel, von Meinesgleichen erfunden. Wie's trifft, der Eine fällt, der Andere springt davon. Wir würfeln, Prosessor, wer von uns beiden dem Gegner diesen letzten Dienst erweist. Und ich werde dir zunicken, du Träumer, wenn ich der Glückliche bin, der zur Ruhe gestracht wird.

"Reicht bein Wit aus, Philosoph, bein Schicksal vorauszusehen, wie jenem alten Sternbeuter gelang, den dein Tiberius nach der eigenen Zukunft frug? Laß uns versuchen, wie weise du bist."

Er stand wieder still und sah unruhig auf die dunklen Bilder. "Ihr schüttelt mit den Köpfen, ihr Alten an der Wand, mancher von euch hat gethan, was Anderen leid wurde, ihr seid Alle ehrenvoll eingefargt mit Trauermarschall und Leichenpferd, man hat Lieder gesungen euch zu Ehren und die Gelehrten haben lateinische Wehklagen geschmiedet und geseufzt, daß der goldene Regen aufhörte, der aus eurer Hand auf sie herabstel. Dort steht einer von euch," rief er, und sah mit starrem Auge in einen Winkel, "dort schwebt der Wehegeist heran, der schwarze Schatten, der durch dieses Haus fährt, wenn das Unglück naht, die Schuld und die Buße. Es fährt dahin, die Narren zu schrecken, wesenlos, ein Sput meiner kranken Laune. Ich sehe, wie es die Hand hebt, es scheucht, und mir graut vor der Malerei meines Gehirns. Hinweg," rief er laut, "hinweg! Ich bin der Herr des Hauses!" Er lief durch die Zimmer und strauchelte, der schwarze

Schatten eilte hinter ihm. Der Fürst stürzte auf den Fußboden.

Er rief laut nach Hülfe in dem öden Raum. Als der vertraute Diener aus dem Vorzimmer des Fürsten herzueilte, fand er seinen Herrn auf der Erde liegen. "Ich hörte einen gellenden Ruf," rief der Fürst, sich wild erhebend, wer hat geschrieen über meinem Haupt?"

Der Diener versetzte zitternd: "Ich weiß nicht, wer es war, ich hörte den Ruf und eilte herbei."

"Ich war es wohl selbst," sagte der Fürst tonlos, "mich überkam die Schwäche."

Am frühen Morgen rief der Professor den Kastellan und stürmte die Thurmtreppe hinauf, er fuhr in der Kammer umber und rückte an Bohlen und Brettern, er fand manchen vergessenen Kasten, nicht den, welchen er suchte. Er ließ den Kastellan jeden Nebenraum des Schlosses öffnen, schritt durch die Böden und Keller, nirgend eine Spur. Er suchte bei dem Förster, welcher in einem Nebenhause wohnte, auch dieser wußte keine Auskunft zu geben. Als der Gelehrte wieder in sein Zimmer trat, legte er das Haupt auf seine Hände. Aber er schalt sich und bändigte sich. "Zu sehr habe ich die kühle Um= sicht verloren, welche Fritz die höchste Tugend des Sammlers nennt. Gewöhne dich an den Gedanken zu entsagen und prüfe ruhig die Hoffnung, welche noch dauert. Sei auch nicht undankbar für das Wenige, das du gewonnen." Aber ihm wurde schwer, bei den gefundenen Blättern zu verweilen und er ging wieder sinnend auf und ab. Er hörte Stimmen im Hofe, eiliges Laufen in dem Gange, endlich meldete ein Lakai die Ankunft des Fürsten, und daß dieser den Professor beim Frühstück zu sehen wünsche.

An der Thurmseite, welche der Morgensonne entgegen lag, war unter blühendem Gesträuch die Tafel gedeckt. Als der

Professor unter das Dach trat, welches die Stelle vor Regen und Sonnenstrahlen schützte, fand er neben der Dienerschaft auch die Forstbeamten aufgestellt, und außer dem Marschall den Obersthofmeister, welcher unruhiger als der Professor die plötzliche Ankunft des Fürsten bedachte.

Der alte Herr näherte sich dem Gelehrten und sprach Gleichgültiges. "Wie lange gedenken Sie hier zu bleiben?" frug er verbindlich.

"Ich werde um Erlaubniß bitten, in der nächsten Stunde nach der Stadt abzureisen, ich bin fertig."

Es währte lange, bis die Herrschaften kamen. Als der Fürst aus der Thür trat, siel sein leidendes Aussehen allen Anwesenden auf, seine Bewegungen waren hastig, die Züge verstört, die Blicke fuhren unstät über die Gesellschaft. Er wandte sich zuerst mit harter Frage an den Förster. "Wie dursten Sie das widrige Geschrei der Dohlen am Thurme leiden? Es war Ihre Sache dort aufzuräumen."

"Ihre Hoheit, die Frau Prinzessin, hatte in vorigemt Sommer für die Bögel gebeten."

"Mir ist der Ton unerträglich," sagte der Fürst, "brinsen Sie Gewehre und machen Sie sich bereit, einigemal darunter zu schießen."

Da der Verbrauch von Jagdpulver zu den regelmäßigen Landfreuden des Hoses gehörte, und der Fürst auch in der Umgebung des Schlosses gern selbst einmal auf einen Raub-vogel oder ein anderes lockendes Ziel sein Gewehr richtete, fand der Hos diesen Auftrag weniger hart als der Gelehrte.

Der Fürst wandte sich an den Obersthofmeister.

"Ich bin überrascht, Excellenz hier zu finden," sagte er, "ich wußte nicht, daß auch Sie sich für dies Stillseben Urlaub ertheilt haben."

"Mein gnädigster Herr durfte überrascht sein, wenn ich meine Pflicht nicht gethan hätte. Es war meine Absicht, Eurer Hoheit noch heute in der Residenz über das Besinden der Frau Prinzessin zu berichten."

"Also darum?" sagte der Fürst, "ich hatte vergessen, daß mein Obersthofmeister seines Wächteramtes nicht müd: wird."

"Ein Amt, das man fast ein halbes Jahrhundert im Dienst des erlauchten Hauses geübt hat, wird zur Gewohnheit," versetzte der Obersthofmeister. "Ew. Hoheit haben den Eifer eines Dieners, der sich gern nützlich machen möchte, sonst mit Nachsicht beurtheilt."

Der Fürst wandte sich an den Hofmarschall und frug mit gedämpfter Stimme: "Will er bleiben?"

Der Hofmarschall versetzte gedrückt: "Es war kein Ber-sprechen, nicht einmal ein Wunsch aus ihm zu hoken."

"Ich wußte es bereits," versetzte der Fürst rauh. Er wandte sich zu dem Professor, und zwang sich heftig zu freundlicher Miene, als er sagte: "Ich habe von meiner Tochter gehört, welchen Verlauf Ihr Feldzug gegen Stuhlbeine genommen hat. Ich wünsche darüber noch mit Ihnen allein zu sprechen."

Man nahm Platz. Der Fürst starrte vor sich hin und trank einige Gläser Wein, auch die Prinzessin saß schweigend, es war eine einsilbige Unterhaltung. Nur der Obersthofsmeister wurde gesprächig, er frug nach einer Büste Winkelsmans und sprach von dem lebhaften Antheil, welchen die Nation jedem ungewöhnlichen Schicksal ihrer geistigen Führer zuwendet.

"Es muß doch ein angenehmes Gefühl sein," sagte er verbindlich zum Prosesser, "gewissermaßen von der ganzen eivilisirten Welt gehütet zu werden. In hundert Fällen versgeht das Privatleben unserer großen Gelehrten ohne besondere Ereignisse und doch beschäftigt sich unser Bolk so gern mit dem Lebenslauf der Geschiedenen. Wen ein günstiger Zufall mit Herren Ihresgleichen in Berührung setzt, der mag sich

vorsehen, daß er nicht unter den Händen später Biographen für alle Ewigkeit mit einem entstellenden Strich versehen wird. Ich gestehe," fügte er lächelnd hinzu, "daß diese Schen mich mancher interessanten Bekanntschaft beraubt hat."

Der Professor erwiederte ruhig: "Das Volk ist sich bewußt, daß es zuerst durch die Arbeit der Studierstuben aus dem Elend heraufgekommen ist, bei längeren Erfolgen im politischen Leben wird auch die Theilnahme an den Trägern unserer bisherigen Cultur auf ein bescheideneres Maaß zurückgeführt werden."

"Ich habe dem Fürsten erzählt, daß Sie hier doch etwas gefunden," bemerkte die Prinzessin über den Tisch.

"Da ist nahebei ein merkwürdiger Fund in altem Hünensgrabe gemacht," knüpfte der Obersthosmeister an und berichtete weitläufig über Todtenurnen.

Aber der Fürst selbst wandte sich an den Gelehrten. "Jetzt ist doch Hoffnung, daß sich auch das Uebrige finden wird."

"Leider weiß ich nicht mehr, wo ich suchen soll," erwiederte der Professor.

"Was Sie gefunden haben," fuhr der Fürst mit Selbstüberwindung fort, "ist also unbedeutend."

Dem Professor war nicht recht, daß die Rede wieder auf die Handschrift kam, er empfand Miskbehagen von seinem Römer zu erzählen. "Es sind einige Kapitel aus dem sechsten Buch der Annalen," versetzte er mit Haltung.

"Als Ew. Hoheit in Pompeji standen," fiel der Obersthofmeister ein, "erregten die eingekratten Aufschriften der Wände Aufmerksamkeit. In diesen Tagen siel mir eine hübsche Abhandlung darüber in die Hand. Es ist fesselnd, das lebhafte Bolk des alten Unteritaliens in den unbefangenen Aeußerungen seiner Liebe und seines Hasses zu beobachten. Man fühlt sich bei den naiven Ausrufungen der kleinen Leute fast ebenso lebhaft in die alte Zeit versetzt, als wenn man jetzt ein Zeitungsblatt in die Hand nimmt, das vor mehren Jahren geschrieben wurde. Wer den Bürgern Pompejis gesagt hätte, daß man nach achtzehn Jahrhunderten noch wissen würde, wen sie in zufälliger Verstimmung einmal feindselig behandelt haben, dem hätten sie es schwerlich geglaubt. Wir freilich sind vorssichtiger."

"Also das war der Haß kleiner Leute," versetzte der Fürst zerstreut, "Tacitus weiß davon nichts, ihn kümmert der Scandal des Hoses. Wahrscheinlich hatte er auch eine Charge."

Die Prinzessin sah unruhig auf den Fürsten. "Ist von dem Inhalt der beiden Pergamentblätter auch etwas für uns Frauen interessant?" frug sie wieder ablenkend.

"Nichts Neues," versetzte der Gelehrte, "da, wie ich die Shre hatte, Ew. Hoheit zu sagen, uns dieselbe Stelle bereits aus einer italienischen Hendschrift bekannt ist. Es sind kleine Ereignisse im römischen Senat."

"Zank der versammelten Väter," warf der Fürst nachlässig ein, "es waren elende Sclaven. Ist das Alles?"

"Ann Schluß stand noch eine Anesoste aus dem Privatleben des Tiberius. Der verstörte Geist des Fürsten klammert
sich an die Astrologie; er ruft Sterndeuter zu sich und läßt
in das Weer schleudern, die er in Verdacht eines Betruges
hat. Auch der kluge Traspklus wird über den verhängnißvollen
Felsenpfad zu ihm geführt, er verkündet die verborgenen Geheimnisse des kaiserlichen Lebens. Da forscht Tiberius lauernd,
ob er auch wisse, was ihm selbst der gegenwärtige Tag bringen werde. Der Philosoph frägt die Gestirne und rust zitternd
aus: "Bedenklich ist meine Lage, ich sehe mich in Todesgesahr."
An dieser Stelle bricht unser Bruchstück ab. Der Vorfall
mag sich wiederholt haben, dieselbe Anesote hastet an mehr
als einem Fürstenleben."

Um die Zinne des Thurmes flog die Schaar der Dohlen,

sie schwatzten und schrieen und erzählten einander, daß unten der Weidmann stand, der ein Wild suchte.

Der Fürst erhob sich schnell. "Diesem Geschrei der schwarzen Bögel soll ein Ende gemacht werden," er winkte dem Büchsenspanner. Der Mann trat heran und legte ein Gewehr in die Hand des Fürsten. Der Fürst setzte den Kolben auf die Erde und wandte sich zu dem Prosessor, während die Prinzessin beunruhigt durch die letzten Worte des Gelehrten mit ihrem Gesolge abseits stand und um Fassung rang.

"Die Prinzessin hat mir gesagt," begann der Fürst, "daß Sie Bedenken tragen, einen Wunsch zu erfüllen, der uns Allen große Bedeutung gewonnen hat. Ich hoffe, daß die Hinder-nise nicht unüberwindlich sein werden."

"Mir ziemt," versetzte der Prosessor, erfreut durch die gütigen Worte des Fürsten, "einen so ehrenvollen Antrag ruhig zu erwägen. Ich habe nicht nur auf meine Wissenschaft Rückssicht zu nehmen, auch auf Anderes."

"Worauf?" frug der Fürst.

"Auf den Wunsch einer geliebten Frau," sagte der Professor. Ein plötzliches Zucken kam über die Glieder des Fürsten.

"Und wie betrachten Sie Ihr Verhältniß zu mir?" frug der Fürst mit heiserer Stimme.

Der Gelehrte sah den Fürsten an, aus den Augen sprühte tödlicher Haß und der glitzernde Schein des bösen Blickes, er sah die Mündung des Gewehres gegen seine Brust gerichtet und daß der gehobene Fuß des Fürsten um den Drücker suhr. Der Wetterstrahl zuckte, kein Raum zur Flucht, keine Zeit zur Regung; der Gedanke des letzten Augenblicks suhr ihm durch das Haupt. Er erblickte vor sich das verzerrte Antlitz des Kaisers Tiberius und er sagte leise: "Ich stehe auf dem Pfad des Todes."

"Der Fürst sinkt!" schrie der Obersthofmeister. Er warf

sich mit ausgestreckten Armen gegen den Herrn und ergriff seine Hände. Der Fürst wankte, das Gewehr siel zu Boden, er selbst wurde von den Armen der Herbeieilenden aufgefangen.

Die Prinzessin flog herzu und sah fragend dem Gelehrten in das bleiche Antlitz. "Den Fürsten überkant ein plötzlicher Schwindel," antwortete dieser ruhig.

"Der Herr wird ohnmächtig," rief der Obersthofmeister. "Wie geht es Ihnen, Herr Werner?" Die Hände des alten Wannes zitterten.

Gebrochen hing der Fürst in den Armen seiner Begleiter, er wurde nach dem Schloß getragen.

Die Umstehenden sprachen in warmen Worten ihren Schreck über den Zufall aus, die Prinzessin eilte dem kranton Fürsten nach. Ehe der Obersthofmeister folgte, sagte er noch zum Professor, indem er ihm prüfend in's Auge sah: "Nicht zum ersten Mal erkrankt der Fürst an solchem Zufall, Ihnen kam das überraschend, Sie wußten nicht, daß der Fürst leisdend ist?"

"Ich weiß cs seit heut," versetzte kalt der Gelehrte.

Wenige Minuten darauf trat der Obersthofmeister in das Zimmer des Professors, welcher sich zur Abreise bereitete.

"Ich komme, Ihre Nachsicht zu erbitten," begann ver Obersthofmeister. "Denn ich muß Ihnen durch ein Bekenntniß lästig werden, welches für mich peinlich ist. Sie haben
neulich in meiner Gegenwart dem Fürsten von dem Säsarenwahnsinn römischer Kaiser berichtet. Was Sie damals sagten,
war mir sehr lehrreich."

"Ich ahne jetzt," versetzte der Prosessor sinster, "daß der Ort dafür sehr wenig geeignet war."

"Wehr als Sie annehmen," versetzte der Hofmann trocken. "Für mich war vorzugsweise lehrreich nicht was Sie sagten, sondern daß Sie es sagten. Ich hatte nicht für möglich ge= halten, daß Jemand so scharssinnig Vergangenes combiniren, und so bereitwillig auf ein Urtheil über seine Umgebung verzichten könnte. Sie haben damals einem Kranken seine eigene Krankheitsgeschichte erzählt."

"Ich habe darüber so eben Beobachtungen gemacht," verfetzte der Gelehrte.

"Der Fürst ist gemüthskrank. Es ist jetzt nothwendig, daß Sie es wissen. Ich habe Ihnen noch ein zweites Bestenntniß abzulegen. Wir ist begegnet, daß ich Sie falsch besurtheilt habe."

"Es würde mir von Werth sein, wenn Ihr gegenwärtiges Urtheil günstiger wäre als das frühere," versetzte der Prosessor mit Haltung.

"In Ihrem Sinne, ja," fuhr der Obersthofmeister fort. "Ich habe Sie in Ihren hiesigen Beziehungen längere Zeit für einen vorsichtigen Mann gehalten, der klug seine Zwecke verfolgt, ich habe erfahren, daß Sie das nicht sind, sondern etwas Anderes."

"Ein ehrlicher Mann, Excellenz," versetzte der Professor. "Wir haben einander nichts vorzuwerfen," entgegnete der Hofmann das Haupt neigend, "wie Sie den Fürsten, so habe ich Sie selbst unrichtig beurtheilt. Aber mein Bersehen ist bas größere. Denn ich bin der ältere, und ich habe nicht wie Sie die Entschuldigung eines besonders reichen Geistes, welcher zuweilen erschwert, andere Naturen unbefangen aufzufassen. Eine Entschuldigung aber haben wir beide. Es ift selten leicht, solchen gerecht zu werden, welche in andern Kreisen aufgewachsen sind, und in Eugenden und Schwächen frembartige Mischung zeigen. Befriedigung ober Verletzung des eigenen Sethstgefühls irrt uns allen das Urtheil. Wo die gemüthlichen Reigungen abweichen, entfreutdet Mißbehagen, wo fräftig: Tone der eigenen Brust sympathisch wiederklingen, gefährdet schnelle Annäherung. So habe ich Ihre ehrliche Unbefangenheit zu niedrig geschätzt, ich zahle in dieser Stunde die Buße, denn ich übergebe Ihnen ein Geheimniß in dem Vertrauen, daß Sie es mit hohem Sinn aufnehmen werden."

"Ich nehme an, daß Excellenz mir diese Mittheilung nicht ohne bestimmte Veranlassung machen."

"Man geht damit um, Sie in unserer Stadt festzuhalten," warf der Obersthofmeister hin.

"Mir sind seit gestern Anträge in dieser Richtung zugegangen."

Der Obersthofmeister fuhr fort: "Ich habe nicht nöthig, um Ihre Antwort zu sorgen. Sie haben die Meinung kennen gelernt, welche sich hinter artiger Hülle verbarg. Wissen Sie, weßhalb der Fürst Ihnen den Antrag gemacht hat?"

"Nein. Bis zu diesem Morgen habe ich nicht gezweifelt, daß ein gewisses persönliches Wohlwollen und die Ansicht, daß ich hier nützlich sein könnte, der Beweggrund war."

"Sie irren," versetzte der Obersthosmeister. "Man will Sie nicht blos deßhalb sesthalten, um Sie für vergängliche Privatinteressen zu verwenden, das letzte Motiv sind, wie ich annehme, die Grillen eines Kranken, welcher in Ihnen bald einen Gegner sieht, bald einen Scharssinn fürchtet, der schonungslos krankhafte Stimmungen vor der Welt aufdecken könnte. Sie sollen hier festgebannt werden, man will Sie streicheln, kratzen, beobachten, versolgen. Sie sind ein Gegenstand des Interesses, der Scheu und Abneigung geworden."

Der Professor stand auf. "Was ich erlebt und was Sie mir sagen, zwingt mich diese Stätte augenblicklich zu verlassen."

"Ich wünsche nicht," sagte der Obersthofmeister, "daß Sie mit einem lauten Mißton von hier scheiden, wenn dies vermieden werden kann; um Ihretwillen nicht, und wegen manchem von uns nicht." Der Professor trat an den Tisch, auf welchem die Persamentblätter lagen. "Ich erbitte Ihre Geduld, wenn ich nicht sogleich ruhige Haltung wiederfinde. Die Lage, in welche wir versetzt sind, ist wie aus einem fremden Jahrhundert, sie steht in surchtbarem Gegensatz zu der heitern Sicherheit, womit wir das eigene Leben und die Seelen unserer Zeitgenossen betrachten."

"Peitere Sicherheit?" frug der Obersthofmeister traurig. "An Hösen wenigstens dürsen Sie diese nicht suchen, und nirsgend, wo der Einzelne aus dem Privatleben heraustritt. Heitere Sicherheit! Auch ich möchte fragen, ob wir aus Einem Jahrshundert sind. Schwerlich hat es eine Zeit gegeben, wo so Vieles unsicher, das Alte so abgelebt und das Neue so schwach war."

Der Professor hob erstaunt das Haupt bei der lauten Klage des Greises. Der Obersthofmeister fuhr zürnend fort: "Ich höre überall von den Hoffnungen, die man im Volke hat, ich sehe häufig ein junges burschikoses Vertrauen. Es ist freilich noch weit von gereifter Kraft, aber ich verarge einem gemüthvollen Manne nicht, wenn er darauf Hoffnungen setzt. Ja ich darf einräumen, daß dieser jugendliche Muth in der That die beste Hoffnung ist, welche wir haben. Aber ich bin ein alter Mann, ich vermag dies Neue nirgend, wo es über die Interessen des Privatlebens hinausstrebt, imponirend zu Ich fühle die Abnahme der Lebensfraft in der Luft, welche mich umgiebt. Meine Jugend fällt in eine Zeit, wo die beste Bildung der Nation den Höfen nahe stand; meine eigenen Vorfahren haben durch sechs Jahrhunderte an den Thorheiten und Verbrechen, aber auch an dem Stolz ihrer Zeit eifrig Theil ge= nommen, ich bin zum Manne erwachsen in der Vorstellung, daß Fürsten und Adel die geborenen Führer der Nation sind. Ich sehe mit Trauer, daß sie auf lange, vielleicht für immer diese Führung verlieren. Manches, was Sie neulich erzählten,

paßt genan auf die letzten Jahrzehnte, welche ich durchlebt. Es war eine schmerzvolle Zeit. Die durmpfe Schwäche im Leben des Bolles hat am meisten auf den Höhen verwüstet. Auch da hat es nicht an einzelnen ehrentverthen und fräftigen Mänsnern gefehlt. Welche Zeit hätte sie ganz entbehrt? Aber, was die edelste Blüthe der Bolkstraft sein sollte, das ist grade in dieser leeren und schaalen Zeit am tiessten erkrankt."

Der Professor warf ein: "Ist Grund zur Trauer, wo vielleicht der Einzelne verliert, das Ganze gewonnen hat?"

"Zuverlässig nicht," versetzte der Hofmann, "wenn nur der Gewinn für das Ganze so sicher stünde. Aber mit Er= staunen sehe ich, daß grade die größten Angelegenheiten der Nation von allen Seiten schülerhaft klein betrieben werden. Vieles Werthvolle ist verloren, Besseres nicht gewonnen. Feinheit der Empfindung, welche sich fonst in allen Formen des Verkehrs sehr wohlthuend ausbrückte, disevete Behandlung wichtiger Geschäfte werden selten. Wenn dieser Vorzug nicht ausreicht, Charaftere zu bilden, wie sie vielleicht die Gegenwart braucht, er machte doch das Leben gefällig und schon. Was einst häufig war an den Höfen und den Geschäften, sicheres Gefühl der Ueberlegenheit, grazidse Herrschaft über Andere, das müssen wir entbehren. Die Diplomatie hat aufgehört vornehm zu sein. Man brüskrt, man avanturirt, nicht nur der Adel der Gesinnung, fogar der anmuthige Schein desselben fehlen, an den Höfen hat unsichere Kleinlichkeit, ein mürrksches, gereiztes, abschließendes Wesen überhand genommen, in der Diplomatie Ungezogenheiten und Leichtsinn ohne Kenntniffe und ohne männlichen Willen. Unsere Prinzen klirren als avmirte -Müßiggänger einher, die alte Hofzucht ist verloren, man fühlt sich haltlos auf der Defensive und sucht in thörichten Uebergriffen sein Heik. Es ist schwer sich die Empfindung fern zu halten, daß es mit diesem Treiben unaufhalksam abwärts gehe."

Der Prosessor lächelte über die Trauer des alten Herrn.

"Ich verdenke Ihnen nicht," fuhr der Obersthofmeister sort, "wenn Sie das Unglück dieser Verwandlung weniger schmerzlich empfinden als ich. Es ist nur schade, daß es immer noch die höchsten irdischen Interessen sind, mit welchen in solcher Weise gespielt wird."

"Ist denn aber das Unglück so allgemein?" versetzte der Professor.

"Unserem vielgestaltigen Leben sehlt es nicht an glänzenben Ausnahmen," sagte der Obersthosmeister. "Es war uns
auch in der Zeit, wo wir vor der Welt die größten Trauerspiele aufführten, noch vergönnt, hier und da eine heitere Rovelle zu conserviren. Kaum jemals hat es uns ganz an
einem Lande gesehlt, welches die fünf Charaktere eines guten Hoses in dauerndem Zusammenleben vereinte: einen gradsinnigen Herrn, eine liebenswürdige Fürstin, einen hochgesinnten Staatsmann, eine geistreiche Hospame und unter den Cavalieren einen überlegenen Geist. Aber die Stätten sind
selten geworden."

"Waren sie jemals häufig?"

"Sie waren in der Zeit, aus welcher meine ersten Erinnerungen stammen, der Stolz unserer Nation," versetzte der Obersthofmeister.

"Grade in jener Zeit haben wir auch Anderes gewonnen, worauf wir noch jetzt stolz sind," entgegnete der Gelehrte. "Es waren kurze Jahrzehnte, in welchen die Höfe für Asple der freiesten Zeitbildung galten, und nur durch die seltsamen poslitischen Schicksale unseres Volkes ist diese Führerschaft möglich geworden. Jetzt ist sie auf andere Kreise übergegangen, und für die vornehme Bildung Einzelner haben wir die vermehrte Tüchtigkeit Vieler eingetauscht."

"Auch hierbei ist ein Berlust," rief der Obersthofmeister, "daß vornehme Naturen überhaupt selten geworden sind. Ich bin bereit, die großen Fortschritte anzuerkennen, welche das Frentag, Handschrift. II. Bürgerthum in den letzten funszig Jahren gemacht hat. Aber die Tüchtigkeit, welche das Volk in Erwerb und Verkehr entwickelt, ist zu selten verbunden mit sicherem Selbstgefühl, ja auch selten mit der festgegründeten Stellung, deren eine politische Kraft bedarf. Zu häusig ist das Schwanken zwischen unzufriedenem Trotz und übergroßer Fügsamkeit, hoch sliegt die Begehrlichkeit, zu klein ist der Opfermuth. Ueberall hat der Wohlstand zugenommen, wer dürste das leugnen? Nicht in demselben Grade das Verständniß für die höchsten Angelegenheiten der Nation."

"Die Lebenden kommen herauf," entgegnete der Gelehrte, "die Söhne werden sicherer und freier stehen, auch auf diesem Gebiet gehört unsere Zukunft denen, welche emsig arbeiten."

"Vieles mag verloren gehen," sagte der Obersthofmeister, "bevor die Steigerung, welche Sie erwarten, so groß wird. daß sie den Aufstrebenden Antheil an der Herrschaft verschafft, Ich bin zu alt, mich von Hoffnungen zu nähren, deßhalb vermag ich Ihre lichtvolle Auffassung unserer Lage mir nicht anzueignen. Ich wünsche unserer Nation Gutes, woher es auch komme, ich weiß, sie hat Aergeres überstanden als das gegenwärtige Hängen zwischen einer niedersteigenden und einer aufsteigenden Bildung. Aber ich fühle, daß die Luft, in der ich lebe, immer schwüler wird, die Spannung der Gegensätze ge-Wenn ich zurücksehe auf ein langes Leben, so fährlicher. graut mir zuweilen vor dem Siechthum, das ich geschaut. Es war keine Zeit riesiger Laster, wie Ihre Kaiserperiode, aber es war eine Zeit, in welcher nach kurzem poetischen Traum die Schwäche bürftiger Seelen herrschte und verdarb. stalten, welche in dieser Zeit verkommen sind, werden der Nachwelt nicht fürchterlich erscheinen, aber grotesk und verächtlich. Sie, Herr Professor, leben in einer neuen Periode, wo sich ein jüngeres Geschlecht unbehülslich müht heraufzukom-Mir fehlt Empfänglichkeit für die neue Art und mir

sehlt der Muth zu hoffen, denn mir sehlt jede Fähigkeit die Jüngern bildend zu fördern."

Er war aufgestanden. Der Greis und der jugendfrische Mann, der Diplomat und der Gelehrte standen einander gegensüber, der eine Sprecher für die Welt, welche sich abwärts neigte, der andere Verkünder der Lehren, welche unablässig die alte Welt erneuen. Auf dem ruhigen Antlit des Alten lag stille Trauer, in den geistvollen Zügen des Jüngern arbeitete kräftig die Empfindung, ein hoher Sinn und ein feiner Geist schaute aus den treuen Augen Beider.

"Was wir einander zu sagen hatten," fuhr der Obersthofmeister fort, "ist gesagt. Ich habe versucht gut zu machen, was ich gegen Sie versehen, möge Ihnen die geschwätzige Offenheit, mit der ich mich Ihrem Urtheil hingab, eine kleine Genugthuung dafür sein, daß ich zu lange gegen Sie schwieg. Es ist die beste Genugthung, die ich einem Manne Ihrer Art zu geben weiß. Was die krankhafte Stimmung Anderer betrifft, von welcher wir ausgingen, so bedarf es darüber zwischen uns keiner Worte; beide werden wir besonnen thun, was unsere Pflicht ist, um die Menschen, welche unserer Sorge vertraut sind, vor Gefahr zu hüten, auch uns selbst zu wahren, Herr Werner. Leben Sie wohl! Möge die Thätigkeit, welche Sie gewählt haben, Ihnen das freudige Vertrauen zu Ihrer Zeit und Ihrem Geschlecht erhalten, bis in die Jahre, welche ich auf meinem Scheitel trage. Dies höchste Glück des Menschen habe ich, der unbedeutende Mann, zuweilen mit Schmerzen entbehrt, wie sie Ihr großer Römer gefühlt hat."

"Gestatten Excellenz auch mir, Ihnen eine Bitte auszussprechen," versetzte der Gelehrte mit warmer Empfindung. "Noch oft mag die ungeübte Rührigkeit der Jüngern Ihnen ein bitteres Lächeln abnöthigen, und nicht immer werden die unsertigen Werke, welche wir Pioniere der Wissenschaft auswerfen, den Forderungen genügen, welche Sie auch an uns

stellen; deuten Sie, wenn Sie uns tadeln müssen, auch nachsichtig daran, daß unser Volk die Bürgschaft schöpferischer Iugend so lauge in sich trägt, als die Ehrsucht vor jeder geistigen Arbeit und die einfache Ehrlichkeit in Liebe und Haß ihm nicht verkoren sind. Solange die Nation sich selbst verjüngt, vermag sie auch ihre Fürsten und die Leiter ihrer Geschäfte mit neuem Leben zu erfüllen. Denn wir sind nicht Kömer, sondern warmherzige und dauerhafte Germanen."

"Nero wagt nicht mehr die Apostel einer neuen Lehre zu verbrennen," versetzte der Obersthosmeister mit trübem Lächeln. "Darf ich dem Fürsten von Ihnen das Herkömmliche sagen, das Sie ihm aussprechen dürfen, ohne Ihrer Würde wehe zu thun?"

"Ich bitte darum, Excellenz," versetzte der Prosessor.

Der Professor eilte, sich bei der Prinzessin zu bemelauben, sie empfing ihn in Gegenwart ihres Fräuleins und des Hosemarschalls. Wenige Worte wurden gewechselt; während sie die Hossung aussprach ihn recht bald in der Residenz wiederzusehen, wollte ihr die Sprache versagen. Als er das Zimmer verlassen, slog sie hinauf in die Bibliothek und blickte hinab auf den Wagen, in welchen die Truhe geladen wurde. Sie brach einige der Blumen ab, welche der Gärtner in ihr Zimmer gesetzt und schlang sie mit einem Bande zusammen. "Sein Auge sah auf ench und seine Stimme klang in dem Raum, in dem ihr euer flüchtiges Leben verbringt. Es war ein kurzer Traum! kein Traum, ein schönes Bild war's aus neuer Welt.

"Wie sich die Frau fügt dem stärkern Geist in liebevoller Hingabe, ihr Auge auf das seine geheftet, das Glück habe ich geahnt. Nur einmal hat meine Hand die seine berührt, und doch habe ich an seinem Herzen gelegen, unsichtbar, körperlos, Niemand weiß es, er selbst nicht, ich allein empfand die Wonne. Leichtes, luftiges Band, gewebt aus den zartesten Fäden, die sich von einer Menschenseele zur andern ziehen, du sollst zer-

reißen und verwehen, nur das Gefühl bleibt, daß die Reigung, welche zwei Fremde zu einander zog, zum Segen wurde für eines der beiden.

"Du eruster Mann gehst beinen Pfad, und ich ben meinen, und wenn der Zusall uns zusammenführt, dann neigen wir uns artig vor einander, und grüßen uns mit höslicher Rede. Lebe wohl, Gelehrter, so oft mir einer deiner Genossen entgegentritt, ich werde fortan wissen, daß er zu einer stillen Gemeinde gehört, in deren Vorhof auch ich demüthig mein Haupt geneigt."

Aus den Baumgipfeln, auf die das Fürstenkind niedersah, sangen die Bögel. Der Wagen rollte davon, sie beugte sich herab und hielt den Strauß in der ausgestreckten Hand, dann warf sie die Blumen mit fräftigem Schwunge in den Wipfel eines Baumes, sie hingen unter den Blättern, ein kleiner Bogel slog auf, doch er setzte sich im nächsten Augenblick wieder vor den Strauß und sang sein Lied fort. Die Prinzessin aber legte ihr Haupt an die Mauer des Thurmes.

Der Gelehrte fuhr der Stadt zu, die Truhe, welche er gefunden, stand vor ihm. Schneller noch und stürmischer als auf der Hersahrt suhren die wechselnden Gedanken durch seine Seele, er trieb den Kutscher zur Eile, und eine unbestimmte Angst heftete ihm den Blick an die Stelle, wo die Thürme der Residenz aufsteigen sollten. Dazwischen aber sah er immer wieder die Gestalt des Obersthosmeisters vor sich und hörte die traurigen Worte der leisen Stimme. "Unermeßlich groß ist der Unterschied zwischen den engen Verhältnissen die ses Hoses und der gewaltigen Größe des kaiserlichen Roms, unermeßlich groß auch der Unterschied zwischen dem bekümmerten Hosherrn und der Unterschied zwischen dem bekümmerten Hosherrn und der düstern Gestalt eines römischen Senators. Und doch ist etwas in dem Gestäge der Seele, die sich mir heut aufgethan, was mich mahnt an ein Bild aus längst vergangener Zeit, und was er sprach, klingt in meiner

Seele wie ein schwacher Ton aus dem Herzen des Mannes, dessen Werk ich vergebens gesucht. Denn wie wir Gegenwärtiges aus dem Vergangenen zu erklären bemüht sind, so deuten wir auch Zustände und Gestalten entfernter Zeit nach dem Gemüth der Menschen, welche uns lebend umgeben. Das Alte sendet unsaufhörlich seine Geister in unsere Seelen und unaufhörlich legen wir uns das Alte zurecht nach dem Bedürfniß unseres warmen Herzens."

Füuftes Buch.

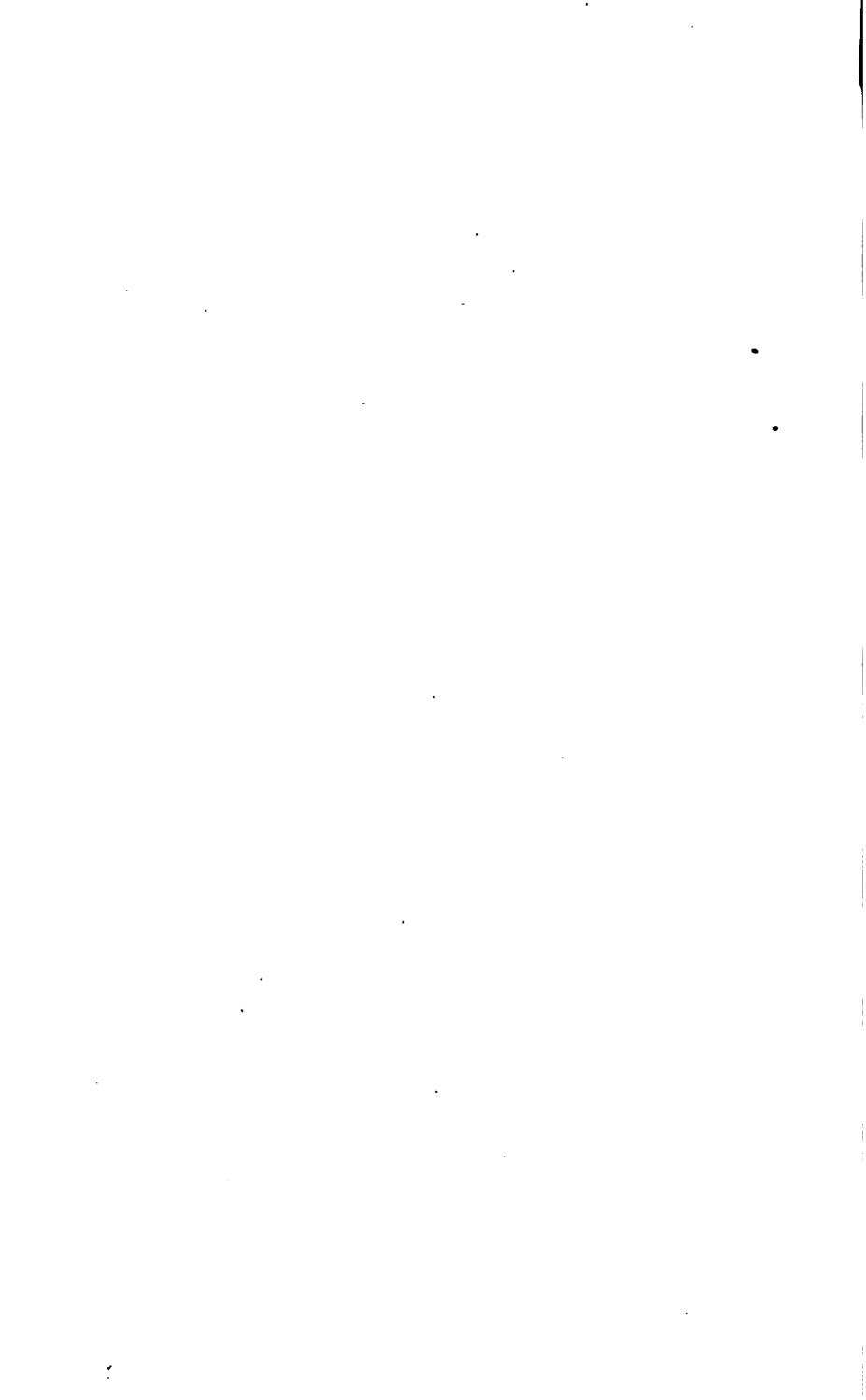

## Des Magisters Ausgang,

Professor Raschke saß auf dem Boden seiner Wohnstube. Die Farbenpracht des türkischen Schlafrocks war vermindert, treues Beharren im Dienste wissenschaftlicher Theorie hatte ihm einen Schimmer von fahlem Grau verliehen, aber er umhüllte doch würdig die Glieder seines Herrn. fessor hatte sich zu seinem ältesten Sohn Marcus niedergesett, um diesem das Studium des ersten ABC-Buchs zu erleichtern; als der Kleine ermüdet bei den Bildern ausruhte, hatte der Vater, um diese Pause für sich zu nützen, ein Handexemplar des Aristoteles aus der Tasche gezogen. Er las und machte mit einem Bleistift Anmerkungen ohne zu beachten, daß sein Sohn Marcus längst das Bilderbuch weggeworfen hatte und mit den übrigen Kindern, unter denen auch der Pupus stolperte, um den Vater einen Kringeltanz aufführte. "Papa, nimm die Beine weg, wir können nicht drum herum," rief Bertha die älteste, von der man wirklich größere Klugheit hätte erwarten dürfen. Raschke zog die Beine ein, und da er seinen Sitz seitdem unbequem fand, ersuchte er die Kinder, ihm einen Stuhl zu bringen. Sie trugen den Stuhl herzu, er stützte sich mit dem Rücken dagegen. "Wir können wieder nicht herum," riefen die tanzenden Kinder. Raschke sah auf: "Dann also werbe ich mich auf den Stuhl setzen." Das war den Kindern recht und der Höllenlärm ging weiter. "Komm her, Bertha," sagte Raschke, "du kannst mir als Pult dienen," er legte das Buch auf ihre Zöpfe, las und schrieb. Die Kleine

stand mäuschenstill unter dem Buch und schalt die andern, weil sie Lärm machten.

Es klopfte, der Doctor trat ein.

"Pfui, Friz," rief Raschke ihm entgegen, "ich kenne Sie nicht mehr, ich muß mich wirklich auf Ihr Gesicht besinnen. Ist das recht, Ihre Freunde so hintenan zu setzen in einer Zeit, wo ein Freundesgruß Ihnen wohlthun konnte? Laura hat mir erzählt, was Ihren lieben Vater betroffen. Ein schwerer Verlust," fuhr er traurig fort, "wenn ich nicht irre, Zweimalhunderttausend."

"Gerade eine Null zu viel," sagte Fritz.

"Es kommt wenig darauf an," versetzte Raschke, "wie groß die Summe war, nur auf das Leid, welches sie lieben Menschen bereitet hat. Ich war bei Ihnen, Fritz, in jenen Tagen, ich habe mich sogleich aufgemacht, es kam nur," fügte er bekümmert zu, "ein Umstand dazwischen. Ich bin sonst gewöhnt, des Abends auf Ihre Straße zu gehen, und, es-kurz zu sagen, ich gerieth in ein falsches Haus, und kam mit Mühe für die Borlesung zurecht."

"Bedauern Sie mich nicht," versetzte der Doctor, "freuen Sie sich mit mir, ich bin ein glücklicher Mann, grade in dieser Zeit habe ich gefunden, was ich zu erreichen verzweifelte, Lau-ra's Herz und die Einwilligung des Baters."

Raschke klopfte dem Doctor auf die Schulter und drückte ihm erst die eine, dann die andere Hand. "Der Bater," rief er, "er war das Hinderniß, ich kenne ihn etwas, und ich kenne auch seinen Hund. Wenn ich von dem Hunde auf den Mann schließen darf," fügte er zweiselnd hinzu, "so ist er ein Original. Ist's nicht so, Freund?"

Der Doctor lachte. "Es ist alte Feindschaft über die Straße. Meine arme Seele wird von ihm mißhandelt, wie die Pspche im Mährchen von Frau Benus. Er läßt seinen Zorn an mir aus und stellt mir unlösbare Aufgaben. Aber hinter seinem Troze merke ich doch, daß ex sich mit meiner

Neigung versöhnt. Ich ahne Frohes, in diesen Tagen begleite ich Laura nach Bielstein. Nur um des Freundes willen habe ich gewünscht, diese Reise eher anzutreten. Ich werde eine Sorge nicht los. Mich beunruhigt, daß der Magister in der Nähe Werners ist."

Raschke fuhr sich in die Haare. "Freilich!" rief er.

"Ich habe dazu bestimmte Veranlassung," suhr der Doctor sort. "Der Händler, welcher den falschen Pergamentstreif des Struvelius in die Stadt gebracht haben sollte, wurde von der Mutter des Magisters zu mir gewiesen. Ich behandelte ihn, wie natürlich war, er aber betheuerte, von jenem Pergament nichts zu wissen, und niemals ein solches Blatt durch den Magister verkauft zu haben. Der Zorn des Mannes über die unwahre Behauptung des Magisters hat mich ängstlich gemacht. Er bestätigt einen Verdacht, den ich gegen die Echtheit eines andern Schriftstücks, das mir Werner aus der Residenz mittheilte, bereits in einem Briese geäußert. Ich kann die Sorge nicht sern halten, daß der Magister selbst der Fälscher war, und Schrecken befällt mich bei dem Gedanken, daß er jetzt seine Kunst gegen unsern Freund zu üben versucht."

"Das ist eine sehr ernste Sache," rief Raschke unruhig auf und ab gehend. "Werner vertraut dem Magister unbedingt."

Auch der Doctor wandelte auf und ab. "Denken Sie den Fall, daß sein großartiges Vertrauen Opfer einer Gemeinheit würde. Stellen Sie sich den bittern Schmerz vor, den ihm das bereiten müßte. Mit einem peinlichen Eindruck, den wir Andern ohne großen Kampf verwischen, wird er lange selbstquälerisch und hart ringen."

"Sie haben ganz recht," rief Raschke, und fuhr sich wieder in die Haare. "Ihm ist nicht eigen, moralische Häßlichkeit ohne große Aufregung zu überwinden. Sie müssen ihn auf der Stelle warnen, und zwar Aug' in Auge."

"Leider vermag ich das erst in mehren Tagen, unterdeß

bitte ich Sie, Professor Struvelius von der Aussage des Händlers in Kenntniß zu setzen."

Der Doctor entfernte sich, Raschke vergaß den Aristoteles und bedachte ängstlich die Untreue des Magisters. Noch zürnte er mit dem kleinen Mann, als es klopfte und Struvelius mit Flaminia in der geöffneten Thür stand.

Raschke begrüßte, rief seine Frau, bat niederzusitzen und vergaß darüber, daß er im türkischen Schlafrock stand.

"Wir kommen mit einem Wunsch," begann Flaminia feierlich. "Er gilt unserm Collegen Werner. Mein Mann will Ihnen mittheilen, was uns beibe tief erschüttert hat."

Raschke fuhr von seinem Stuhle in die Höhe. Der Gatte, bessen Erschütterung nur an seinem gesträubten Haar sichtbar war, erzählte: "Mir wurde gestern eine Einladung auf die Polizei. Als ein Bruder des Magister Knips nach Amerika entwich, belegte man seine Sachen auf Ansuchen kleiner Gläubiger mit Beschlag, und weil er den größten Theil seiner Effecten in der Wohnung der Mutter bewahrte, wurde auch dort weggenommen. Darunter einige Gefäße und Mappen, welche offenbar nicht dem Entwichenen gehörten, sondern dessen Bru-Eine dieser Mappen enthielt Durchzeichnungen nach ber. Handschriften, viele Versuche, alte Schrift nachzuahmen, und beschriebene Pergamentblätter. Den Beamten hatte dies befremdet, er forderte mich auf, unter der Hand davon Einsicht Nähere Betrachtung ergab, daß der Magister zu nehmen. selbst sich lange um die Fertigkeit bemüht hat Schriftzüge des Mittelalters nachzuahmen. Aus den Fragmenten aber, welche ich in der Mappe gefunden, ist unzweifelhaft, daß er noch andere Fälschungen im Vorrath hat, welche zum Theil jenem Pergamentstreif genau entsprechen."

"Dies genügt, Struvelius," begann die Gattin, "jetzt laß mich sprechen. Sie mögen denken, Herr College, daß uns zunächst Werner einfiel, und daß wir uns der Angst nicht entschlugen, auch der Gatte unserer Freundin werde durch den Betrüger in eine Verlegenheit kommen. Ich forderte Struvelius auf an Professor Werner zu schreiben, er aber zog vor, die Nachricht durch Sie zu befördern. Dieser Weg schien auch mir sachgemäß."

Raschke zog, ohne ein Wort zu sagen, seinen Schlafrock aus, lief in Hemdärmeln durch das Zimmer und suchte in den Winkeln. Endlich fand er wenigstens seinen Hut, den er aufsetzte.

"Aber Raschkel" rief Frau Amrelie. "Wie so?" frug er eilig. "Hier gikt kein Säumen. Bitte sehr um Berzeihung, Frau Collega," rief er seinen Aermel betrachtend und fuhr wieder in den Schlafrock, behielt aber in der Aufregung seinen Hut und setzte sich so gerüstet den Freunden gegenüber. Berthanahm ihm auf einen Wink der Mutter leise den Hut ab. "Hier ist ein schneller Entschluß nöthig," wiederholte er.

"Man hat keinen Grund," fuhr Struvelius fort, "die Habe des Magisters seiner Mutter vorzuenthalten, indeß würde man Ihnen bereitwillig eine Durchsicht der Schriften gestatten."

"Das wünsche ich gar nicht," rief Raschke, "es würde mir den Tag verderben; Ihr Urtheil, Struvelius, genügt."

Noch ein aufgeregter Austausch der Ansichten, und der Besuch enthob sich. Wieder ging Raschke stürmisch einher, daß die Flanken seines Schlafrocks über die Stühle flogen. "Liebe Aurelie, erschrick nicht, ich din zu einem Entschluß gekommen, ich werde morgen verreisen."

Die Professorin schlug die Hände zusammen. "Was fällt dir ein, Raschke?"

"Es ist nothwendig," sagte er. "Ich verzweisse durch einen Brief die sesten Ansichten Werners zu erschüttern. Meine Psticht ist zu versuchen, ob geslügeltes Wort und ausführliche Darstellung größere Wirkung haben. Ich muß wissen, wie der Freund zum Magister steht, nach Andeutungen des Doctors befürchte ich von der Thätigkeit des Falsarius das Aergste. Ich habe einige freie Tage vor mir, ich kann sie nicht besser verwenden."

"Aber Raschke, du willst reisen?" frug seine Frau vorwurfsvoll. "Wie kannst du dich auf so etwas einlassen?"

"Du verkennst mich, Aurelie, in unserer Stadt bin ich allerdings zuweilen unsicher, aber in der Fremde sinde ich mich überall sehr gut zurecht."

"Weil du noch niemals allein in der Fremde warst," verssetzt die kluge Frau.

Raschke trat vor sie und hob warnend die Hand. "Aurelie, es gilt dem Freund, auf Kleinigkeiten darf man keine Rücksicht nehmen."

"Du wirst nie hinkommen," entgegnete seine Frau mit trüben Ahnungen.

"Es ist viel leichter, auf sicherem Fahrzeug durch die halbe Welt zu fliegen, als auf zwei Beinen durch die Gasse, halbe. Bekannte sind am unbequemsten."

"Und dann das Reisegeld, Raschke," warnte Frau Aurelie, leise wegen der Kinder.

"Du hast in deinem Wäschschrank eine alte schwarze Sparbüchse," versetzte Raschke schlau, "denkst du, ich weiß nichts davon?"

"Ich habe darin für einen neuen Frack gesammelt," sagte die Professorin.

"Du willst mir meinen Frack nehmen?" rief Raschke hitzig, "gut, daß ich dahinterkomme. Jetzt würde ich nach jener Residenz reisen, wenn ich auch gar keine Veranlassung hätte. Heraus mit der Büchse."

Frau Aurelie ging langsam, brachte die Sparbüchse und legte sie ihm mit stummem Vorwurf in die Hand. Der Professor zwängte das Geld sammt der Büchse in die Tasche seiner Beinkleider, schlang den Arm um seine Frau und küßte sie sie auf die Stirn." "Du bist mein liebes Weib," rief er, "jest aber nicht gesäumt. Bringt mir den Plato und Spinoza."

Plato war die seidene Mütze und Spinoza der dicke Mantel des Professors. Die Schätze des Hauses hießen so, weil ţ

Fonntagsspaziergang herausgeholt. Der kleine Hause lief mit er Mutter.

"Bring sie zurück, Raschke, ich habe Angst, etwas geht verloren."

"Wie ich dir sage, Aurelie, auf Reisen kannst du mir sicher vertrauen."

"Ich will doch eine Zeile an Werner schreiben, er soll barauf achten, daß du beides behältst, den Brief stecke ich dir in die Rocktasche, wenn du ihn nur abgeben wolltest."

"Warum nicht?" rief Raschke unternehmend.

Am nächsten Morgen begleitete Frau Aurelie ihren Gatten zu der Reisegelegenheit, und achtete darauf, daß er auf den richtigen Platz kam. "Wenn du nur erst wieder glücklich bei uns wärst," klagte sie. Raschke küßte ihr ritterlich die Hand und setzte sich auf seine Reisetasche. "Die Sitze haben eine merkwürdige Höhe," rief er und baumelte mit den Beinchen. Die Mitreisenden lachten, er sagte freundlich: "Ich bitte die Herren sehr um Entschuldigung."

Die Laternen brannten und der Mond schien aus weißem Dunst auf die Wand des Pavillons, als der Professor zurückehrte. Kein Lichtstrahl siel aus den Fonstern, düster und verlassen stand das Haus, von einem bläulichen Phosphorschein überzogen. Die Thür war verschlossen, der Lakai verschwunden. Der Gelehrte zog die Glocke, endlich kam Etwas die Treppe herab, Gabriel öffnete und stieß einen Freudenruf aus, als er seinen Hern vor sich sah. "Wie geht es meiner Frau?" rief der Professor.

"Frau Professorin ist nicht zu Hause," entgegnete Gabriel

scheu. Er winkte seinen Herrn in das Zimmer, dort holte er den Brief Isse's hervor. Der Prosessor las die Zeilen und hielt sie betäubt in der Hand. Auch dies war eine Handschrift, die er gesunden, sie meldete, daß sein Weis von ihm gegangen war; jedes Wort suhr wie ein Messersich in seine Seele. Als er zu Gabriel aufblickte, erkannte er, daß er noch nicht Alles wußte. Der Diener erzählte, der Gelehrte stieß den Sessel von sich, seine Glieder zitterten im Fieder. "Wir verlassen sogleich dieses Haus," sagte er tonlos, "räumen Sie zusammen."

Wie ein römischer Priester, der in geheimer Andacht zu seinem Gotte betet, hatte er sein Haupt verhüllt gegen die Klänge, welche von Außen in die Seele dringen. Ohr und Auge hatte er abgeschlossen von den Gestalten, welche ihn unt-wandelten, jetzt riß das Schicksal die Hüllen von seinem Haupte.

"Herr Hummel wollte nicht vor Ihrer Ankunft reisen," fuhr Gabriel fort, "ihm ist es eilig."

"Ich gehe nach seinem Gasthof, solgen Sie mir," sagte ber Prosessor, "im Schlosse melden Sie, daß ich ausgezogen sei." Er wandte sich ab und verließ das Haus. Als er bei dem Schloß vorübersam, warf er einen wilden Blick auf die Fensterreihe der Zimmer, welche der Fürst bewohnte. "Noch ist er nicht zurück, Geduld," murmelte er; dann ging er vor sich hindrütend zum Gasthof. Er forderte Wohnung und frug nach seinem Hauswirth. Gleich darauf trat Herr Hummel bei ihm ein. "Gute Nachricht," begann dieser in seinem sanstessen die Nachricht zu, daß Alle glücklich fortgezogen sind. Es ist wohl aus Vorsicht geschehen, daß tein Brief an Sie beilag."

"Es war wohl aus Vorsicht," wiederholte der Gelehrte und sein Haupt sank ihm schwer auf die Brust.

Herr Hummel setzte sich zu ihm und sprach ihm leise in's Ohr, bei den letzten Worten fuhr der Professor entsetzt auf und ein Stöhnen klang durch den Raum. "Der Mensch ist

kein Uhu," erklärte Herr Hummel begütigend, "und es ist eine Ungerechtigkeit von ihm zu verlangen, daß er in der Finsterniß Kops und Schwanz einer Ratte unterscheiden soll. Aber jeder Pausbesitzer weiß auch, daß es nichtswürdige Ersindungen der Architektur giebt. Diese Andeutung widme ich nur Ihnen, sonst Niemandem. Ich habe mich vor mehren Tagen bei Ihrem Herrn Schwiegervater angemeldet. Frizchen Hahn ist in Ihrer Abwesenheit zu einem Doctor Faustus geworden, der mein armes Kind durchaus auf seinem Höllenmantel nach Bielstein tragen will. Darf ich auch Ihre Ankunst dort verkünden?"

"Sagen Sie," versetzte der Gelehrte finster, "ich werde in der ersten Stunde kommen, nachdem ich hier abgerechnet habe." Er hielt Herrn Hummel fest an der Hand, als wollte er den Vertrauten seines Weibes nicht von sich lassen und geleitete ihn so hinab in den Hausflur. Dort waren neue Reisende angekommen, ein kleiner Herr im Mantel und schöner seidener Reisemütze wandte sich, ohne unter dem großen Schirm aufzusehen, an den Professor und sagte: "Ich würde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie nir ein Zimmer anweisen wollten. Ich bin hier doch am rechten Orte?" Er nannte den Namen der Stadt. Der Professor nahm dem Herrn die Reise= tasche ab, faßte ihn ohne ein Wort zu sprechen unter den Arm und führte ihn schnell die Treppe hinauf. "Sehr artig," rief Raschke, "ich danke Ihnen aufrichtig, ich bin durchaus nicht ermüdet, mein einziger Wunsch ist Herrn Professor Werner zu sprechen. Können Sie das vermitteln?"

Werner öffnete sein Zimmer, nahm dem Andern die Müße vom Kopf und schloß ihn in die Arme.

"Mein theurer College," rief Raschke, "ich bin der glücklichste Reisende der Welt; sonst ist ein Pilger auf der Landstraße zufrieden, wenn ihm kein Unglück begegnet, ich aber habe im Wagen bescheidene denkende Menschen gefunden, der Conducteur hat mir beim Wagenwechsel meine Nütze nachgetragen, man hat mich gütig bis vor dieses Haus begleitet, und jetzt, wo ich zum eisten Mal auf meinen eigenen Flißen stehe, sinde ich mich am Arme dessen, nuch dem ich ausgesahren bin. Es ist eine Freude zu reisen, Collège, bei jeder Meile merkt man, wie gnt und warnsheizig das Bolt ist, in dem wir leben. Wir stind Thoren, daß wir unsere Vorträge nicht im Wagen halten. Die Sorge unserer Frauen ist durchaus nicht gerechtsettigt; selbst ist der Mann."

So triumphirte Rasthke. "Wer wohnt in diesem Itmimer," frug er, "ich ober Sie?"

"Hier ober daneben, wie Sie wollen," verseite Werner. "Dann neben Ihnen, denn Freund, ich wünfche Sie so wenig als möglich zu entbehren."

"Sie kommen zu einem Mann, dem wartner Zuspruch Roth thut," sagte der Gelehrte. "Meine Frau Ist Bei ihrem Vater, ich din allein," setzte er mit stolkenidem Athem Pinzu.

"Sie sehen aus wie ein Wanderer, der bei schlechtem Wetter den Mantel um sich zieht," rief Raschie, "deßhalb wird Sie, was ich zutrage, wenigstens nicht aus heiterer Rithe stören. Denn mein Botenamt ist, eine Menschensele in Ihren Augen zu erniedrigen, das ist hart sür uns beide."

"Ich habe heut erlebt, was auch einen festeren Bun ans allen Fugen treiben kann. Wenig mag noch zurlick sein, was mich erschüttert, ich bin gefaßt zu hören."

Raschke setzte sich neben ihn und begann seinen Bericht, er sühr dabei auf dem Sopha hin und her, klopste dem Freund auf die Kniee, streichelte ihm den Arm und bat um Fassung.

Wieder war eine Pille von dem Haupt des Süchenden gezogen, der allein mit seinem Gött zu reben glaubte. Der Gelehrte sielt still und zuäte nicht. "Das ist furchtbar, Freund," sagte er am Ende. Damit brach er kurz ab, und den ganzen Abend gedachte er mit keinem Wort des Magisters.

Am nächsten Morgen saßen die Professoren wieder auf Werners Zimmer bei einander. Werner warf die beiden Persamentblätter auf den Tisch. "Dies wenigstens hat mit dem

Magister nichts zu thun, ich selbst habe es aus altem Geröll hervorgeholt. Dort liegt das Meßbuch auf der Truhe, es kostet mich Ueberwindung, den theuer erkauften Erwerb anzusehen."

Raschke betrachtete das Pergament. "Sehr bedentend,"
rief er, "wenn dies wirklich ist, was es scheint." Er eilte zu
der Truhe, und durchsuchte das Resbuch. "Wahrscheinlich
würde auch das Weissale einen Anhalt dafür gewähren, ob es
in dem Mönchstloster don Rossau gebraucht worden," sagte
er, "ich bedaure, daß zu dieser Prüfung meine Kenntniß der Alostergewohnheiten nicht ausreicht." Er öffnete den Kasten
und hob den Inhalt heraus. Bon der Zerstreuung, welche
ihn sonst wohl störte, war nichts zu bemerken, mit scharfen
Augen sah er umber, als ob er die dunklen Worte eines alten
Philosophen zusammensuche. "Sehr merkwürdig," rief er, "nur Eines wundert mich. Ist die Kiste ausgesegt worden?"

"Nein," versetzte Werner auffahrend.

"Die drei Begleiter einer hundertjährigen Ruhe fehlen, Stand, Spinngewebe und Insektenschaalen, es müßte doch etwas im Innern ves Deckels oder Bodens hängen, denn die Truhe hat Rize, welche den Seschlechtern der Kerbthiere Zugang versstatten."

Er räumte weiter und untersuchte den Boden. "Unter dem Holzsplitter hängt etwas Papier," er zog einen winzigen Papiersetzen heraus und über die edlen Züge seines Angesichts legte sich ein tieser Schatten. "Lieber Freund, machen Sie sich gefaßt auf eine unwillsommene Beobachtung. Auf diesem Fragment stehen nur sechs gedruckte Wörter, aber es sind Lettern unserer Zeit, es ist unser Zeitungspapier, und eines der sechs Wörter ist ein Name, der in der Politik dieser Tage oft genannt wird." Er legte das Papierstücken auf den Tisch Werner starrte darauf ohne ein Wort zu sagen, auch sein Angesicht verwandelte sich, als ob ein Augenblick die Arbeit von zwanzig sorgenvollen Jahren gethan hätte. "Die Sachen sind von mir

ausgepackt und wieder eingelegt worden, möglich, daß das Papier dabei hineingefallen ist."

"Möglich," wiederholte Raschke.

Der Professor spranz auf und suchte in fliegender Eile sein Handeremplar des Tacitus hervor. "Hier sind die Lesarten der Florentiner Handschrift, ein Vergleich mit den Pergamentblättern wird Licht geben." Er verglich einige Sätze. "Es scheint eine genaue Copie," sagte er, "zu genau, ungeschickt genau." Er hielt die Handschrift prüfend von der Seite gegen das Licht, er goß einen Tropfen Wasser auf eine Ecke des Pergaments und wischte mit dem Tuch, im nächsten Augenblick schleuderte er Tuch und Pergament auf den Boden und schlug die Hände heftig vor sein Gesicht. Raschke ergriff die Blätter und sah auf die geschädigte Ecke. "Es ist richtig," rief er traurig, "eine Schrift, welche sechshundert Jahre auf dem Pergament gestanden hat, läßt andere Spuren in dem Stoff zu-Heftig ging er auf und ab, die Hände in den Rocktaschen, suhr sich mit dem weißen Tuch über das Gesicht, und warf es, den Irrthum bemerkend, weit von sich. "Ich kenne dafür nur ein Wort," rief er, "ein Wort, das der Mensch ungern über seine Lippen gehen läßt, und das Wort heißt: Schurkerei."

"Hier halten wir an, Freund," bat Raschke, "wir wissen, daß eine Täuschung beabsichtigt war, wir wissen, daß der Berssuch vor Kurzem gemacht wurde; wenn wir den Ort des Fundes und Ihr Hiersein zusammenhalten, so dürsen wir, ohne gegen Iemand ungerecht zu sein, als Thatsache annehmen, daß das Unrecht verübt wurde, Sie zu hintergehen. Wer es verübt hat, darüber haben wir nur Argwohn, starkbegründeten Argswohn, keine Sicherheit."

"Die Sicherheit soll uns werden," rief Werner, "bevor der Tag um viele Stunden älter wird."

"Allerdings," versetzte Raschke, "diese Sicherheit muß ge-

wonnen werden, denn Argwohn darf in des Menschen Haupt nicht dauern, er zerfrißt alle Bilder und Gedanken, welche ihm nahe kommen. Uns ist aber die letzte Frage zurück: zu welschem Zweck ward das Unrecht verübt? War es der Muthwille eines Buben, dann wird der Frevel an Chrwürdigem nicht geringer, aber die ärgste Schändlichkeit ist es nicht. War es überlegte Bosheit, um Sie zu schädigen, dann das härteste Urtheil. Wie stehen Sie zum Magister?"

"Es war überlegte Bosheit, einen Menschen zu schädigen an Leib und Seele," versetzte der Professor mit seierlichem Ernst, "aber der Thäter war nur das Werkzeug, den Gedanken gab ein Anderer."

"Halt," rief Raschke wieder, "nicht weiter, auch dies ist nur Argwohn."

"Es ist nur Argwohn," wiederholte der Prosessor, "auch dasür suche ich Sicherheit. Man hat mich hingehalten, als ich den Weg nach dem Landschloß machen wollte, von Tag zu Tag, unter kleinem Borwand; der Magister sehlte vor kurzem einen Tag bei der Arbeit, die ihm zugewiesen war, er entschuldigte sich mit Krankheit; als er wortreiche Entschuldigung aussprach, siel mir sein scheues Wesen auf. Man hatte den Wunsch, mich hier zu sesseln, aus Gründen, sür welche Sie in dem Bereich Ihrer Empfindungen kaum ein Verständniß sinden würden. Man hosste diesen Zweck zu erreichen, wenn man den fanatischen Siser, an dem ich erkrankt war, aufregte, ohne ihn ganz zu befriedigen. Das ist mein Argwohn, Freund, und ich sühle mich elend, so elend, wie nie in meinem Leben." Er warf sich auf das Sopha und verbarg wieder sein Gesicht.

Raschke trat zu ihm und sprach leise: "Kränkt Sie so ehr, Werner, daß man Sie getäuscht?"

"Ich habe vertraut, und getäuschtes Vertrauen thut weh, aber ich denke bei dem Jammer, den ich fühle, nicht allein an mich, auch an das Verderben eines Andern, der zu uns gehört." Raschke nickte mit dem Haupt. Wieder ging er heftig durch die Stube und sah zornig auf die Truhe.

Werner erhob sich und schellte. "Ich wünsche Magister Knips zu sprechen," sagte er dem eintretenden Gabriel, "ich lasse ihn ersuchen, sich so bald als möglich hierher zu bemühen."

"Wie werden Sie zu ihm reden?" frug Raschke besorgt

vor dem Freund anhaltend.

١

"Ich bedarf selbst so sehr der Nachsicht," versetzte Werner, "daß Sie meine Heftigkeit nicht zu fürchten haben. Auch ich bin ein Kranker und ich weiß, daß ich mit Einem sprechen soll, der kränker ist als ich."

"Nicht krank," rief Raschke, "nur erschreckt, wie ich. Sie werden ihm sagen, was nothwendig ist," im Uebrigen überlassen Sie ihn seinem Gewissen."

"Ich werde nur sagen, was nothwendig ist," wiederholte der Professor mechanisch.

Gabriel kehrte zurück und brachte die Nachricht, der Masgister wollte gegen Abend, wenn er das Kabinet verlasse, beim Professor vorsprechen.

"Wie nahm der Magister die Botschaft auf?" frug Raschke. "Er schien erschrocken, als ich ihm sagte, daß der Herr Prosessor im Gasthof wohnt."

Der Professor hatte sich in die Ecke gedrückt, aber der Philosoph ließ ihm keine Ruhe, er sprach beharrlich von Ansgelegenheiten der Universität und zwang ihn durch häusige Fragen zur Theilnahme. Endlich äußerte er den Wunsch, in's Freie zu gehen, ungern gab der Professor dem Drängenden nach.

Werner geleitete vor das Stadtthor, auch auf dem Wege antwortete er spärlich auf die lebhaften Reden des Freundes. Als sie zu der Herberge kamen, wo Isse in den Wagen des Oberamtmanns gestiegen war, begann der Gelehrte mit rauher Stimme: "Dies ist der Weg, auf dem mein Weib aus der Stade entsloh, ich din schon heut am frühen Morgen dieselbe Straße gegangen, und ich habe bei jedent Schritt, gefühlt, was einem Mann die ärzste Demüthigung ist."

"Vor ihr war Licht und hinter ihr Finsterniß," rief Raschke. Er redete von Frau Ilse und gedachte jetzt der Aufträge, welche ihm seine Kinder an die Tante mitgegeben hatten.

So verging der Nachmittag; wieder saß Werner vor sich hindrütend auf seiner Stude, als Gabriel die Ankunft des Magisters meldete. Bevor Raschke in das Nebenzimmer eilte, drückte er noch einmal die Hand des Andern und sah ihn bittend an: "Ruhe, Freund."

"Ich bin ruhig," versetzte dieser.

Magister Anips hatte sich dem bildenden Einsluß des Hoses nicht entzogen, sein schwarzes Kleid war von einem Schneider gefertigt, der ein fürstliches Wappen vor der Werkstatt führte, seine Haare waren frei von Federn und seine Sprache hatte neuern Ausdruck der Chrerhietung angenommen. Jetzt sah er lauernd und trotzig aus. Werner maß den Einstretenden mit langem Wick; wenn ihm noch ein Zweisel geblieben war an der Schuld des Magisters, jetzt kannte er den Thäter. Er wandte sich einen Augenblick ab, um seinen Widerwillen zu bekämpfen. "Betrachten Sie dies," sagte er, und wies mit dem Finger auf die Pergamentblätter.

Anips nahm das Blatt in die Hand, und das Pergament zitterte, als er sein blödes Auge darüber neigte.

"Es ist wieder eine Fälschung," sagte der Professor, "die Lesarten des ersten Florentiner Codex, sogar die Eigenthümslichkeiten seiner Orthographie sind mit einer ängstlichen Genauigkeit, welche jedem alten Abschreiber unmöglich gewesen wäre, auf diese Plätter nachzezeichnet. Auch die Schrift verräth sich als neu."

Der Magister legte das Blatt nieder und versetzte unsicher: "Es scheint allerdings eine Rachahmung alter Schrift, wie bereits der Herr Prosessor erkannte."

"Ich fand diese Arbeit," fuhr der Gelehrte fort, "im

Thurm des Landschlosses, gepackt in jenes zerrissene Meßbuch, in jene Truhe gelegt, unter alte Möbeln versteckt. Sie aber, Herr Magister, haben dies Blatt versertigt, Sie haben es an Ort und Stelle geborgen. Das ist nicht Alles. Sie haben schon vorher, um mich auf salsche Fährte zu bringen, das Verz ichniß der Truhen in alte Rechnungen gesteckt, Sie haben die Zissern 1 und 2 für die Kisten erfunden. Auch die Schrift dieses Verzeichnisses ist von Ihnen gemacht, mich zu täuschen."

Der Magister stand mit gesenktem Haupt und suchte die Antwort. Er wußte nicht, auf welche Bekenntnisse Anderer sich die seste Behauptung gründete. Hatte der Kastellan ihn verrathen? hatte der Fürst selbst ihn preisgegeben? Ihn überstam die Angst, aber er entgegnete verstockt: "Ich habe es nicht gethan."

"Bergebens suchen Sie auf's Neue zu täuschen," fuhr der Gelehrte fort. "Wenn ich nicht bereits Grund hätte, Ihnen in's Gesicht zu sagen, daß Sie dies thaten, Ihr Benehmen vor diesem Blatt wäre vollgültiger Beweis. Kein Laut des Befremdens, kein Wort des Abscheues gegen solchen Versuch einer Fälschung. Welcher Gelehrte kann dergleichen ansehen und stumm bleiben, wenn ihm nicht das eigene Gewissen den Mund schließt? Was habe ich Ihnen gethan, Herr Magister, daß Sie mir diesen bittern Schmerz bereiten? Geben Sie mir eine Entschuldigung für Ihr Thun. Habe ich Sie je gekränkt? Habe ich je in Ihnen finstere Leidenschaft gegen mich aufgeregt? Jeder Grund, der mir das Widerwärtige begreislich macht, wird mir willsommen sein. Denn mit Entsehen sehe ich auf diese Verirrung einer Menschenseele."

"Der Herr Professor haben mir niemals Grund zur Klage gegeben," versetzte Knips gedrückt.

"Und dennoch," rief der Professor, "mit ruhigem Blut, gleichgültig, in frevelhaftem Spiel das Arge gethan, das war sehr schlecht, Herr Magister."

"Vielleicht sollte es nur ein Scherz sein," seufzte der

Magister, "vielleicht wurde so zu dem gesagt, der die Schrift gefertigt. Er hat nur gehandelt nach dem Befehl eines Andern, nicht in freier Wahl, und nicht mit eigenem Willen."

"Welche Macht der Erde durfte Ihnen befehlen, gegen einen Andern so überlegte Tücke zu üben?" frug der Professor traurig. "Sie selbst wußten doch sehr gut, welche Folge diese Täuschung für mich und Andere haben konnte."

Magister Knips schwieg.

"Mit mir sind wir fertig," rief der Gelehrte, "kein Wort über den Plan, welchem diese Fälschung dienen sollte, und keinen weiteren Vorwurf über das Unrecht, das Sie gegen einen Mann geübt, der Ihrer Ehrlichkeit vertraute."

Er warf das Pergament unter den Tisch, Knip3 ergriff schweigend seinen Hut, das Zimmer zu verlassen.

"Halt," rief der Professor, "nicht von der Stelle. Was Sie gegen mich persönlich versucht haben, darüber darf ich schweigen. Nicht vorzugsweise dieser Handschrift wegen habe ich Sie herbeschieden. Aber der Mann, den ich vor mir sehe, auf den ich mit einem Grauen blicke, das ich so noch nie gestühlt, ist noch etwas Anderes als ein gewissenloses Werkzeug im Dienste Fremder, er ist ein untreuer Philolog, ein Verräther an seiner Wissenschaft, Fälscher und Betrüger da, wo nur die Shrlickfeit ein Recht hat zu leben, ein Verdammter da, wo es keine Sühne und Gnade giebt."

Dem Magister fiel sein Hut zur Erbe.

"Sie haben den Pergamentstreif des Struvelius geschrieben, jener Händler hat gegen Sie ausgesagt, Ihre Schreibübungen sind confiscirt und in Ihrer Vaterstadt unter den Händen der Polizei."

Immer noch schwieg der Magister, er fuhr nach seinem Taschentuch und wischte sich den kalten Schweiß von der Stirn.

"Jetzt wenigstens sprechen Sie," rief Werner. "Geben Sie mir eine Erklärung des furchtbaren Räthsels, wie Jemand, ber zu uns gehört, sich muthwillig Alles zerstören kann, was seinem Leben Halt und Abel giebt. Wie vermag ein Maun von Ihren Kenntnissen in so roher Weise gegen seine Wissenschaft untren zu werden?"

"Ich war arm, und mein Leben voll Plage," versetzte Anips leise.

"Ja, Sie waren arm, seit Ihrer frühen Jugend haben. Sie vom Morgen bis zum Abend gearbeitet, schon als Kind haben Sie auf Vieles verzichtet, was Andere gedankenlos genießen. Sie haben dafür das stille Bewußtsein erworben, daß Sie sich heraufrangen zu innerer Freiheit und zu demüthiger Freundschaft mit dem großen Geist unseres Lebens. Ja, Siewuchsen zum Mann unter zahllosen Opfern und Entsagungen, welche Andere fürchten. Sie haben dafür gelernt und gelehrt, was der höchste Besitz des Menschen ist. Vor jeder Correctur, die Sie hülfreich für Andere lasen, vor jedem Wörterperzeichniß, das Sie zu einem Klassiker auszogen, haben Sie bei den Worten, die Sie verbesserten, bei den Zahlen, die Sie schrieben, das Bedürfniß gehabt, wahr zu sein. Grade Ihre Tagesarbeit war ein unablässiger emsiger Kampf gegen das Falsche und Unrichtige. Doch mehr als das und schlimmer als das, Sie sind kein gedankenloser Lohnarbeiter gewesen, Sie haben ganz, und voll zu uns gehört, Sie waren in der That ein Gelehrtex, bei dessen Wissen sich oft Anspruchsvollere Rath erholten, Sie bargen nicht nur eine Masse einzelner Kenntnisse in ihrem Geist, Sie verstanden auch sehr wohl, welche Gedanken aus solchem Wissen aufsteigen. Das Alles waren Sie, und doch ein Fälscher. Ganz treue Hingabe und Selbstwerleugnung und dicht daneben frevelhafte Willfür; ein zuverlässiger und emsiger Gehülfe und dazwischen ein Betrüger, dreist und höhnend wie ein Teufel."

"Ich war ein gequälter Mann," begann Knips, "wer anders gelebt hat, weiß nicht, wie schwer es ist, immer in seiner Wissenschaft zu dienen und fremden Füßen nachzutreten. Sie haben nie für Andere, die weniger wissen als Sie, gearbeitet.

Sie verstehen nicht, weiches Gefühl es giebt, wenn die Anderen hochfahrend benutzen ohne Anerkennung und ohne Dank, was man ihnen von seinem Wissen gegeben hat. Ich bin nicht unempfindlich gegen Freundlichkeit. Der Herr Professor war der erste, welcher bei dem ersten Autor, den Derselbe herausgab, in den letzten Zeilen der Einleitung meinen Ramen genannt hat, weil ich Denenselben bei der Arbeit gedient. Und doch habe ich weniger für Sie gethan als für jeden andern meiner alten Gönner. Das Exemplar, welches Sie mir damals geschenkt, habe ich unter meine Bücher auf den Ehrenplatz gestellt. So oft ich müde wurde von der Nachtarbeit, habe ich diese Zeilen gelesen. Dergleichen Freundlichkeit habe ich selten erfahren. Aber ich habe die Qual gefühlt mehr zu wissen als ich bedeute, und mir hat die Gelegenheit gesehlt mich herauszuarbeiten aus meiner Enge. Da ist's gekommen." Er stockte und brach ab.

"Es war Stolz," sagte der Professor schmerzlich, "es war Neid, der aus einem bedrängten Leben heraufquoll gegen Slücklichere, die vielleicht nicht mehr wußten, es war das Selüft nach Ueberlegenheit über Andere."

"Das war's," fuhr Knips klagend fort. "Zuerst kam der Einfall auch über Solche zu lachen, die mich benuten und verachten, ich dachte, wenn ich will, kann ich euch in meiner Hand haben, ihr Herren Gelehrten. Dann wurde es ein Borsat, und es hielt mich sest. Ich habe manche Nacht gessessen und darüber gearbeitet, ehe ich so weit kam, und manchemal habe ich's wieder weggeworfen, Herr Prosessor, und unter meinen Büchern versteckt. Aber es socke mich fortzusahren, es wurde mir ein Stolz, die Kunst zu gewinnen. Als ich sie endsich hatte, machte mir's Spaß sie zu gebrauchen. Es war mir weniger um den Gewinn, als um die Ueberlegenheit."

"Es ist leicht," versetzte der Professor, "Männer von unserer Art da zu täuschen, wo sie gewöhnt sind sicher zu verstrauen. Wo der Scharssinn versagt, den wir bei unserer Ars

beit gewinnen, da sind Biele von uns wie die Kinder, und wer kälter ist und sie hintergehen will, der mag leicht eine Weile mit ihnen spielen. Es war ein schwacher Ruhm, die Kunst eines Satans gegen Arglose zu üben."

"Ich wußte, daß es ein Teufel war, mit dem ich umging. Ich wußte es vom ersten Tage, Herr Professor, aber ich konnte mich nicht gegen ihn wehren. So war es," schloß Knips und setzte sich erschöpft auf die Truhe.

"So war es, Herr Magister," rief Werner sich aufrichtend, "aber so darf es ferner nicht bleiben. Sie waren einer von uns, Sie dürsen es nicht mehr sein. Sie haben ein Verbrechen begangen an dem höchsten Gut, welches dem Geschlecht der Menschen vergönnt ist, an der Ehrlichteit seiner Wissenschaft. Sie selbst wissen, daß ein Todseind unserer Seelen wird, wer diese Ehrlichkeit gefährdet. In unserm Reiche, wo der beschränkten Kraft des Einzelnen täglich der Irrthum droht, ist der Wille, wahr zu sein, eine Voraussetzung, die Keiner entbehren darf, ohne Andere in sein Verderben zu ziehen."

"Ich war nur der Handlanger," seuszte Knips, "und wenig hat man sich um mich gekümmert. Hätten mich Andere als einen Gelehrten geachtet, es wäre nicht geschehen."

"Sie selbst haben sich dafür gehalten," rief der Professor, "und Sie hatten ein Recht dazu, Sie fühlten den Stolz Ihrer Wissenschaft und Sie kannten wohl Ihren hohen Beruf. Sie wußten sehr gut, daß auch Sie, der demüthige Magister, Theil hatten an dem Priesteramt und an dem Fürstenamt in unserm Reich. Kein Purpur ist edler und keine Herrschaft ist souveräner als die unsere, wir führen die Seelen unseres Bolkes aus einem Jahrhundert in das andere, unser ist die Pflicht über seinem Lernen zu wachen und über seinen Gedanken. Wir sind seine Vorkämpfer gegen die Lüge und gegen die Gespenster aus vergangener Zeit, welche noch unter uns wandeln mit dem Schein des Lebens bekleidet. Was wir zum Leben weihen, das sebt, und was wir verdammen, das vergeht. Bon uns werden

jetzt die alten Tugenden der Apostel gefordert, gering zu achten, was vergänglich ist, und die Wahrheit zu verkünden. Sie waren in diesem Sinn geweiht wie Ieder von uns, Ihr Leben verpflichtet Ihrem Gott. Auf Ihnen lag, wie auf uns Allen, Verantwortung für die Seelen unserer Nation. Sie haben sich dieses Amtes unwerth gemacht und ich traure, ich traure, armer Mann, daß ich Sie davon scheiden muß."

Der Magister suhr in die Höhe und sah flehend zu dem Gelehrten auf.

Der Professor redete nachdrücklich: "Mein ist die Pflicht, dies auszusprechen gegen Sie und gegen Andere. Was Sie damals an meinem Amtsgenossen gethan, was Sie noch von ähnlichen Versuchen bereitet haben, daß darf kein Geheimniß bleiben. Die Ehrlichen müssen gewarnt werden vor der Kunst, welche zu üben ein Dämon Sie getrieben hat. Aber in der letzten Stunde, wo Sie vor mir stehen, fühle auch ich, daß ich zu wenig gethan, Ihnen Hülfe gegen die Versuchung zu geben. Ohne bösen Willen habe vielleicht auch ich zuweilen mißachtet, was werthvoll in Ihnen war für Andere, auch ich habe wohl vergessen, wie schwer die Arbeit des Tages auf Ihnen lag. Hat meine Härte Sie je gedrückt und verbittert, so büße ich heut dafür. Denn als ich kurzsichtiger, irrender Mensch beförderte, was Sie herausheben sollte aus äußerer Bedrängniß, da lud ich eine Mitschuld auf mich, daß Sie hier der Versuchung auf's Neue verfielen. Das ängstigt mich schwer, Herr Magister, und ich fühle wie Sie die Qualen dieser Stunde."

Magister Knips saß erschöpft und zusammengekauert auf der Truhe, der Gelehrte stand über ihm und seine Worte sanken wie Schläge auf des Magisters Haupt. "Ich darf nicht versschweigen, Herr Magister, daß Sie ein Fälscher sind, Sie dürsen nie wieder in unserm Kreise sich lebendig rühren, Ihre Laufbahn als Gelehrter ist durch Ihr Verbrechen geschlossen Sie sind unserer Wissenschaft verloren, verloren für Alle, welch

an Ihren Arbeiten einen Antheil nahmen. Sie sind geschwunden den für uns, auf der Stätte, wo Sie unter uns gestanden haben, ist nichts geblieben als ein schwarzer Schatten. Eine Menschenkraft, mühsam heraufgezogen, ein Geist von ungewöhnlichem Scharfsinn und Inhalt ist uns verloren und todt. Und wie über einen Esden traure ich über Sie."

Der Gelehrte weinte, Knips drückte sein Gesicht in die Hände. Werner eilte zum Schreibtisch. "Brauchen Sie Mittel Ihr zerstörtes Leben in anderer Umgebung zu erhalten, hier sind sie. Nehmen Sie, was Sie bedürsen." Er warf Seld auf den Tisch. "Bersuchen Sie Ihr Haupt zu bergen, wo Ihnen Niemand aus unserer Gemeinde begegnet. Möge Ihnen sedes Gut zu Theil werden, das auf der Erde noch für Sie übrig ist. Aber sliehen Sie, Herr Magister, meiden Sie die Stellen, wo man mit Trauer Ihrer denkt, und mit dem Widerwillen, den der ehrliche Arbeiter gegen den untreuen empfindet."

Anips erhob sich, sein Gesicht war noch bleicher als gewöhnlich, er blickte verstärt umher. "Ich brauche kein Geld," sagte er tonkos, "ich habe genug zu meiner Reise. Ich bitte den Herrn Prosessor für meine Mutter zu sorgen."

Der Gelehrte stand abgewandt und der kräftige Mann schluchzte. Magister Knips ging an die Thür, dort blieb er stehen. "Ich habe den Homer von 1488, sagen Sie meiner Mutter, daß Sie Ihnen das Buch giebt. Wenn Ihnen auch der Gedanke an mich traurig ist, behalten Sie doch das Buch. Es war mir ein Schap."

Der Magister schloß die Thür und ging langsam aus dem Hause. Der Wind fegte durch die Straßen, er stieß an den Röden des Magisters und beschleunigte seinen Schritt. "Er treibt," murmelte Knips wieder, "er treibt vorwärts." Auf dem freien Plaz blieb er im Winde stehen und sah nach den Wolken, welche in stligem Fluge under dem Monde dahinstuhren, ausstrultige Gebilde aus grauem Dunst schwebten und

glitten über seinem Haupte. Er bachte an die letzte Correctur welche er in seiner Vaterstadt gelesen, und sprach griechische Worte vor sich hin, es waren Verse aus den Eumeniden des Aefchhlus: "Packt an, packt an, packt an, ihr Götterhunde." Er ging hinauf zu dem Schlosse, und blieb vor den erleuchteten Fenstern stehen, die vier Rappen, welche den Fürsten vom Thurmschloß nach der Stadt zurückführten, flogen an ihm vorüber, er ballte die hagere Hand gegen den Wagen. lief er um bas Schloß herum auf die Parkseite. Dort drückte er steh unter den Fenstern des Fürsten an einen Baum, sah zum Schlosse hinauf, hob wieder die Faust gegen ven Schloßherrn und seufzte. Er blickte auf den dunklen Aft, der Aber ihm ragte, starrte auf den Himmel und die grauen flatternben Schatten, welche unter dem Mond dahinzogen, und verzweiselte Gebanken fuhren ihm durch den Sinn. "Wenn der Mond verschwindet, so soll es auch mir ein Zeichen sein."

Er sah lange auf den Mond. Dabei zog ihm leise unter wilden Gedanken ein lateinischer Satz durch sein gequältes Hirn: "Der Mond und die Erde verhalten sich wie kleine Bunkte zum Weltall, das sagt schon Ammianus Marcellinus. Ich habe die Handschriften dieses Römers verglichen, ich habe Sonjecturen gemacht zu jeder Seite seines verdorbenen Textes, ich habe Iahre lang über ihm gesessen. Wenn ich hier thue, um diesen unwissenden Fürsten zu ärgern, was dem Haman gethan wurde, so geht der Apparat zu meinem Römer verloren." Er tauchte unter dem Baume hervor, und lief in seine Wohnung. Dort raffte er seine Habe zusammen, steckte sein Handeremplar des Ammianus in die Rocktasche und eilte mit seinem Bündel dem Thor zu.

Man sagt, er sei in basselbe Land, das vor ihm sein Bruder gesucht, tief hinein gen West gezogen.

Er entwich und barg sein Haupt, ein untrener Diener und ein Opser der Wissenschaft. Sein Lebekang hatte er über geschriebenem Wort gesessen, jetzt riß ihn aus der Heimath das

lebendige Wort, welches von einer andern Seele in die seine drang. Bei Tag und Nacht hatten ihn die Buchstaben der Bücher umgeben und gelehrte Schrift, die aus dem Rohr auf das weiße Blatt geflossen war, aber ihm hatte zu rechter Zeit der Segen des Wortes gefehlt, welches aus dem Munde in das Ohr, vom Herzen zum Herzen klingt. Denn was wir als das Gemeinste gebrauchen, ist uns auch das Höchste. Geheimnisvoll ist uns noch heut, wie unsern Vorfahren, seine Das Geschlecht unserer Schriftzeit, geübt die Laute in ihrem Bilde zu schauen, gewöhnt, die Kräfte der Natur durch Maaß und Waage zu schätzen, benkt selten daran, wie mächtig klangvolles Wort der Menschenbrust in uns waltet. Es ist Herrin und Dienerin, es erhebt und zerstört, es macht frank und schafft Heilung. Glücklich ber Lebende, dem es voll und rein in das Ohr tönt, der den weichen Laut der Liebe, den herzhaften Ruf des Freundes unablässig empfängt. den Segen der Rede entbehrt, die aus warmem Herzen quillt, der wandelt schon als Lebender unter den Andern wie ein Geist, der vom Leibe gelöst ist, wie ein Buch, das man aufschlägt, benützt, von sich abthut nach Gefallen. Der Magister hat durch geschriebenes Wort gesündigt, ihn hat der Schmerzensruf einer Menschenstimme in die dämmrige Ferne gescheucht.

2.

## Vor der Entscheidung.

Die Rinder brülten und die Glöcken der Schafheerbe läuteten, in den schossenden Halmen der grünen Saat wogte der Wind. Durch Haus und Garten schritt wieder das älteste Kind des Gutes, umgeben von den Geschwistern. Wo ist der frohe Glanz deiner Augen geblieben und dein herzliches Kinderlachen, Frau Ilse? Ernst ist das Antlit und gemessen die Geberde, prüfend mißt dein Blick die Menschen und die Wege, auf denen du gehst, und ruhiger Befehl tönt aus deinem Munde. Die Heimath hat dir das Herz nicht leicht gemacht, und nicht wiedergegeben, was du in der Fremde verloren.

Aber eifrig übt sie ihr Recht, Liebe zu fordern und zu erweisen, vertraute Bilder sendet sie in deine Seele und alte Erinnerungen weckt sie bei jedem Schritt. Die Menschen, die dich in ihrem Herzen treu gepflegt, Thiere, die du gezogen, Bäume, die du gepflanzt, sie neigen sich grüßend vor dir und arbeiten geschäftig, mit heiteren Farben zu überdecken, was dir finster im Innern liegt.

Der erste Abend war schwer. Als Isse in das Haus trat, geleitet von den Nachbarn, eine Flüchtige, die zu verbergen sucht, was sie quält, da warfen bei dem Schreck des Basters, unter den neugierigen Fragen der Geschwister noch einmal Zorn und Angst schwarze Schatten über ihr Haupt. Aber an der Brust des Baters, unter dem Dach des sesten Hauses, drang mit dem Gefühl der Sicherheit wieder die alte Kraft des Bodens in die Glieder der Landfrau, und sie vermochte den Augen ihrer Liebe zu verbergen, was nicht allein ihr Geheimniß war.

Noch eine schwere Stunde kant. Ilse saß am späten Abend wie vor Jahren auf ihrem Stuhl, gegenüber dem Bater. Nach ihrem Bericht sah der starke Mann ängstlich vor sich hin, sprach ein hartes Wort über ihren Gatten, und Fluch gegen einen Andern. Als er ihr sagte, daß auch im Baterhaus noch Gefahr drohe, als er ihr Vorsicht befahl für Schritt und Tritt, und als er erzählte, wie in ihrer Kindheit ein dunkles Gerücht gegangen, daß schon einmal ein Mädchen vom Steine, ein Kind des früheren Besitzers, das Opfer vornehmer Herren geworden sei, da rang sie noch einmal die Hände zum Himmel. Aber der Bater hatte ihre Hände gesaßt und sie zu sich in die Höhe gezogen. "Unrecht thun wir, daß wir über uns sicherer Zukunft vergessen, wie gnadenvoll die Vorsehung dich

Grunde deiner Heimath. Wir bestellen, was der Tag fordert, und stellen alles Andere größerer Macht anheim. Um die Reden Fremder sorgen wir nicht, schnell wechselt das Wetter. Halte still und vertraue."

Die jüngeren Kinder plaudern sorglos, sie fragen nach dem schönen Leben in der Residenz, sie wollen genau wissen, was die Schwester geschaut, und vor Allem, wie der Herr des Landes gegen Isse war, cr, den sie sich denken wie den heiligen Chrift, als den unermüdlichen Spender von Freude und beglückender Gunft. Aber die älteren wehren dieser Rede, ohne selbst zu wissen warum, mit dem zarten Gefühl, das Kinder für die Lage Solcher haben, die sie lieben. Isse begleitet die Schwester Clara durch den Oberstock, sie richtet Zimmer ein für die Gäste, welche erwartet werden, und stellt einen Riesenstrauß ihrer Gartenblumen in die Stube, welche Herr Hummel bewohnen soll. Die Brüder ziehen sie durch den Obstgarten in das enge Thal, sie zeigen ihr den hohen Steg über das Wasser, welchen der Vater weiter oben zu der Grotte gelegt hat und der eine Freude für Isse sein soll, weil er den Zugang zu ihrem Lieblingsplatz bequem macht. Isse geht längs bem hochgeschwollenen Bach, das Wasser zieht gelb und trübe über die Felsblöcke, es hat den schmalen Wiesenstreif an den Usern überschwemmt und fließt in starker Strömung thalwärts auf die Stadt zu. Isse sucht den Platz, wo sie einst unter Laub und wilden Wegpflanzen verborgen lag, als sie in ven Augen ihres Felix das Bekenntniß seiner Liebe gelesen. die heimliche Stelle ist überfluthet, undurchsichtig rinnt der Strom darüber hin, die Blüthendolden sind geknickt und übergoffen, die Erlenbüsche bis an die obern Zweige bedeckt, Rohrhalme und mißfarbiger Schaum hängen um die Blätter; nur der weiße Stamm einer Birke ragt aus der Zerstörung hervor und um die tiefsten Acste wirbelt die Fluth. "Der Schwall verläuft," klagt Isse; "in wenig Tagen taucht der Boben wieder

an das Licht, und wo das Grün verdorben ist, treibt der milde Sonnenstrahl ein neues hervor. Wie aber soll es mit mir werden? Mir sehlt das Licht, solange er nicht bei mir ist, und wenn ich ihn wiedersehe, wie wird er gewandelt sein? Wie wird er, der ernste und eifrige, ertragen, was seindlich in mein Leben gedrungen ist und in das seine?"

Der Bater bewacht sorglich ihre Schritte, er sprieht öster im Hause ein als sonst, so oft er vom Felde zurücklehrt, erzählt er ihr von der Arbeit des Gutes, er denkt immer doran, daß seine Rete nicht an einen Gedanken rühre, der ihr Schmerzen macht, und die Tochter sühlt, wie zart und liebevoll die Ausmerksamkeit des Bielbeschäftigten um sie waltet. Ietzt winkt er ihr schon von weitem zu, neben ihm schreitet eine untersetzte Gestalt mit großem Kopf und wohlhäbigem Aussehen. "Herr Hummel!" ruft Ise freudig und eilt mit beslügeltem Fuß auf ihn zu. "Wann kommt er?" fragt sie ihm erwartungsvoll entgegen.

"Sobald er frei ist," versetzt Hummel.

"Wer hält ihn noch dort?" frug die Frau traurig vor sich hin.

Herr Hummel erzählt. Bei seinem Bericht glätten sich die Falten auf Asse's Stirn, und sie führt den lieben Gast in die alten Mauern. Herr Hummel steht erstaunt unter dem hohen Geschlecht, das auf dem Steine wächst, er sieht bewundernd auf die Mädchen und achtungsvoll auf die Köpse der Knuben. Heut vergist Alse nicht, was einer guten Hausfrau gegen den willsommenen Gast ziemt. Herr Hummel aber wird fröhlich unter dem Landvolk, er freut sich über den Blumenstrauß in seiner Stude, er zwingt den drallen Buben Franz sich auf seine Knice zu setzen, und läst ihn aus seinem Glase trinken dis zum Uebermaaß. Dann zeht er mit dem Landwirth und Alse durch die Wirthschaft, klug ist sein Urtheil, der Wirth und er, jeder erkennt in dem andern bedächtigen Verstand. Zuletzt frägt ihn Alse herzlich, wie ihm ihre Heimath gefalle.

"Alles großartig," sagt Hummel, "Wuchs, Kopf, Strauß, Viehstand und Häuslichkeit. Es steht zu dem Geschäft von H. Hummel wie ein Kürbis zu einer Gurke. Alles tüchtig und voll, nur für meinen Geschmack zu viel Stroh."

Der Landwirth ruft Isse beiseit: "Der Prinz will wieder abreisen, er hat den Wunsch geäußert, dich vorher zu sprechen. Willst du ihn sehen?"

"Heut nicht. Dieser Tag gehört euch und dem Gast. Aber morgen," sagt Isse.

Am Morgen des nächsten Tages trat Professor Raschke, zur Reise bereit, in das Zimmer des Freundes. "Der Masgister soll verschwunden sein?" frug er ängstlich.

"Er hat gethan, was er mußte," versetzte Werner finster, "wie er auch lebe, wir haben ihn gestern bestattet."

Raschke sah unruhig in das gefurchte Antlitz des Andern. "Gern sähe ich Sie auf dem Wege zu Frau Ilse, am liebsten mit ihr vereint auf dem Rückwege zu uns."

"Kein Zweifel, Freund, ich werde beide Wege suchen, sobald ich Recht dazu habe."

"Frau Isse zählt die Stunden," rief Raschke in größerer Sorge, "erst wenn sie den Geliebten bei sich fest hält, wird sie ruhig sein."

"Mein Weib hat die Ruhe lange entbehrt, während sie an meiner Seite war," sprach der Gelehrte. "Ich habe nicht verstanden, sie zu schützen, ich habe sie den Krallen wilder Thiere überlassen, bei Fremden hat sie den Trost gefunden, den ihr der eigene Mann verweigerte. Die Nichtachtung des Gatten hat sie da geschädigt, wo die Frau am schwersten verzeiht. Ich din zu einem schwachen Träumer geworden," rief er, "unwerth der Hingabe dieses reinen Lebens, und ich sühle, was ein Mann nie sühlen sollte, ich sühle Scham, mein gutes Weib wiederzusehen." Er wandte sein Angesicht ab.

"Zu hoch gespannt ist dies Empsinden," rief Raschke,

"zu hart der Vorwurf, den Sie jetzt zürnend gegen sich selbst erheben. Sie wurden durch listige Winkelzüge Weltkluger getäuscht. Sie selbst haben ausgesprochen, daß es ruhmlos leicht ist, uns da zu hintergehen, wo wir nicht viel klüger sind als die Kinder. Werner, noch einmal bitte ich, reisen Sie mit mir zugleich ab, wenn auch auf anderem Wege."

"Nein," versetzte kurz der Gelehrte. "Ich habe mein Lebelang die Beziehungen zu anderen Menschen reinlich behandelt. Halbheit in Neigung und Abneigung ist mir unerträglich. Fühle ich Neigung, so soll mein Händedruck und das Vertrauen, das ich gebe, den Andern keinen Augenblick in Zweisel lassen, wie mir um's Herz ist. Muß ich ein Verhältniß lösen, auch da habe ich die Rechnung stets ganz und voll geschlossen. Letzt kann ich nicht ausbrechen wie ein Flüchtling."

"Wer fordert das?" rief Raschke, "nur wie ein Mann, der die Augen abwendet von häßlichem Gewürm, das vor ihm auf dem Boden kriecht."

"Hat das Gewürm den Mann geschädigt, so ist ihm Pflicht zu verhüten, daß das Schädliche auch Andern gefährlich wird, und kann er Andere nicht behüten, er wird sich selbst genug thun, wenn er seinen Weg säubert."

"Wenn ihm aber ber Versuch neue Gefahr bringt?"

"Er wird doch thun, was er vermag, sich selbst zu genügen," rief Werner. "Das Recht, welches ich erhalten habe
gegen Einen, ich lasse mir's nicht rauben. Die Kränkung
meines Weibes mahnt, es mahnt das verlorene Leben eines Gelehrten, um welches wir beibe trauern. Sagen Sie mir
nichts mehr. Freund, mein Selbstgefühl hat in diesen Tagen
große Schädigung ersahren, und mit Recht. Ich fühle meine
Schwäche mit einer Bitterkeit, die gerechte Strase ist für den
Stolz, mit dem ich auf das Leben Anderer gesehen. Ich habe
an Struvelius geschrieben, ich habe ihn um Verzeihung gebeten,
daß ich die kleine Unsicherheit, die einst ihn störte, so hochmüthig empfand. Hier ist der Brief an den Collegen; ich bitte Sie, die Zeilen abzugeben, und ihm zu sagen, wenn wir uns wiedersehen, dann soll kein Wort über das Vergangene von unsern Lippen salken, nur er soll wissen, wie schwer ich dafür gebüßt habe, daß ich gegen ihn hart war. Aber wie sehr ich die Geduld und Nachsicht Anderer bedarf, ich würde das Letzte verlieren, was mir den Nath giebt die Augen aufzuschlagen, wenn ich von hier gehen wollte, bevor ich mit dem Schloßherrn dort oben abgerechnet habe. Ich bin kein Weltmann, der gelernt hat seinen Zorn hinter einem höslichen Gruß zu verbergen."

"Wer solche Abrechnung sucht," rief Raschke, "muß auch die Mittel haben, den Gegner dabei festzuhalten, sonst mag eine neue Demüthigung werden, was Genugthuung sein soll."

"Diese Genugthuung gesucht zu haben bis zum Aeußersten," versetzte Werner, "auch das ist Befriedigung."

"Werner," rief der College, "ich will nicht hoffen, daß Ihr erregter Zorn Sie hinabzieht in die gedankenlose Rachsucht der Schwachen, welche ein brutales Spiel mit dem eigenen Leben und dem des Andern Genugthung nennen."

"Er ist ein Fürst," sagte der Prosessor mit sinsterm Lächeln, "ich trage keine Sporen, und der letzte Versuch, den ich mit meiner Augelsorm anstellte, war Nüsse darin zu quetsichen. Wie mögen Sie mich so verkennen? Aber es giebt Forderungen, welche deutlich ausgesprochen sein wollen, damit sie zur That werden. Noch wohnt in dem Wort eine heilende Kraft, wenn nicht für den, der die Rede hört, doch für den, der sie spricht. Ihm sagen muß ich, was ich von ihm heische. Er mag zusehen, wie er das Wort hinunterwürgt in sein freudsloss Herz."

"Er wird weigern, Sie zu hören," rief Raschke.

"Ich werde suchen ihn zu sprechen."

"Er hat der Mittel viele, Sie zu hindern."

"Er gebraucht sie auf seine Gefahr, denn er nimmt sich dadurch den Vortheil, den er hätte, mich ohne Zeugen zu hören."

"Er wird das ganze Rüstzeug gegen Sie in Bewegung

setzen, das ihm seine hohe Stellung giebt, er wird seine Gewalt rücksichtslos gebrauchen, Sie zu bändigen."

"Ich bin kein schreiender Wahrsager, der den Cäsar auf offener Straße anfällt, um vor den Idus des März zu warsnen. Daß ich weiß, was ihn demüthigt vor sich selbst und seinen Zeitgenossen, das ist meine Waffe. Und ich versichere Sie, er wird mir Gelegenheit geben sie zu gebrauchen, wie ich will."

"Er verreist," rief Raschke ängstlicher.

"Wohin kann er reisen, wo ich ihm nicht nachkomme?"
"Ihn wird die Besorgniß, welche Sie in ihm erregen, zu fünsterer That treiben."

"Er wage sein Aergstes, ich will thun, was mir Frieden giebt."

"Werner," rief Raschke, die Hände erhebend, "ich darf Sie in dieser Lage nicht verlassen, und doch machen Sie dem Freunde fühlbar, wie ohnmächtig sein ehrlicher Kath gegen Ihren starren Willen ist."

Der Professor ging auf ihn zu und küßte ihn. "Leben Sie wohl, Raschke. So hoch als ein Mann in der Achtung eines Andern stehen kann, stehen Sie in meinem Herzen. Zürnen Sie nicht, wenn ich in diesem Fall mehr dem Impuls des eigenen Wesens folge, als der milden Weisheit des Ihren. Grüßen Sie von mir Frau Aurelie und die Kinder."

Raschke fuhr sich über die Augen, zog seinen Rock an und steckte den Brief an Struvelius in die Rocktasche. Dabei fühlte er einen andern Brief, er zog ihn heraus und sas die Aufschrift. "Ein Brief meiner Frau an Sie," sagte er, "ich weiß nicht, wie er mir in die Tasche kommt."

Werner öffnete, wieder flog ein kurzes Lächeln über sein-Gesicht. "Frau Aurelie bittet mich für Ihr Wohlbesinden zu sorgen. Der Auftrag kommt zu guter Stunde; ich begleite Sie zur Stelle Ihrer Abfahrt, wir wollen auch Mütze und Mantel nicht vergessen."

Der Professor führte den Freund zu der Reisegelegenheit,

die Männer sprachen in der letzten Stunde über die Vorlesungen, welche beide im nächsten Halbjahr zu halten wünschten. "Denken Sie des Briefes an Struvelius," war das letzte Wort Werners, als der Freund im Wagen sas.

"Ich denke daran, so oft ich Ihrer gedenke," rief Raschke, die Hand zum Wagen hinausstreckend.

Der Prosessor ging nach dem Schloß zur großen Abrechnung mit dem Mann, der ihn in seine Hauptstadt gerusen. Ihn empfing die Dienerschaft mit verlegenen Blicken. "Der Herr ist im Begriff zu verreisen und wird erst in einigen Tagen zurücksehren. Wohin er reist, weiß man nicht," sagte der Hausmeister bekümmert. Der Prosessor sorderte, ihn doch bei dem Fürsten zu melden, sein Anliegen sei dringend; der Diener brachte die Antwort, der Fürst sei vor der Rücksehr nicht zu sprechen, der Gelehrte niche seine Wünsche einem der Abjutanten mittheilen.

Werner eilte zu dem abgelegenen Hause des Obersthofsmeisters. Er wurde in die Bücherstube geführt, sah flüchtig auf den verschossenen Teppich des Bodens, auf die alte Tapete, welche durch Kupferstiche in dunklen Rahmen verdeckt war, auf große Bücherschränke mit Glasthüren, von innen verhängt, als wollte der Eigenthümer selbst was er las fremdem Auge entziehen. Der Obersthofmeister trat eilig herein.

"Ich suche vor der Abreise des Fürsten eine Unterredung mit ihm," begann der Professor, "ich bitte Excellenz um gütige Vermittlung für die Audienz."

"Berzeihen Sie die Frage, wozu?" frug der Obersthofmeister. "Wollen Sie mit einem Leidenden noch einmal über seine Krankheit sprechen?"

"Der Kranke versieht ein hohes Amt und hat Gewalt und Recht eines Gesunden; er ist seinen Mitlebenden verantwortlich für sein Thun. Ich halte für Pflicht, nicht von hier zu gehen, ohne ihm auszusprechen, daß er nicht mehr in der Lage ist, die Pflichten seiner Stellung zu üben, und ich halte für ein Gebot meiner Ehre, zu bewirken, daß er aus dieser Stellung scheidet."

Der Obersthofmeister sah den Gelehrten erstaunt an. "Und darum müssen Sie auf dieser Unterredung bestehen?"

"Die Erfahrungen, welche ich seit meiner Rückehr vom Lande hier gemacht, zwingen mich dazu; ich muß vor Andrem die Unteredung suchen durch jedes Mittel, welches mir erlaubt ist, was auch die Folge sei."

"Auch die Folge für Sie selbst?"

"Auch diese. Der Fürst kann mir nach Allem, was gesschehen, ein persönliches Zusammentreffen nicht versagen."

"Was er nicht sollte, wird er doch versuchen."

"Er thut es auf seine Gesahr," versetzte der Prosessor. Der Obersthosmeister stellte sich vor den Prosessor und begann nachdrücklich: "Der Fürst will noch heut nach Rossau abreisen. Der Plan ist Geheimniß, ich erfuhr zufällig die Besehle, welche für den Marschall ertheilt wurden." Der Gelehrte suhr zurück. "Ich danke Ew. Excellenz von Herzen für diese Mittheilung," sprach er mit erzwungener Fassung, "ich werde versuchen, vorher eine schnelle Warnung hinzusenden. Ich selbst reise ebenfalls dorthin, doch nicht eher, die Excellenz meinen Versuch unterstützt haben, den Fürsten vor seiner Abereise zu sprechen."

"Wenn Sie durch mich um eine Audienz nachsuchen," sagte der Obersthofmeister überlegend, "so will ich als Beamter des Hoses und aus persönlicher Hochachtung für Sie Ihren Wunsch dem Fürsten sogleich vortragen. Aber ich verberge Ihnen nicht, daß ich eine Kritik vergangener Ereignisse durch Sie, Herr Prosessor, nach jeder Richtung für bedenklich erachte."

"Ich aber bin von der Ueberzeugung durchdrungen, daß in diesem Fall nicht nur die Aritik geübt, auch eine Forderung gestellt werden muß," rief der Professor.

"Nur in das Ohr des Fürsten? Oder auch vor andern Menschen?" frug der Obersthosmeister. "Wenn mir Ohr und Sinn des Fürsten verschlossen bleibt, dann vor Jedermann. Ich erfülle damit eine ernste Pslicht gegen Alle, welche unter den finsteren Einfällen eines zerrütteten Geistes leiden könnten, eine Pslicht, der ich mich als ehrlicher Mann nicht entziehen darf. Ich werde sein Ankläger vor Fürsten und Bolk, wenn stille Vorstellung ihn nicht bestimmt. Denn es ist nicht zu dulden, daß die Zustände des alten Roms in unserer Nation gespenstig ausleben."

"Das ist entscheidend," versetzte der Obersthofmeister. Er ging zu seinem Bureau, hob ein Document hervor und bot es dem Gesehrten. "Lesen Sie. Werden Sie auf eine persönliche Unterredung mit dem Fürsten verzichten, wenn dies Papier von seiner Hand unterzeichnet ist?"

Der Professor las und neigte sein Haupt gegen den Obersthosmeister. "Sobald er aufhört zu sein, was er dis jetzt war, darf ich ihn als Krausen betrachten. In diesem Fall würde meine Unterredung mit ihm zwecklos. Unterdeß wiederhole ich meine Bitte, mir vor Abreise des Fürsten die erbetene. Audienz zu erwirken."

Der Obersthofmeister nahm das Document zurück. "Ich: werde versuchen Ihr Anwalt zu sein. Aber vergessen Sie nicht, daß der Fürst in den nächsten Stunden nach Rossau reist. Sehen wir uns wieder, Herr Werner," schloß feierlich der alte: Herr, "so sei es an einem Tage, wo unser beider Haupt frei ist von der Sorge um etwas, das man selbst zuweilens gering achtet, wie Sie in diesem Augenblick thun, das man sich aber nicht gern durch den Einfall eines Oritten rauben läßt."

Der Professor eilte zu dem Gasthof und rief seinen Diener. "Heut beweisen Sie mir Ihre Trene, Gabriel, nur ein reitender Bote kann zu rechter Zeit in Bielstein eintressen. Versuchen Sie das Mögliche, nehmen Sie Courierpferde, schaffen Sie einen Brief in die Hände meiner Frau, bevor die Hoswagen dort ankommen."

"Zu Befehl, Herr Professor," sagte Gabriel in kriegerischer

Haltung, "es ist auch für einen gedienten Husaren ein starker. Ritt; wenn der Pferdewechsel mich nicht aufhält, so traue ich mich wohl den Brief zu rechter Zeit zu besorgen." Der Prosessor schrieb in fliegender Eile und fertigte Gabriel ab; dann bestellte er sich selbst Postpferde und eilte in die Wohnung des Obersts-hosmeisters zurück.

Der Fürst lag in seinem Sessel, die Wangen bleich, die Augen erloschen, ein schwer erkrankter Mann; müde hing ihm das Haupt vom Nacken. "Ich hatte sonst doch andere Gedanken und vermochte, wenn ich auf die Tasten drückte, mehr als eine Melodie zu spielen; jett wandelt sich Alles in eine miskönende Weise: sie ist fort, sie ist in der Nähe des Knaben, sie lacht des thörichten Werbers. Nichts sehe ich vor mir als das Gleis der Landstraße, welche zu ihr führt. Sine fremde Gewalt hämmert in mir ewig dieselben Noten, ein schwarzer Schatten steht neben mir und weist mit dem Finger unablässig auf denselben Psad, ich vermag mich nicht zu wehren, ich höre die Worte, ich sehe den Weg, ich fühle die dunkte Hand über meinem Haupt."

Der Kammerdiener meldete den Obersthofmeister.

"Ich will ihn nicht sehen," herrschte der Fürst den Diener an. "Sagen Sie Sr. Excellenz, ich sei im Begriff auf's Land zu reisen."

"Excellenz bitten, es handle sich um eine dringende Unter-schrift."

"Der alte Thor," murmelte der Fürst. "Führen Sie ihn herein. — Ich bin leider pressirt, Excellenz," rief er dem Eintretenden zu.

"Ich wünsche die Zeit meines Durchlauchtigsten Herrn nicht lange in Anspruch zu nehmen," begann der Hosmann, "Professor Werner bittet, daß Ew. Hoheit geruhe, ihn vor seiner Abreise zu empfangen."

"Was soll die Zudringlichkeit?" rief der Fürst, "er war bereits hier, ich habe ihn abweisen lassen."

"Ich erlaube mir die ehrfurchtsvolle Bemerkung, daß nach Allem, was vorausgegangen, ihm die Ehre einer persönlichen Berabschiedung nicht wohl verweigert werden kann. Ew. Hoheit werden der Letzte sein, welcher so auffallende Berletzung schicklicher Rücksicht loben würde."

Der Fürst sah feindselig auf den Obersthofmeister. "Gleichviel, ich will ihn nicht sprechen."

"Außerdem aber ist nicht rathsam, demselben diese Unterredung zu verweigern," fuhr der alte Herr nachdrücklich fort.

"Darüber bin ich der beste Richter," versetzte nachlässig der Fürst.

Derselbe ist Mitwisser einiger Thatsachen geworden, deren Bekanntwerden man im Interesse fürstlicher Würde selbst mit schweren Opfern vermeiden muß, denn derselbe ist nicht verpflichtet das Seheimniß zu bewahren."

"Niemand wird auf den einzelnen Träumer achten."

"Desselben Aussage wird nicht nur Glauben finden, auch gegen Ew. Hoheit einen Sturm erregen."

"Geschwätz aus den Bücherstuben reicht nicht bis zu meisnem Haupt."

"Derselbe ist ein hochgeachteter Mann von Charakter und wird seine Beobachtungen benutzen, um vor der ganzen civilisirten Welt zu fordern, daß am hiesigen Hose die Möglichkeit ähnlicher Beobachtungen aufhöre."

"Er thue, was er wagt," rief der Fürst mit ausbrechendem Grimm, "man wird sich zu hüten wissen."

"Noch kann die Niederlage verhütet werden: es giebt das gegen aber nur ein letztes und radicales Wittel."

"Sprechen Sie, Excellenz, ich habe Ihr Urtheil stets geachtet."

"Was jenen Professor aufregte," fuhr der Hofmann bedächtig fort, "das wird, zu allgemeiner Kenntniß gebracht, allerdings Geräusch und gefährliche Nachrede hervorbringen; schwerlich mehr. Es war eine persönliche Wahrnehmung, die ihm am Fuß des Thurms aufgenöthigt wurde, es war eine Bersmuthung, die er unter dem Dach desselben Thurms hervorsgeholt hat. Nach seiner Behauptung sind zwei Bersuche gesmacht, welche nicht zu folgenschwerer That wurden. Auf solcher Grundlage ein öffentliches Urtheil civilisirter Welt provociren ist mißlich. Wie redlich der Berichterstatter sei, er mag sich selbst getäuscht haben. Ew. Hoheit bemerkten richtig, der Eiser eines einzelnen Gelehrten würde unliedsames Geschwätz veranslassen, schwerlich mehr."

"Vortrefflich, Excellenz," unterbrach der Fürst.

"Leider tritt ein bedenklicher Umstand hinzu. Für jene persönliche Wahrnehmung am Fuß des Thurms hat derselbe Gelehrte einen Zeugen. Und dieser Zeuge bin ich. Wenn er sich auf mein Zeugniß beruft, will sagen, auf meine persönsliche Wahrnehmung, so werde ich erklären müssen, er hat recht, benn ich bin nicht gewohnt, halbe Wahrheit für Wahrheit zu achten."

Der Fürst fuhr in die Höhe.

"Ich war es, der die Hand fest hielt," bemerkte der Hofsmann leise. "Und weil jener Gelehrte recht hat, und weil ich desselben Ansicht über das Besinden meines gnädigen Herrn bestätigen müßte, sage ich, es giebt nur ein letztes und radicales Mittel." Der Obersthofmeister hob das Document aus der Mappe. "Mein Mittel ist, daß Ew. Hoheit durch einen grossen Entschluß dem Unwetter zuvorkomme und hochgeneigt geruhe, dies zur Willenserklärung zu machen."

Der Fürst warf einen Blick in das Papier und schleuberte es von sich. "Sind Sie unsinnig, alter Mann?"

"An mir ist diese Qualität noch nicht bemerkt worden," versetzte der Obersthofmeister traurig. "Möge mein gnädigster Herr die Angelegenheit mit gewohntem Scharssinn erwägen. Es ist leider unmöglich geworden, daß Ew. Hoheit die Anstrengungen eines hohen Beruses in bisheriger Weise ertragen. Selbst wenn Ew. Hoheit dazu bereit wären, hat sich die Schwierigkeit erhoben, daß getreue Diener in der peinlichen Lage sind, diese Auffassung nicht zu theilen.

"Diese treuen Diener sind mein Obersthofmeister."

"Ich bin einer davon. Wenn Ew. Hoheit nicht geruhen wollten, jenem Entwurf Höchstihren Beifall zu geben, so würde mir die Rücksicht auf etwas, das mir theuerer sein muß als Ew. Hoheit Gnade, verbieten, ferner im Dienst zu bleiben."

"Ich wiederhole die Frage: Sind Sie kindisch geworden, Obersthofmeister?"

"Nur bewegt, ich meinte nicht, jemals wählen zu müssen zwischen meiner Ehre und meinem Dienst." Er holte ein ansberes Document aus der Mappe.

"Ihre Entlassung?" rief der Fürst lesend. "Sie hätten bazusetzen können: in Gnaden." Der Fürst ergriff die Feder. "Hier, Freiherr von Ottenberg, Sie sind Ihres Amtes quitt."

"Es ist kein freudiger Dank, den ich Ew. Hoheit dafür sage. Demnach aber spreche ich, Hans von Ottenberg, die ehrsturchtsvolle Bitte aus, daß Ew. Hoheit noch in dieser Stunde auch das andere Document zu unterzeichnen geruhe. Denn falls Hochdieselben zögern wollten, die slehende Bitte eines früheren Dieners zu erfüllen, so würde dieselbe Bitte von jetzt ab mehrfach Ew. Hoheit Ohr belästigen und von Seiten, denen Hochdieselben nicht so viel Nachsicht zu beweisen pflegen, als seither mir. Bis jetzt war's einer, der bat, ein Prosessor, jetzt stud's zwei, er und ich, in den nächsten Stunden wird die Zahl Ew. Hoheit lästig werden."

"Ein früherer Obersthofmeister als Aufwiegler!"

"Nur als Bittender. Ew. Hoheit haben recht, daß der böchste Entschluß, welchen ich zu influiren suche, durchaus frei-willig sein muß. Aber ich siehe nochmals an, zu erwägen, daß er nicht mehr zu vermeiden ist. Ew. Hoheit Hofstaat wird in der nächsten Stunde vor derselben Alternative stehen wie ich; denn die Rücksicht auf die Ehre dieser Herren und Damen wird mich zwingen, sämmtliche Gründe, welche mich bestimmten,

auch ihnen nicht zu verschweigen. Ohne Zweifel werden die Herren bes Hofes gleich mir Ew. Hoheit bittend nahen und gleich mir quittiren, falls ihr Flehen erfolglos bleibt; und ohne Zweifel werden Ew. Hoheit neue Diener finden. Die Rücksicht auf Ehre und Amt Ihrer Beamten wird mich verpflichten, Ew. Hoheit Ministern bieselbe Mittheilung zu machen. diese mögen durch weniger bedenkliche Staatsdiener ersetzt werden. Ferner würde ich mich aus Pietät und Ergebenheit gegen dies Hohe Haus, aus Sorge um Leben und Wohlfahrt des Erbprinzen und seiner erlauchten Schwester, so wie aus Anhänglichkeit gegen dies Land, in welchem ich ergraut bin, genöthigt sehen, verwandte Regierungen um eine energische Wieberholung dieser meiner Bitte anzugehen. Solange ich am Hofe diente, zwang mich Eid und Pflicht zur Verschwiegenheit und zur Rücksicht auf Ew. Hoheit persönliche Intereffen. Diefer Verpflichtung bin ich enthoben, und ich würde von jetzt im allgemeinen Interesse gegen Ew. Hoheit stehen. Ew. Hoheit mögen felbst ermessen, wohin bas führen muß. Jene Unterschrift kann hinausgeschoben, nicht mehr vermieden werden. Jede Zögerung verschlechtert die Situation; die Unterschrift würde nicht mehr als freiwilliger Akt eines hohen Entschluffes erscheinen, sondern als abgedrungene Nothwendigkeit. Endlich erwägen Ew. Hoheit, der Professor hatte am Thurmschloß eine aufregende Beobachtung gemacht, eine andere am Leben eines gewissen Magisters; mein Schicksal ift, Mehres zu wissen, was nicht Dienstgeheimniß war."

Der Fürst lag in seinem Sessel, das Haupt abgewandt, er schlug die Hände vor das Antlitz. Es wurde eine kunge unheimliche Stille.

"Sie waren mein persönlicher Feind vom ersten Tage meiner Regierung," fuhr der Fürst endlich auf.

"Ich war meines gnädigsten Herrn getreuer Diener; perssönliche Freundschaft wurde mir nie zu Theil, und ich habe sie nie geheuchelt."

"Sie haben von je gegen mich intriguirt."

"Ew. Hoheit ist wohl bewußt, daß ich als ein Mann von Ehre gedient," versetzte der Freiherr stolz. "Auch jetzt, wenn ich noch einmal bitte, dieses Document in der gebotenen Form zu unterzeichnen, berufe ich mich nicht auf die Rechte, welche mir Ew. Hoheit vieljähriges Vertrauen giebt; ich provoeire auch nicht, um dies wiederholte Drängen zu entschuldigen, auf die Theilnahme, die ich an dem Ansehn und Wohlergehen dieses Hohen Hauses zu nehmen berechtigt bin. Ich habe noch einen andern Grund, von Ew. Hoheit Haupt die letzte Demüthigung, das heißt ein öffentliches Besprechen Höchstihrer Gesundheit fernzuhalten. Ich bin ein lohaler und monarchisch gesinnter Mann. Wer noch Ehrfurcht vor dem hohen Amt eines Fürsten in sich bewahrt, grade dem ist dringend geboten, zu verhüten, daß dies Amt in den Augen der Nation erniedrigt Dies soll er verhüten, nicht dadurch, daß er Unzuträgliches verschleiert, sondern dadurch, daß er es austilgt. halb steht seit jener Scene am Thurm zwischen Ew. Hoheit und mir der Streit so, daß ich, um Ew. Hoheit erhabenes Amt zu schützen, Ew. Hoheit Person opfern muß. dazu entschlossen, und deßhalb bleibt Ew. Hoheit nur die Wahl, ob Höchstdieselben das Unvermeidliche thun wollen: freiwillig und vor den Augen der Welt in Ehren, oder auf übermächtiges Drängen Fremder in Unehren. Die Worte sind gesprochen, ich bitte um furzen Entscheid."

Der alte Herr stand dicht vor dem Fürsten, fest und kalt blickte er in die unsicheren Augen seines früheren Gebieters und wies mit dem Finger unverrückt auf das Pergament. Es war der Wächter, der seinen Kranken bemeistert.

"Nicht jetzt, nicht hier!" rief der Fürst außer sich. "In Gegenwart des Erbprinzen will ich berathen und mich entscheiden."

"Gegenwart und Unterschrift der Minister sind für das Document nöthig, nicht die Gegenwart des Prinzen. Da

Ew. Hoheit vorziehen vor den Augen des Erbprinzen zu unterzeichnen, so werde ich mir die Ehre geben, Ew. Hoheit nach Rossau zu folgen, und einen der Minister bitten, zu diesem Zweck mich zu begleiten."

Der Fürst sah nachdenkend vor sich hin. "Noch bin ich Fürst;" rief er aufspringend, ergriff die unterschriebene Entlassung des Freiherrn und zerriß sie: "Obersthofmeister von Ottenberg, Sie werden mich in meinem Wagen nach Rossau begleiten."

"Dann wird der Minister in meinem Wagen Ew. Hoheit folgen," sagte der alte Herr ruhig; "ich eile, ihn davon zu benachrichtigen."

3.

## Auf dem Weg sum Steine.

Zu der stillen Landstadt, welche einst fromme Ansiedler um die Klosterglocke betender Mönche erbaut, zu dem Steine, worauf einst die Heidenjungfrau ihrem Stamm weissagende Worte geraunt, sliegen jetzt auf verschiedenen Straßen Rosse und Räder mit lebenden Menschen, welche Entscheidung ihres Schicksals suchen, hier fröhlich aufsteigendes Hossen, dort abwärts geneigte Kraft, hier holder Traum einer enthusiastischen Iugend, dort wüster Traum eines düstern Geistes. Im Thal und über dem Stein schweben die Geister der Landschaft, sie rüsten sich, die flüchtigen Fremden nach dem Gastrecht der Heimath zu empfangen.

Das erste Morgengrau sandte seinen bleichen Schimmer in Laura's Arbeitsstube, sie stand an ihrem Memoirentisch und warf den letzten Blick nach dem vertrauten Buch, in welches sie mit flüchtiger Hand die Schlußworte geschrieben hatte. Sie schnürte das Buch und die Gedichte des Doctors zusammen und barg sie unter dem Deckel ihres Reisekoffers. Noch einen Tängen Blick warf sie auf das Heiligthum ihrer Mäbchenjahre, bann flog sie die Treppe hinab in die Arme der ängstlichen Mutter.

Es war eine wundervolle Entführung, ein stiller Sonntag= morgen, geheimnisvolle Dämmerung, am Himmel düstete Regenwolken, welche schauerlich von einem dunkelrothen Morgenschein abstachen. Laura lag lange in den Armen der weinenden Mutter, bis Köchin Susanne zum Aufbruch drängte, dann schlüpfte sie aus dem Haus auf die Straße, wo der Doctor sie erwartete, und eilte neben ihm zu dem Wagen. Denn der Wagen war jenseit der Ede an einen einsamen Platz bestellt, nicht vor das Haus, darauf hatte Laura bestanden. eine wundervolle Entführung, ein bescheidener und wackerer Reisegenosse, das Haus der geliebten Freundin als Reiseziel, zuletzt eine große Lebertasche mit kaltem Braten und anderem Vorrath, welchen Frau Hahn selbst in den Wagen trug, um ihren Sohn und Laura noch einmal zu kiffen und mit Thränen zu segnen.

Aber, um in der Sprache des abwesenden Herrn Hummel zu reden, wenn unser Herrgott im Kutschwagen fährt, sitt der Teufel auf der Pechbüchse. Hier setzte sich der Teufel auf den kalten Braten. Speihahn nämlich hatte in den letzten Tagen sein vereinsamtes Dasein schwer ertragen. Seit der Abreise des gelehrten Oberstocks war er immer migvergnügt gewesen, seit vollends der Hausherr verschwunden war, fehlte seinem Leben die Anerkennung, welche auch ein Bösewicht ungern entbehrt. Beut sah er mit kaltem Blinzen, wie Laura um die trauernde Mutter schwebte, er 'ah' mit einem Schielblick die heftigen Bewegungen der Köchin Susanne, welche den großen Reiseköffer zum Wagen trug, bann tröllte er auf die Straße, um bort seinem Haß gegen bas Nachbarhaus Ausbruck zu geben. Als aber Frau Hahn mit der Ledertasche zum' Wagen eilte, merkte er ein Unheil und war bei ber Hand. Er schlich der Nachbarin nach, und während diese auf den Wagentritt stieg, um ihren Fritz vor der rauhen Morgenluft zu warnen und Laura noch einmal zu küssen, benutzte Speihahn den Futtersack, welchen der Kutscher an die Borderräder gestellt hatte,
sprang hinauf und suhr unter die Lederschürze des Kutschers,
entschlossen, seine Zeit zu erwarten. Der Kutscher setzte sich,
fühlte mit seinem Fuß an das zweideutige Wesen, er nahm
an, daß der Hund zur Reisegesellschaft gehöre, hob unternehmend seine Peitsche und setzte den Entsührungswagen in Wewegung. Noch ein Blick und Zuruf an die Mutter, und die
waßhalsige Fahrt begann.

Laura's Seele bebte unter dem Druck der leidenschaftlichen Gefühle, welche die langersehute und gefürchtete Stunde hervorrief. Die Häuser der Stadt entschwanden, die Pappeln der Landstraße tanzten vorüber. Sie sah ängstlich auf ihren Fritz und faßte mit den Fingerspipen seine Hand. Fritz lachte und drückte die Hand kräftig.

An seinem Muth richtete sie sich ein wenig auf. Sie seh ihm zärtlich in das treue Gesicht. "Der Morgen ist kühl," begann Fritz, "erlauben Sie, daß ich Ihnen den Mantel schließe."

"Mir ist sehr wohl," versetzte Laura, und fuhr mit der zitternden Hand aus dem Mantel, um sich wieder mit ihren Fingerspitzen an dem Geliebten zu halten."

So saßen sie schweigend nebeneinander, die Sonne guckte verschämt aus ihrer rothen Gardine hervor und lachte Laura an, daß diese die Augen schloß. Ihr ganzes Linderleben flog in flüchtigen Bildern an ihr vorüber. Zulett die bedeutsamen Worte, welche sie bei den jüngsten Besuchen von ihren Freunsdinnen gehört. Die Pathe hatte zu ihr gesagt: komm bald wieder, Lind. Laura hatte bewegt gefühlt, daß das Wiederssehen in einer unabsehbaren Ferne lag. Ihre Gevatterin hatte herzlich gefragt: wann sehen wir uns wieder? In Laura kang rührend als Echo: wer weiß, wann. Rings um sie aber regte sich der junge Tag, ein Tanbenschwarm flog über das Feld, ein Hase rannte längs dem Wege wie zum Wettlauf,

ein prächtiges Büschel blauer Blumen stand am Grabenrand, rund umber glänzten die rothen Dächer aus dem Kranz der Obstbäume, Alles auf der Erde hoffnungsgrün, blühend und wogend im Morgenwind. Landleute kamen ihnen entgegen, welche nach der Stadt zogen, ein Bäuerlein saß auf seinem Wagen, der Rauch aus seiner Pfeise wirbelte lustig in der Lust, er nickte zu Laura Guten Morgen, und Laura hielt ihre freie Hand hinaus, als wollte sie der ganzen Mitwelt einen Gruß senden. Mit ihrem kleinen Wagen kam die Milchfrau, welche an der Straßenecke seilbot, auch diese grüßte: "Guten Morgen, Fräulein." Laura suhr zurück und sah Fritz erschrocken an: "Sie hat uns erkannt."

"Kein Zweifel," versetzte der Doctor lustig.

"Sie ist geschwätzig, Fritz, sie kann's nicht verschweigen, sie erzählt's allen Dienstmädchen unserer Straße, das wir zussammen diesen Weg gefahren sind. Mir wird angst, Fritz."

"Wir fahren spazieren," versetzte der Doctor triumphirend, "wir fahren zum Besuch bei irgend Jemandem, wir sollen auf dem Lande mit einander Pathen stehen, machen Sie sich um diese Kleinigkeit keine Sorge."

"Bei dem Pathenstehen fing's an, Fritz," versetzte Laura beruhigt. "Die Katzenpfoten haben Alles verschuldet."

"Ich weiß nicht," versetzte Fritz schlau, "ob das Unglück nicht schon weit früher anfing. Sie waren noch ein kleines Mädchen, da erhielt ich schon einen Kuß."

"Davon weiß ich nichts," sagte Laura.

"Es war um einen Korb bunter Bohnen, den ich Ihnen aus unserm Garten brachte. Ich forderte den Kuß. Sie ließen sich den Preis gefallen, aber Sie suhren sich gleich darauf mit der Hand über den Mund. Sie gesielen mir seit damals besser als alle Andern."

"Sprechen wir nicht von solchen Dingen, Fritz," sagte Laura ängstlich, "meine Erinnerungen aus der Urzeit sind nicht alle so harmlos." "Ich bin immer kurz gehalten worden," rief Fritz trotzig, "auch heut. Es ist eine Schande. Das kann nicht so fortzehen, es wird ein ernstes Aussprechen darüber vor Allem nöthig. Wenn man zusammen reist wie wir beide, will sich nicht schicken, daß man das steife Sie gegen einander gesbraucht."

Laura sah ihn vorwurfsvoll an. "Heut nicht," sagte sie leise.

"Das hilft nun nichts," rief Fritz unternehmend. "Ich lasse mich nicht länger als Fremden behandeln. Erst einmal habe ich das ehrliche Du gehört, und dann nicht wieder. Mir thut es weh."

Das war nun Laura leid. "Aber nur, wenn wir ganz allein sind," bat sie.

"Ich schlage Brüderschaft vor," fuhr Fritz ungerührt fort, "ein für allemal, man verspricht sich sonst nur und es giebt Berwirrung." Er bot ihr seine Hand, die sie ein wenig schütztelte, dabei machte sich's, daß seine Wange der ihren nahe kam, und ehe sie sich's versah, fühlte sie einen Kuß auf ihren Lippen.

Sie sah ihn zärtlich an, aber gleich darauf suhr sie zurück und drückte sich in ihre Wagenecke. Fris war heut weit ansbers als sonst, er sah unternehmend und trozig aus. Zu Hause war er immer bescheiden gewesen, Laura hatte bei sich schon mehr als einmal an die Brüderschaft gedacht; "wenn zwei Menschen so mit ganzer Seele einander gehören, sollen sie sich das auch sagen," hatte sie in ihr Buch geschrieben. Jezt machte er wenig Umstände. Er legte sich kühn aus dem Wagen. Wenn Reisende entgegenkamen, beugte er sich gar nicht zurück wie sie seit der Milchfrau, sondern sah hersaussordernd auf die Leute und grüßte zuerst. "Ich muß von den Indern anfangen," dachte sie, "damit ich ihn auf andere Gedanken bringe." Sie frug ihn nach dem Inhalt der Beda.

"Hent kann ich mich gar nicht darauf besinnen," rief

Fritz ausgelassen. "Mir ist so glücklich zu Muth, daß ich nicht an die alten Bücher denken mag. Sie haben vier Abtheilungen, in jeder sinde ich nur einen Gedanken: Laura, das geliebte Mädchen, wird mein. Ich möchte im Wagen tanzen vor Frende." Und er hüpste auf seinem Sitz in die Höhe, wie ein kleiner Junge.

Hirchterlich war Fritz verwandelt, sie kannte ihn nicht wieder, sie entzog ihm ihre Hand, wickelte sich in ihr Tuch und sah ihn mißtrauisch von der Seite an.

"Der Himmel hüllt sich in Wolken," sagte sie mit trüben Ahnungen.

"Dben drüber scheint die Sonne," versetzte Fritz behaglich, "sie kommt in wenig Augenblicken wieder hervor. Ich schlage vor, die große Ledertasche zu untersuchen, welche die Mutter mitgegeben hat, ich hoffe, es ist etwas Gutes darin."

Die Prosa der Familie Hahn verrieth sich. Laura sah mit geheimem Kummer, wie eifrig der Doctor in der Tasche kramte. Indeß auch sie hatte in der Aufregung wenig des Frühstücks gedacht, und als Fritz ihr den Inhalt bot, streckte sie doch die kleine Hand darnach aus, und beide aßen herzhaft.

Der Platz neben dem Kutscher verdunkelte sich, ein uns
förmlicher Kopf suhr um das Fenster, ein mißtönendes Knurren wurde im Wagen gehört. Laura wies erschrocken auf den Kopf. "Wehe uns, da ist wieder der Hund." Auch der Doctor sah zornig auf die seindliche Gestalt. "Wir jagen ihn hinunter," rief Laura, "er mag nach Hause laufen."

"Er findet sich schwerlich nach Hause," versetzte der Doctor bedenklich, "was wird dein Vater sagen, wenn er ihm verloren geht?"

"Er war der Feind meines Lebens," rief Laura empört, "und jetzt sollen wir ihn in die Welt mitnehmen? Das ist unerträglich, das ist eine schlimme Vorbedeutung, Fritz."

"Bielleicht begegnet uns ein Wagen, der ihn zurücknimmt,"

tröstete der Doctor. "Unterdeß kann er nicht verhungern." Er reichte ihm trot des Abscheues, den er ihm redlich gönnte, ein Frühstück hinaus, der Hund verschwand wieder unter der Wagendecke.

Laura aber blieb verstört. "Fritz, lieber Fritz," rief sie

plötzlich, "lassen Sie mich allein."

Der Doctor sah erstaunt zu ihr hinüber. "Das "Sie" wax ein orthographischer Fehler und muß gebüßt werden." Er näherte sich wieder ihrem Munde. Laura fuhr zurück. "Wenn Sie mich lieben, Fritz, so lassen Sie mich jetzt allein," rief sie händeringend.

"Wie kann ich das?" frug Fritz, "wir fahren ja mit-

einander in die Welt."

"Setze dich zum Kutscher auf den Bock," bat Laura flehentlich. Sie sah so ernst und gedrückt aus, daß Fritz gehorsam halten ließ, aus dem Wagen stieg und zum Kutscher hinaufkletterte. Laura holte tief Athem, sie wurde ruhiger. Ihr Wort hatte Einfluß auf ihn. Wie wild er auch war, er that doch Manches nach ihrem Gefallen. Sie saß allein, ihre Gedanken flogen wieder muthiger in das Land hinaus. Der, Doctor wandte sich häufig um, klopste an das Fenster und frug, wie es ihr gehe. Er war doch sehr zartsühlend und liebevoll um sie besorgt.

"Auf mir liegt die ganze Verantwortung für seine Gesundheit," dachte sie; "was dis jetzt seine liebe Mutter für ihn gethan, das wird meine Pflicht. Eine süße Pflicht, geliebter Fritz. Bor Nachtarbeiten werde ich ihn hüten, denn seine Gesundheit ist zart, und alle Tage führe ich ihn spazieren, auch bei rauhem Wetter, damit er sich daran gewöhnt." Sie sah zum Wagen hinaus, der Wind schüttelte die Baumblätter, sie klopste von innen an das Fenster. "Fritz, es ist windig, Sie haben keinen Shawl um."

"Ich soll ja keinen umhaben," rief der Doctor von außen, "diese Verweichlichung wird nicht mehr gestattet."

"Ich bitte, Fritz, seien Sie kein Kind, nehmen Sie ihn um, Sie werden sich sicher erkälten."

"Mit "Sie" nehme ich ihn nun gar nicht."

"Nimm ihn, Herzensfritz, ich beschwöre dich," flehte Laura. "Das klingt anders," sagte Fritz. Das Fenster wurde geöffnet, der Shawl wanderte hinaus.

"Er ist eisenfest," sagte Laura, sich wieder auf ihrem Sitzurecht rückend. "Wie gefällig er aussieht, er weiß sehr genau was er will, und er wird mir nicht nachgeben, wo seine Ueberzeugung ihm das nicht erlaubt. Das ist auch gut so, denn ich merke, ich bin immer noch ein kindisches Ding und der Bater hat recht, ich brauche einen Gatten, der ruhiger in die Welt sieht als ich."

bervor, Fritz breitete seine Decke aus und hüllte sich hinein. Ihr wurde angst um den Fritz, wieder klopfte sie an das Fenster. "Es regnet, Fritz." Das konnte der Doctor nicht leugnen. "Kommen Sie herein, Sie werden naß und erkälten sich."

Der Wagen hielt, Fritz kletterte wieder gehorsam in das Innere, Laura wischte die kleinen Tropfen auf dem Haar seiner Decke mit ihrem Taschentuch ab.

"Biermal "Sie" gesagt," begann Fritz strafend. "Wenn das so fortgeht, wirst du eine große Rechnung zahlen."

"Sei ernsthaft," bat Laura, "mir ist seierlich zu Muth: ich denke an unsere Zukunft. Ich will darauf sinnen Tag und Nacht, Geliebter, daß du die Mutter nicht entbehrst. Deine liebe Mutter hat dir dis jetzt den Kaffee hinausgetragen, das ist ungemüthlich, du kommst zu mir herüber und nimmst dein Frühstück mit mir ein. Diese halbe Stunde muß mir Indien abtreten. Um zehn Uhr schlage ich dir ein Ei und schicke es dir hinüber, am Mittag kommst du wieder zu mir hersüber, ich sorge für gute Küche, wir leben einsach, wie wir beide gewohnt sind, aber kräftig. Dann erzählst du mir schnell etwas aus deinen Büchern, damit ich weiß, was mein

Mann treibt, denn dies ist das Recht der Frau. Am Nachmittag treffen wir uns auf der Straße."

"Wie so?" frug Fritz, "herüber, hinüber und auf der Straße, wir wohnen ja doch zusammen."

Laura sah ihn mit großen Augen an, langsam überzog die Röthe ihr Gesicht bis an die Schläfe.

"Wir können als Mann und Frau doch nicht in verschiedenen Häusern wohnen?"

Laura hielt die Hand vor die Augen und schwieg. Da sie nicht antwortete, zog ihr Fritz leise die Hand vom Gesicht, große Thränen liesen von ihrer Wange herab. "Meine Mutter," weinte sie leise. So rührend war der Ausdruck ihres Wehes, daß Fritz mitfühlend sagte: "Gräme dich nicht drum, Laura, wir wohnen, wie du willst, und wir leben ganz, wie dir's recht ist." Aber auch die freundlichen Worte vermochten das arme Herz nicht zu trösten, um welches sich die mädchenhafte Angst vor der Zukunft legte. Der bunte Nebel war zerslossen, mit welchem ihre kindliche Phantasie sich das freie Leben in der Nähe des Geliebten verhällt hatte.

Sie saß schweigend und finster.

Der Kutscher hielt vor einer Dorsberberge, seine Pferde und sich selbst zu erquicken. Die junge Wirthin stand, ihr Kind auf dem Arm, in der Thür, sie trat an den Wagen und lud artig ein abzusteigen. Laura sah unsicher den Doctor an, er winkte, der Wagenschlag wurde geöffnet, Laura setzte sich vor der Thür auf eine Bank und that, um die Sicherheit einer Reisenden zu erweisen, Familienfragen an die junge Frau. Die Frau antwortete zutraulich: "Es ist das erste Kind, wir sind erst seit zwei Jahren verheirathet. Um Vergebung, Sie sind auch junge Speleute?" Laura erhob sich schnell, wieder glühte ihre Wange seuriger als die aufgehende Sonne, während sie ein leises Nein erwiederte.

"Na, dann sicher Brautleute," sagte die Frau, "das sieht man auf zehn Schritt."

"Woran wollen: Sie das exkennen?" frug: Laura, ohne. die Augen aufzuschlagen.

"Man hat so seine Zeichen," versetzte die Frau, "wie Sie nach dem Herrn ausschauten, das war deutlich genug."

"Getroffen!" rief: der Doctor glücklich, aber auch: ihm war die Wange etwas geröthet. Laura wandte sich ab und kämpster um Fassung. Das Geheimniß ihrer Reise lag: offen vor Je= bermanns Blick. In der Stadt wußten sie es, auf dem Darfa sprachen sie davon. Sie war Braut geworden durch fremde Zungen. Die Eltern hatten ihr nicht die Hand in die des Geliebten gelegt, keine ihrer Freundinnen hatte ihr Glück gewünscht, jetzt kam die Fremde auf der Landstraße und sagte ihr auf den Kopf zu, was sie war. "Hätte die Frau erst Alles gewußt, daß ich von Fritz Hahn heimlich entführt bin ohne Verlobung und ohne Brautstand, welches Gesicht würde sie gemacht: haben?" Laura rang unter dem Mantel die Hände, sie stieg in den Wagen, bevor der Kutscher die Krippe wegsetzte, und wieder rannon ihr die Thränen aus den Augen. Der Doctor, welcher von dieser Stimmung nichts ahnte, wollte einsteigen. "Bitte," rief Laura außer sich, setzen Sie sich zum Kutscher, mir ift sehr traunig zu Muthe."

"Weshald?" frug Fritz leise.

"Ich habe ein frevelhaftes Spiel getrieben,"-rief Lauxa, "Fritz, ich möchte wieder umkehren. Was wird die Frau von mir denken? Sie hat recht gut gesehen, daß wir nicht verslobt sind."

"Sind wir's denn nicht?" frug der Doctor verwundert, "ich betrachte mich entschieden als Bräutigam, und die Freunde, zu denen wir reisen, werden die Sache genau so ansehen."

"Ich beschwöre Sie, Fritz, kassen Sie mich nur jetzt alkein; was ich fühle, kann ich keiner Menschenseele gestehen; bin ich ruhiger, so werde ich klopfen."

Fritz kletterte wieder auf den Kutscherhock. Laura verslebte in der Einsamkeit ihres Wagens eine traurige Stunde.

Sie fühlte etwas Fremdes an ihrem Mantel, sah erschreckt ans den leeren Sitz und fuhr zurück, neben ihr saß der Dämon, der Feind ihres Lebens, der rothe Hund. Er stemmte seine Borderbeine breit auseinander und hob seinen Schnurrbart hoch in die Luft, als wollte er sagen: Jetzt entführe ich. Der Doctor ist auf den Bock gesetzt, und ich, der alte Händelmacher, der Menschenseind, ich, der an vielem Schmerz der Dichterseele neben mir schuld ist, der in ihrem Tagebuch durch Vers und Prosa verwünscht wurde, ich, die gemeine und unwürdige Wirklichkeit, welche vor ihren Füßen lag, ich sitze hier neben der Entführten, ein düsteres Bild ihres Schicksals, Gespenst ihrer Jugend und böses Omen für ihre künftigen Tage, ich lagere an der Stelle, wo ihre kindische Poesie lange einen Andern hinträumte und ich höhne ihre Thränen und ihre Noth. Er ledte seinen Bart und blickte unter seinen langen Haaren. verächtlich auf sie. Und Laura pochte an das Fenster, um selbst den Wagen zu verlassen und sich auch auf den Bock zu setzen.

Unterdes saßen die Mütter sorgenvoll in den seindlichen Häusern. Seit die Tochter abgereist war, zagte Frau Hummel vor dem Jorn ihres Gamen. Bon Laura wußte sie, daß ihr Mann gegen die Reise nach Bielstein nichts hatte und sich mur unwissend stellte, umt sein troziges Wesen gegen die Nach- darn zu behaupten. Aber was dahinter lag, ahnte er nicht; wenn zur Entscheidung kam, was nun mit Laura und dem Doctor werden sollte, war von ihm noch Alles zu fürchten. Frau Hummel hatte die Reise befördert, um den Haustwan- nen zur Einwilkigung zu zwingen, jetzt wurde sie mißtrauisch gegen ihre eigene Klugheit. In ihrer Noth warf sie die Maustille über ihr Morgenkleid und eilte aus dem Hause, um bei der Nachbarin Trost zu holen.

Das Herz der Frau Hahn war durch ähnliche Sorgen bewegt, auch sie war bereit, im Morgenkleid und Mantille bei

Frau Hummel vorzusprechen. Die Frauen trafen außerhalb der Häuser zusammen, ein Austausch mütterlicher Sorgen be-Sie benützten den neutralen Boden, der zwischen den feindlichen Gebieten lag, zu leisem Wechselverkehr und vergaßen darüber, daß sie auf der Straße standen. Die Glocken läuteten, die Kirchgänger kehrten nach Hause, immer noch standen fie bei einander und forgten um Vergangenes und Künftiges. Da näherte sich ihnen in gewähltem Gewande der Mime. Schon von weitem machte er eine dramatische Handbewegung, welche angelegentlichen Gruß ausdrückte. Heut sah Frau Hummel mit Sorge auf den geschätzten Gast, sie fürchtete seine Vermuthungen und noch mehr die scharfe Zunge. sicht des Künstlers glänzte vor Freude, und seine Bewegungen wurden gefühlvoll. "Welche Ueberraschung," rief er im Ton eines warmherzigen Onkels, "welche anmuthige Ueberraschung! Der alte Streit ist abgethan, Blumengewinde ziehen sich von einem Hause zum andern, was der Zwist der Bäter verschuldet, sühnt die Liebe der Kinder. Aus warmem Herzen bringe ich meinen Glückwunsch bar."

"Wie meinen Sie das?" frug Frau Hummel betroffen, "und was bedeuten Ihre Worte?"

"Entführung," rief der Mime und hob seine Hand zum Segen.

Die beiden Mütter sahen einander erschrocken an. "Ich muß Sie bitten, bei Ihren Ausdrücken mehr die wirklichen Verhältnisse zu berücksichtigen," versetzte Frau Hummel, sich an den letzten Trümmern ihres Stolzes aufrichtend.

"Entführung," rief der Mime wieder triumphirend. "Ganz dem Humor dieses Hauses angemessen, es ist ein Meisterstreich."

"Daß Sie uns nicht beleidigen wollen," rief Frau Hummel wieder, "nehme ich im Vertrauen auf alte Freundschaft an. Aber ich muß Sie im Ernst bitten, Ihre Ausdrücke besser zu wählen."

\

Der Mime erstaunte über den Widerstand seiner Gönnerin. "Ich wiederhole nur, was mir soeben die Stadtpost
gemeldet hat." Er zog ein zierliches Billet aus seinem Rock.
"Ich bitte die verehrten Damen sich selbst davon zu überzeugen." Er wies das Billet hin und las mit lauter Stimme
auf der Straße vor: "Die Verlobung des Doctor Friz Hahn
mit meiner Tochter Laura und die heut morgen in's Werk
gesetzte Entführung desselben aus seinem elterlichen Hause zeige
ich ergebenst an. Hummel. — Dies entspricht ganz dem Charakter unseres launigen Freundes."

Noch standen die Frauen fassungslos, da rauschte ein seidenes Kleid von den Granitplatten heran, eilig kam die Frau Pathe, ihr Gesangbuch in der Hand, und rief schon von weitem: "Was muß man erleben, ihr bösen Leutel Ist es recht, daß die Hausfreunde erst in der Kirche vom Prediger ersahren müssen, was hier vorgeht?"

"Was meinen Sie?" riefen beide Frauen völlig verwirrt. "Daß Ihre Kinder heut in der Kirche aufgeboten sind, zum ersten, zweiten und dritten Mal. Es gab ein allgemeines Erstaunen, und wie unfreundlich Sie auch gegen uns gehandelt haben, daß Sie ein Geheimniß daraus machten, es war bei allen Bekannten eine innige Freude. Jetzt ist die ganze Stadt voll davon."

Ohne ein Wort zu reden, flogen die beiden Mütter einsander in die Arme. Mitten auf dem Fahrweg der Parkstraße, welche früher Thalgasse hieß, grade zwischen den beiden Haussthüren, genau zwischen den beiden Sitterzäunen. Der Mime stand gerührt daneben und bewegte den Arm nach der Bruststasche, und die Frau Pathe saltete die Hände.

Auch denen vom Gut war es ein unruhiger Sonntag. Während der letzten Nacht war in den Bergen ein Wolkensbruch niedergestürzt, und eine wilde Fluth wälzte sich über dem Wasserpfade dahin, den sonst der Bach zwischen Wiesen durch-

lief. Die ältesten Leute erinnerten sich nicht solches Wogenbrangs, der Bach war ohnedies hoch angeschwollen seit dem Regen der letzten Wochen, jetzt brauste und donnerte er durch das enge Thal zwischen dem Stein und der Berglehne und übergoß die Felder, wo ihm nicht steiles Land und Fels trak-Jäh und zornig schoß das Wasser durch die Enge, es sprudelte über den Felsblöcken und jum die Köpfe der Weiden. Auf seiner Oberfläche trug es gemähtes Gras der Wiesen, alte Rohrstengel, abgerissene Baumäste, aber auch Trümmer von Menschenwohnungen, die weiter oben von der Fluth erreicht waren. Die Leute vom Gute standen an der Hecke des Obst= gartens, saben schweigend nach dem Strom hinab und nach den Trümmern zerstörten Lebens, die er auf seinem Rücken dahintrug. Ram etwas angeschwommen, was von Menschenhand gemacht mar, ein Reisigbündel, ein Brett, eine Sausthür, dann ging ein Summen durch die Zuschauer. Aber die Kinder liefen geschäftig am Wasserrand entlang und zogen mit Stangen an sich, was sie zu erreichen vermochten. erhoben lautes Geschrei, als von fern ein lebendes Thier heranschwamm, es war ein Zicklein, das auf dem Bretterdach seines Stalles stand. Als das Kleine die Menschen sah, schrie es Mäglich und hat um Rettung. Hans legte einen Brunnenhaken aus und faßte das Brett, das Zicklein sprang an das Land, wurde von den Kindern im großen Zuge nach dem Hofe geführt und bort gefüttert.

Ilse stand an dem neuen Steg zu der Grotte. Bor wenig Wochen war er gebaut, jetzt drohte auch ihm die Zersstörung. Schon neigten sich die Stützen zur Seite. Die Gewalt des Wassers arbeitete an den niedrigen Enden und Lockerte die Klammern. Um den vorspringenden Fuß des Felsens, welcher die Grotte wölldte, wirdelten die Wasserblasen, die Gewalt des Staues zog tiese Furchen in der Fluth.

"Dort läuft Jemand vom Berge," riefen die Gutsleute. Um die Grotte kam eilig ein Mädchen, ein großes Tuch wit fristhgemähetem Berggras auf dem Rikken, ängstlich hielt sie auf der Felsplatte an und zagte über den gebogenen Stegzu gehen.

"Es ist die Anna des armen Benz," rief Isse, "sie darf nicht drüben in der Wildniß bleiben, wirf deine Sost ab, frisch Anna, schnell herüber." Das Mädchen kam flüchtig über den Steg. "Sie soll die ketzte sein," befahl Isse, "keines von euch betritt das Holz, es hält den Andrang nicht mehr lange ans."

Der Landwirth kam herzu. "Die Flath verlänft noch diese Nacht, wenn nicht neuer Wegen fällt, aber des Schadens, den sie thut, werden die Leute lange gedenken. Unten um Rossau sieht's noch ärger ans, das Wasser übergießt die Felder, Hummel ist hinabgerilt, er sorgt um die Brücke und den Weg, den seine Tochter kommen soll. In unserm Dorf utiltt das Wasser in die Studen der letzten Hänser, die Leute schieden sich an, nach unserm Pose zu rämmen. Geht hinab zu helsen," befahl er den Gutslenten, und halblaut fuhr er zu seiner Tochter sort: "Der Prinz ist nach dem Dorf gegangen, dort den Schaden zu betrachten, er will dich sprechen, ist dir's recht ihn zetzt zu sehen?"

"Ich bin bereit," sagte Isse.

Sie ging mit dem Bater längs der Hecke dem Dorfe zu, dort stieg sie zu dem Friedhof hinauf. "Ich bleibe in der Nähe; wenn der Prinz zurücklommt, laß mich rusen."

Sie stand an dem Manerrand und sah hinüber nach dem Grabe ihrer lieben Mutter und vor sich auf die Stelle, wo der alte Pfavrer neben seiner Frau ruhte. Die Aeste der beiden Bäume, welche sie daneben gepflanzt, hingen ihr über das Haupt. Sie dachte, wie gern ihr alter Freund dar- über gespröchen, daß es in der großen Welt im Ganzen genau so sei, wie in seinem Dorse, Natur und Leidenschaften der Menschen überall zeich, und daß man in dem kleinen Thal dasselbe erleben könne, wie im Getümmel der Gewaltigen.

"Hier ist mein Vater der Herr," dachte isie, "und mir

die Herrenkinder, die Leute sind gewöhnt, uns zu gehorchen, und sich ebenso freundlich um uns zu kümmern, wie wir um jene dort im Lande. Ihre Kinder könnten auch erleben, wenn ein arggesinnter Wirth auf dem Stein wohnte, was Andere erfahren mußten. Aber sie dürfen ihr Rocht suchen und sie sinden Schutz zu jeder Stunde.

"Wie wird er, der stolze Mann, ertragen, daß sein Weib nicht Recht sindet und nicht den Schutz einer stärkeren Macht gegen die Kränkung, die man ihr angethan und ihm? — Wir sollen wohlthun unsern Beleidigern. Wenn der böse Herr aus dem Lande jetzt zu mir käme, krank und hülssloß, darf ich ihn aufnehmen in meinem Hause, und darf ich mich an sein Lager setzen, obgleich solcher Liebesbeweis mir aus's Neue verderblich wird? Ich habe einen weißen Mantel getragen; den Schmutzssech, den er darauf geworsen, sehe ich jede Stunde, und keine Thräne wäscht ihn weg. Er hat mir meinen reinen Mantel genommen, soll ich ihm, wenn er heischt, auch noch meinen Kock geben? Hohes, ehrwürdiges Gebot, das der todte Freund mich lehrte, ich stehe erschrocken vor dir. Denn es ist ein Streit der Pflichten, und der Gedanke an meinen Felix sagt mir Nein.

"Ich bin fertig auch mit dem Erbprinzen, wie schuldlos er ist. Ich weiß, er hat sich einst den Zuspruch der einfachen Frau mit warmem Herzen begehrt, und meine Eitelkeit hat mir oft gesagt, daß ich ihm werth bin als eine gute Freundin in seinem vornehmen, einsamen Leben. Furchtbar habe ich gebüßt für diesen eitlen Stolz. Auch er ist mir von jetzt ab ein Fremder. Was kann er noch von mir wollen? Ich ahne, daß er grade so denkt wie ich, er will nichts, als Abschied nehmen auf immer. Wohl, ich bin dazu gerüstet."

Den Fußpfad vom Dorfe kam der Erbprinz herauf, Isse blieb an der Kirchhofmauer stehen und neigte sich ruhig seinem Gruß. "Nach der Residenz habe ich den Wunsch gesandt, mit meinem Better eine größere Reise zu machen," begann der Prinz, "ich hoffe, meine Bitte wird gewährt. Dars um wollte ich auch Ihnen ein Lebewohl sagen."

"Ich habe Ew. Hoheit so beurtheilt, wie jetzt Ihre Rede Sie mir zeigt," antwortete Isse.

"Mir wurde in der Stadt wenig Gelegenheit Sie zu sprechen," suhr der Erbprinz schüchtern fort, "mir würde wehe thun, wenn Sie mich des Undanks oder kalter Gesinnung für fähig hielten."

"Ich kenne jetzt den Beweggrund, der Ew. Hoheit fern gehalten hat," versetzte Ilse vor sich hinsehend, "und ich bin dankbar für die gute Meinung."

"Heut will ich Ihnen zugleich für Ihren Gemahl sagen,"
fuhr der Prinz fort, "daß ich darüber arbeite für meine Zukunft nüglich zu machen, was ich in Ihrer Nähe gelernt. Ich
weiß, daß dies der einzige Dank ist, den ich Ihnen noch abstatten darf. Wenn Sie einst hören, daß man mit mir zufrieden ist, dann denken Sie, gnädige Frau, in der Stille
daran, daß ich vor Allem Ihrem Hause die Stärkung meines
Rechtsgefühls verdanke, ein unbefangenes Urtheil über pen
Werth der Menschen und ein höheres Maaß für die Pflichten
eines Mannes, der das Wohl Vieler besorgen soll. Ich mühe
mich, der Theilnahme, die Sie mir schenkten, nicht ganz unwerth zu sein. Ersahren Sie von Andern, daß mir dies gelang, dann denken Sie an mich ohne Abneigung."

Ise sah ihm in das ausgeregte Gesicht, es waren die sansten ehrlichen Züge, die sie so oft mit ängstlichem Antheil geschaut; sie sah, wie tief er fühlte, daß etwas Fremdes zwischen ihn und sie getreten war, und sie sah, wie bescheiden er sie zu schonen wußte. Dennoch ermaß sie nicht die ganze Gewalt des Schmerzes, welchen der junge Mann darum in sich trug, weil ihm der Vater die Poesie seiner Jugend gestört hatte. Sie ahnte nicht, daß die Strase, welche dem Vater Gesetz und Urtheil der Menschen nicht auslegen konnten, an der schuld-losen Seele des Sohnes vollzogen wurde. Was ihr der Vater

zu keide gethan, das verdarb seinem Kind das glücklichste Gefühl des jungen Lebens, die zarte Freundschaft zu der Frau, an der er mit schwärmerischer Neigung hinz. Aber die warmherzige Ilse erkannte den wackeren Sinn des Mannes, der ihr gegenüberstand, ihre vorsichtige Zurlichpaltung schwand, und mit der alten Ossenbeit sagte sie zu ihm: "Man soll nicht untren werden gegen Unschuldige, und in seinem Herzen nicht untren werden gegen Solche, deren Vertrauen man gehabt hat, wie ich das Ihre. Was ich Ew. Habeit zetzt wünsche, has ist ein Freund; ich habe wohl gesehen, daß er Ihrem Leben sehlt, und ich habe gemerkt, wie schwer man sich vor niedriger Schähung der Meuschen bewahrt, wenn man nur immer von Dienern umgeben ist."

An den freundlichen Worten Ihe's brach die mühsam behauptete Fassung des Prinzen. "Ein Freund sür mich?" frug er bitter. "Mich hat das Unglück früh in die Lehre genommen, mir ist's vergällt, Freundschaft zu suchen und nrich daran zu freuen. Ueber die Liebe, die ich gestühlt, ist ein Siste gegossen. Berzeihen Sie," unterbrach er sich, "ich din so gewöhnt Ihnen zu klagen und dei Ihnen Trost zu suchen, daß ich mich selbst jetzt nicht enthalte von mir zu sprechen, obgleich ich weiß, daß ich das Recht dazu verleven."

"Arme Hoheit!" rief Isse, "wie wollen Sie für das Wohl Anderer sorgen, wenn Ihr eigenes Leben leer ist an Licht? Wenn ich für Ew. Hoheit Zukunft ein Glück ersehne, so meine ich als Fran die Freundschaft im Hause, eine Geele, die Sie versteht, eine Gattin, welche auch eine Freundin Ihrer Gebanken ist."

Der Prinz wandte sich zur Seite, ihr das Weh zu verbergen, das er bei dieser Rede empfand. Isse sah ihn traurig an, sie war noch einmal die gute Beratherin von sonst geworden.

Um die Mauer des Kirchhofs schlich ein Bettelweib heran. "Darf ich heut bitten?" begann eine heisere Stimme in Isse's Rücken, "ist's nicht der Bater, so ist's doch der Sohn." Ilse wandte sich um, wieder sah sie in die hohlen Augen der Landschrerin und rief entsetzt: "Hinweg von hier!"

"Die Frau kann mich nicht mehr fortscheuchen," sagte die Fremde niederkauernd, "denn ich bin müde und meine Araft ist am Ende." Wan sah, daß sie Wahrheit sprach.

"Die Reiter haben mich gejagt von einem Grenzpfahl zum andern. Wenn die Uebrigen kein Mitleid haben, die Frau vom Steine sollte nicht so hartherzig sein, denn zwischen der Bettlerin und ihr ist alte Kamerabschaft. Auch ich habe einmal mit den Vornehmen verkehrt, ich habe sie verlassen und doch hingen meine Träume immer über den goldenen Häusern. Wer den Zaubersaft getrunken hat, wird die Ersinnerung nicht los. Sie hat mich wieder in dieses Land getrieben und wieder, ich habe meine Leute hergeführt, sie liegen eingefangen wegen der alten Gedanken, die mich verfolgten."

"Wer ist das Weib?" frug der Prinz.

Die Bettlerin hob die Hände in die Höhe. "Auf diesem Arme habe ich den Erbprinzen gehalten, da er ein Kind war und nichts von sich wußte, ich habe mit ihm gesessen auf dem Sammet, in der Stube seiner Mutter, jetzt liege ich am Kirchhof der Landstraße, und die Hand bleibt leer, die ich nach ihm ausstrecke."

"Es ist das Zigeunermädchen," sagte leise der Prinz und kehrte sich ab.

Die Bettlerin sah ihn höhnisch an und sprach zu Isse: "Sie spielen mit uns, sie verberben uns, aber sie hassen die Erinnerung an alte Zeit und an ihr Verschulden. Lassen Sie sich warnen, junge Frau, ich kenne die Geheimnisse dieses hohen Geschlechts, und ich kann Ihnen erzählen, was sie an Ihnen verssucht haben, und was sie einer Andern gethan, die vor Ihnen in dem Hause auf jener Höhe aufgeblüht war, und die sie auch hineingesetzt hatten in den verzoldeten Kerker, an dem die schwarzen Engel schweben."

Rse stand über die Bettlerin geneigt, der Prinz trat zu ihr. "Hören Sie nicht auf das Weib," rief er.

"Sprecht weiter," sagte Ilse tonlos, "ich höre."

"Sie war jung und hochgewachsen wie du, sie war einsgesangen wie du, und als die Mutter dieses Mannes mich aus ihrer Nähe entfernt hatte, weil ich dem Fürsten gesiel, da wurde ich zur Dienerin bestellt für die Fremde. An einem Worgen mußte ich mich frei bitten bei der eingesetzten Frau von meinem Dienst, weil sie allein sein sollte."

"Ich flehe, hören Sie nicht auf ihre Rede," bat der Prinz und trat abwehrend hinzu.

"Ich höre," sprach Ilse wieder über die Alte geneigt, "sprecht leise."

"Als ich am nächsten Morgen zurücktam, fand ich statt des blondhaarigen Weibes eine Verrückte im Hause und ich sloh mit Schrecken aus dem Schloß. Willst du wissen, durch welche Thür der Wahnsinn bei der Frau einschlich?" Sie suhr fort in leisem Gemurmel. Ilse neigte das Ohr an ihren Mund, aber sie sprang plötzlich zurück, stieß einen gellensden Schrei aus und schlug die Finger vor ihr Antlit. Der Prinz lehnte sich an die Mauer und rang die Hände.

Von dem Fahrwege klang ein lauter Ruf, ein Mann stieg eilend herauf, er hielt einen Brief und winkte schon von weitem. "Gabriel!" schrie Ilse und eilte ihm entgegen, sie entriß ihm den Brief, las und stüßte sich zusammenbrechend an die Steine des Friedhofs. Der Prinz sprang herzu, sie aber hielt den Brief wie zur Abwehr gegen ihn und rief: "Der Fürst kommt hierher."

Der Prinz sah erschrocken auf Gabriel. "Es ist keine Meile von hier," meldete der erschöpfte Diener, "da überholte ich die fürstlichen Wagen, erst kamen sie mir zuvor, dann wiesder ich. Die Pferde arbeiten noch auf der unsertigen Straße, die Brücke aber zwischen hier und Rossau ist kaum noch für Reiter und Fuhrwerk zu passiren, ich mußte das Pferd mit

dem Postillon zurücklassen, ich glaube nicht, daß sie noch herüber kommen, wenn nicht zu Fuß." Der Prinz eilte, ohne ein Wort zu sagen, auf dem Wege nach Rossau hinab. Ilse flog, den Brief in der Hand, den Stein hinauf zu dem Bater, der ihr mit dem Herrn von Weidegg entgegen kam. "Sehen Sie, Ihren Fürsten zu begrüßen," rief sie wild dem Kammerherrn zu, "mein Felix kommt," rief sie dem Bater zu und warf sich ihm an die Brust.

Vor der Nothbrücke, welche nach der Flur von Rossau führte, sammelten sich die Leute. Auch Gabriel eilte an das Wasser zurück, er hatte dort Herrn Hummel getroffen, welcher am Uferrand auf und ab ging und unruhig über den Strom "Die Welt ist erbärmlich klein," rief Herr Hummel seinem Bertrauten zu, "man trifft sich immer wieder. so gejagt ist wie Sie, sollte sich pflegen, Sie sind erschöpft und sehen mir sehr verändert aus. Setzen Sie sich auf diesen Klotz und behandeln Sie sich mit Hochachtung." Er brückte Gabriel nieder, knöpfte ihm den Rock zu und klopfte ihm mit der großen Hand auf die Backe. "Ihnen thut eine Stärkung Noth, aber das Beste, was wir hier haben, ist ein ersoffener Kaulbarsch, und ich möchte Sie nicht als einen scheußlichen Neuseeländer behandeln, der in der Meßbude um einen Groschen Entree robe Weißfische verzehrt. Nehmen Sie hier die lette Hülfe eines alten Pariser Reisenden." Er zwang ihm eine Tafel Chocolade auf.

Wenige Schritte bavon an der Brücke stand der Prinz, er sah mit verschränkten Armen in das Wasser, welches auf der Seite von Rossau den Userrand erreicht hatte und sich schnell über den Weidegrund und die niedrigen Felder der Stadt ausbreitete, es rauschte vom Damme und spülte die Erde zur Tiefe. Schnell wurde der Riß größer, weiter dehnte sich die Wassersläche. Auch auf der nächsten Strecke des neuen Weges, welche noch nicht gepflastert war, schimmerten Wasserslachen zwischen den Sandhäuschen und den Karren der Erds

Winth. Nach kamen einzelne Leute von Rossau herüber, sie Ineteten im Brei der Straße und hielten sich surchtsam and die glatten Stangen, welche das Brückenzeländer ersetzen. Denn das Masser stieß heftig an die Böcke, es sloß dicht unter den Bohlen entlang, und der Rus der Zuschauer auf der Bielskeiner Seite mahnte zur Sile. Bon der Höhe eilte der Kammerherr herzu und sah ängstlich in das Angesicht seines schweisgenden Herrn. Ihm solgte der Landwirth. "Dürste ich thun, wie ich wollke, ich bräcke diese wankenden Bretter mit meinen eigenen Händen ab," sagte er zornig zu Herrn Hummel.

"Die Wagen kommen," schrieen die Leute. Aus dem Thor von Rossau suhren in gestrecktem Trade vier Pserde den Wagen des Fürsten heran. Neben dem Fürsten saß der Obersthofmeister. Finster hindrittend hatte der Fürst die lange Fahrt gemacht, einzelne wilde Worte, ein Blick voll von heisem Haß, das war sein Reiseverkehr mit dem Begleiter gewesen.

Der Hohmaun hatte vergebens den Fürsten zu ruhigemt Gespräch veranlast, sogar die Rücksicht auf die beiden Diener, wolche im offenen Wagen hinter den Reisenden sasen, hatte die Stünmung des Fürsten nicht gebändigt. Erschöpft von der stüllen Anstrengung dieser Fahrt saß der alte Herr, ein Wächter weben dem Aranien, aber sein scharfer Blick bevbachtete sede Bewegung des Rachbars. Als sie aus der Stadt in's Freie suhren, begann der Fürst lauernd: "Sie kannten den Reiter, der so hastig ums überholte."

"Er war mir freud," sagte ber Obersthofmeister.

"Er trug die Botschaft unserer Ankunft in die Berge, man hat sich gerüftet uns zu empfangen."

"Dann hat er Ew. Hoheit einen Dienst geleistet, denn schwerlich hatte man im Jagdhaus eine Ahnung von Ew. Hoheit zewichtigen Entschlüssen."

"Roch sind wir nicht am Ende unseres Dramas, Obersthofmeister," sagte der Fürst lächelnd, "und die Kunst das Kommende vorauszuschen ist verkoren. Auch Excellenz verstehen. diese Kunst nicht."

"Ich habe mich immer begnügt vorsichtig zu veuten, was meine Gegenwart umgkebt, ich habe vadurch zuweilen verhütet, daß die Zukunft mich unangenehm überraschte. Wenn ich durch einen Zufall verhindert würde, in dem Drama, von welchem Ew. Poheit sprachen, meine Rolle bis zur letzten Scene durchzuskühren, so ist vafür gesorgt, daß Andere meine Partie übernehmen."

Der Fürst warf sich auf seinem Sitz zurück. Der Wagen fuhr in dem durchweichten Schutt. Die Pferde stampsten und bäumten, der Antscher sah unsicher zurück. "Vorwärts," rief der Fürst mit scharfer Stimme.

"Der Erbprinz erwartet Ew. Poheit zu Fuß an ber Brüde," sagte ber Obersthosmeister. Im Schritt ging es vorwärts, der Kutscher bändigte mit Wilhe die Pferde, welche vor der glitzernden Wassersläche und dem Geräusch der Fluth scheuten.

"Borwärts," befahl der Fürst von Neuem.

"Erlauben Ew. Hoheit dem Kutscher zu halten. Der Wagen kann ohne Gefahr nicht weiter."

"Fürchten Sie die Gefahr, alter Mann?" rief der Fürst, und der Haß verzog ihm das Gesicht. "Hier sitzen wir beide im Wasser. Gleiches Schickal, Herr Hosmeister, ein schlechter Diener, der seinen Herrn verläßt."

"Ich wünsche auch Ew. Hoheit zurückzuhalten," versetzte ber Obersthofmeister.

"Borwärts," rief der Fürst wieder.

"Der Kutscher hielt. "Es ist unmöglich, gnädigster Herr," sagte er, wir kommen nicht mehr über die Brücke."

Der Fürst sprang im Wagen auf und hob den Stock gegen den Kutscher. Erschreckt peikschte der Mann auf die Pferde, sie bäumten und sprangen zur Seite.

"Halt!" rief der Obersthosmeister. Die ängstlichen Lakaien sprangen bereitwillig herab und hielten die Pferde. Der Obersthofmeister öffnete den Schlag und kletterte aus dem Wagen. "Ich slehe Ew. Hoheit an auszusteigen."

Der Fürst sprang heraus, warf noch einen Blick auf ihn und eilte zu Fuß vorwärts. Er betrat die Brücke, um ihn rauschte die Fluth.

"Bleibe zurück, Bater," flehte der Erbprinz. Der Fürst lächelte und ging weiter auf den wankenden Brettern. Er hatte die Mitte der Brücke und die tiese Strömung überschritzten, noch wenige Schritte und sein Fuß betrat das User von Bielstein. Da hob sich neben der Brücke eine zusammenges drückte Sestalt vom Boden und schrie ihm wild entgegen: "Willsommen in diesem Lande, durchlauchtiger Herr, Gnade für die arme Bettlerin. Ich bringe Eurer Hoheit den Gruß der blonden Frauen vom Steine."

"Hinweg mit der Berrückten!" rief der Kammerherr.

Der Fürst sah stier auf die wilde Gestalt, er wankte und hielt sich an die Stange des Geländers, der Erbprinz flog ihm entgegen, der Fürst trat mit Widerwillen zurück, sein Fuß verlor den Halt, er glitt an der Seite des schlüpfrigen Brettes hinab in die Fluth. Ein lauter Schrei der Umstehenden, der Sohn sprang ihm nach, im nächsten Augenblick war ein halbes Dutend Menschen im Wasser, unter den ersten Gabriel, bedächtiger folgte Herr Hummel. Die riesige Gestalt bes Landwirths ragte aus der Strömung, er hielt den Fürsten, Gabriel und Hummel faßten den jungen Herrn. "Dem Fürsten ist nichts geschehen," rief der Landwirth dem Prinzen zu, und setzte den Betäubten am Uferrand nieder. Der Erbprinz warf sich neben bem Bater auf den Boden. Der Fürst saß auf dem Kies der Straße, die fremde Bettlerin hielt ihm das Haupt, er sah mit verglaften Augen vor sich hin, und erkannte nicht den knieenden Sohn, und nicht das gefurchte Antlit der Fremden, welche sich über ihn beugte. "Er lebt," wiederholte der Landwirth leise, "aber die Glieder versagen ihm den Dienst." Auf der andern Seite des Wassers stand der Obersthofmeister,

er rief dem Kammerherrn französische Worte zu, dann eilte er mit dem Wagen zurück, befahl zu wenden und nach Rossau zu fahren, um von da den nächsten sichern Uebergang zu erzeichen. Mit Mühe wurden die Wagen zurückgeschafft.

Unterdeß war am Ufer von Bielstein ein Brett der halbzerstörten Brücke abgerissen und der Fürst daraufgesetzt, so gehalten und getragen wurde er dem Gute zugeführt. Die Kinder des Landwirths liefen voraus und öffneten die Thür des alten Hauses. Im Hausflur stand Ilse, farblos wie ein Bild von Stein. Der Fürst war aus dem Wasser gerettet, hatten die Brüber ihr zugerufen, er nahte dem Dach des Hauses, dem er seit zwei Geschlechtern Fluch und Entsetzen war. Sie stand im Hausflur, nicht mehr die Ilse von einst, sondern ein wildes Sachsenweib, das dem Feind ihres Stammes den Götterfluch in das Gesicht schleubert, ihre Augen glühten und die Finger ihrer Hände schlossen sich krampfhaft zusammen. Die Männer trugen den erschöpften Mann an die Stufen der Treppe. Da trat Isse auf die Schwelle und rief: "Nicht hier herein." So gellend war ihr Schrei, daß die Träger anhielten. "Nicht in unser Haus," rief sie zum zweiten Mal, und hob die Hand drohend zur Abwehr.

Der Fürst hörte die Stimme, er lächelte und nickte gnädig mit dem Haupt.

"Es ist Christenpflicht, Isse," rief der Landwirth.

"Ich bin das Weib des Gelehrten," rief Isse finster gegen ihn. "Unser Dach bricht über ihm zusammen."

"Entfernen Sie Ihre Tochter," sagte der Erbprinz leise, "ich fordere Einlaß für den Fürsten dieses Landes."

Der Landwirth trat auf die Stufen und faßte Isse's Arm. Sie riß sich los. "Du jagst beine Tochter aus dem Hause, Bater," rief sie außer sich. "Bist du ein Diener dieses Herrn, ich bin es nicht. Hier ist nicht Raum zugleich für ihn und meinen Gatten, er kommt, uns zu verderben, seine Nähe bringt Fluch." Sie riß die Thür des Gartens auf und flog

under den Bäumen dahin, sie brach durch die Hecke und eilte hinab nach der Tiese. Dort sprang sie auf den Sieg, vont dem sie vor Aurzem die Leute des Dorses gescheucht hatte, wild branste under ihr die Fluth, das Holzwert dog sich und stöhnte. Ein Ris, ein Krach, mit starkem Schwunge hab sie sich auf der andern Seite zum Jelsen, hinter ihr wirdelten die Trümmer der Brücke thalab. Sie stand auf dem Jelsworfprung vor der Grotte und hob mit wildem Blück die Hände zum Hinnel. Hinter ihr kam der älteste Bruder vom Ganten gelausen und schrie laut auf, als er die Trümmer der Brücke dahintreiben sah.

"Ich bin geschieden von euch," rief Isse, "sage dem. Bater, er soll nicht sorgen um mich, die Luft ist rein, ich stehe: im Schutz des Herrn, dem ich dine, und mir ist leicht itz Herzen."

4.

## In der Böhle.

Das dunkle Wasser gurgelte und strömte zum Thake, der Wiederschein des Abendroths glänzte von den Erkersenstern des alten Hauses, unter dem Stein der Höhle stand allein das Weib des Gelehrten. Wo einst die Frauen der alten Sachsen auf das Rauschen der Walddäume gelauscht, wo das Weib des gejagten Känders die Steine geschlendert auf die Verfolger, stand wieder eine flüchtige Tochter des Felsens und sah hinab auf das wilde Treiben der Gewässer und hinauf zu dem Hause, wo der Feind ihres Gatten im Lehnstuhl des Vaters lag. Noch hob sich ihre Brust in tiesen Athemzügen, aber sie blickte freundlich auf den braunen Fels, der sich über ihr zum schützenden Obdach wöllbte. Unter ihr wälzte sich wilde Fluth und Zerstörung, um sie herum spielte sorglos das kleine Leben der

Nutur. Die Libelsen jagten einander über dem Wasser, die Bienen summten um die Kräuter der Berglehne, die Waldvözel sangen ihr Abendlied. Sie setzte sich auf die Steinbank und rang nach friedlichen Gedanken, sie legte die Hände zusammen und neigte das Haupt; das Wetter, welches durch ihr Inneres gefahren, schwand dahin in der Thräne, welche ihr aus dem Auge floß. "Ich will nicht an mich benken, nur an meine Lieben. Die Aleinen werden nach mir verlangen, wenn sie zu Bett geben, bent boren sie nicht die Stadtgeschichten, die ich ihnen zum Einschlafen erzählen muß. Sie waren alle naß von ihrer Fischerarbeit, und in der Verwirrung wird Niemand für trodne Strümpfchen forgen, ich habe über anderem vergoffen was ihnen nöthig war. Der Jüngste besteht eigensinnig darauf, ein Professor zu werden. Wein Anabe, du weißt nicht was bu wilkt. Was mußt du lernen und an dir ändern! denn die Arbeit, die das Leben an uns thut, ist unermeglich. Als ich hier neben bem Bater saß, glaubte ich einfältig, daß die Menschen um so edler sind, je höher ihr Amt ist, die vornehmsten unter Allen die besten, und daß alles Gewichtige auf Erden groß und mit feinem Geiste gemacht wird. Auch da die beiden Gelehrten kamen und ich an dieser Stelle mit Felix znerst über Bücher sprach, ba wähnte ich noch, was gebruckt zu lesen ift, das musse ungefähichte Wahrheit sein, und Jeder, der schreibt, eim grundgelehrter Mann. So kindisch denken noch Biele. Aber ich bin ein Troubepf geworden, ber sich heftig auflehnt gegen Andere, sogar gegen die Worte meines Mannes, der bei mir am höchsten steht." Sie sah mit trlibem Lächeln vor fich hin, aber gleich darauf neigte sie das Haupt und wieder rannen die Thräuen-in den Schook.

Ban Garten herüber erscholl der Juvuf des Bruders.
"Holla, Alse, bist du da? Noch sind die Fremden im Hause, sie biuden einen Tragsessel für den Kranken zusammen, er soll nach der Obersürsterei geschafft werden. Der Vater hat zu thun, Boten auszusenden. Auch die Brücke nach Rossau ist

mit dem Wasser davongegangen, wir können nicht nach der Stadt, und Niemand aus der Stadt zu uns. Wir ängstigen uns, wie du zu uns herüber sommen sollst."

"Sorge nicht um mich, Hans; sage den Mädchen, siesollen unsern lieben Sast nicht vergessen über den Fremden
und grüße mir die Kinder, ich will nicht, daß sie zum Gutenachtgruß an den Wasserrand kommen, denn das Ufer ist glatt."

Ilse setzte sich an den Eingang der Höhle und blickte in dem Raume umber, erst am Morgen hatte sie hier gesessen; als das hohe Wasser heranfloß, war sie über den Steg geeilt, die Geschwister zu warnen. Noch lag ihre Arbeit auf der Bank und ein Buch, das ihr einst, da sie noch Mädchen war, der Pfarrer geschenkt. Es war das Leben der heiligen Elisabeth, von einem eifrigen Geistlichen ihrer Kirche geschrieben. "Als ich zuerst von dir erfuhr," dachte sie, Frau Isse von der Wartburg, du vornehme Namensschwester, war mir bein Leben rührend, und Alles was du gethan, und was die Sage von: dir erzählt, schien mir ein Beispiel für mich selbst. Du warft ein Weib, fromm, verstandvoll und liebenswerth und einemwackern Herrn vermählt. Da machte ihn die Sehnsucht, in seinem Ritterstand besondere Ehre und Kriegsruhm zu erwerben, blind gegen die nächste Pflicht seines Lebens, er verließ dich und die Bauern seiner Heimath und zog in die Fremde und das Land Italien. Wohl zwei Jahre ritt er umher, er kehrte müde und nüchtern zurück. Aber er fand sein liebes Weib. nicht wie er sie verlassen. Du hattest dich in der Einsamkeit nach dem Manne gebangt, und in deiner Schwermuth gegrübelt über die großen Geheimnisse des Lebens. Dein eigenes Leben war voll Sehnsucht gewesen, darüber warst du zu einer froms men Büßerin geworden. Du trugst das härene Hemd und schwangst die Geißel über deinem Rücken, du beugtest Stirn und Gedanken vor einem unduldsamen Priester. Und du thatest, was nicht recht war und nicht schicklich, du legtest ben-Mussätzigen, um beinem Gott zu gefallen, in das Bett beincs

lieben Mannes. In deiner überspannten Frömmigkeit hast du dein warmes Herz und die schamhafte Weiblichkeit verloren. Du wurdest von den Geistlichen heilig gesprochen, aber du arme Frau hattest in deinem Ringen um das, was sie die Gnade Gottes nannten, menschliches Gesühl und milde Sitte hingeopfert. Es ist nicht gut, Ise, wenn Mann und Frau sich ohne zwingende Noth von einander scheiden.

"Wer gegen den Geliebten hart wird, der begeht dies Unrecht doch nur, weil er selbst ihm Leides gethan oder weil er sich von ihm gekränkt meint. Woher kam es doch, daß du erkrankte Fremdlinge auf dem Lager pflegtest, das dein Gatte verlassen? Ich fürchte, heilige Elisabeth, es war der Troß gekränkter Liebe, und es war die geheime Rache über die lange vergebliche Sehnsucht nach deinem Gatten. Dein Beispiel ist sür uns keine Lehre, es ist eine Warnung. Meine alte Freundin Penelope, das arme heidnische Fabelweib, war menschlicher und sie war eine bessere Frau als du. Sie weinte jede Nacht um den Geliebten, und als er endlich zu ihr zurücktam, da schlang sie ihre Arme um ihn, weil er die geheimen Zeichen des Lagers noch kannte."

Wieder klang es von der andern Seite des Wassers. "Hörst du mich, Isse?" rief der Landwirth am Userrand.

"Ich höre, Bater," antwortete Isse sich erhebend.

"Die Fremden ziehen zum Hose hinaus," sagte der Bater, "der Kranke ist so schwach, daß er Andern schwerlich zu schaden vermag; du aber dist in Wahrheit von uns geschieden. Es dunkelt und es ist keine Aussicht zur Nacht den Steg über das Wasser zu zimmern. Geh auf deiner Seite thalab über die Hügel nach Rossau, dort bleibe dis morgen bei unsren Bestannten. Es ist ein weiter Umweg, aber du kannst vor Nacht dort sein."

"Ich bleibe hier, mein Bater," rief Ise hinüber, "der Abend ist mild, es sind nur wenige Stunden dis zum nächsten Morgen."

Häx ist's hart, Alse, daß mein wildes Kind unter dem Felsen ruhen soll im Angesicht ihres Hauses."

"Sorge nicht um mich. Der Mond geht über mir und die Sterne; du weißt, ich fürchte mich nicht vor den Zwergen der Höhle und auf meinen Bergen auch nicht vor Gewalt der Menschen."

Die Dämmerung des Abends sank über das tiese Thal, aus dem Wasser hab sich der Nebel, er schwebte langsam von Baum zu Baum nach der Höhe, er wogte und ballte sich und zog zwischen Ilse und dem Baterhaus seine dämmrigen langen Schleier. Die Stämme der Bäume, das Schieserdach des Hauses verschwanden, die Höhle schwebte in Wollen und Luft, gelöst von der übrigen Erde, unter undeutlichen Schatten, sie hingen sich an das Thor des Felsens und sarkossen an Ilse's Füßen dahin, sie fuhren zusammen und zerstossen.

Ilse saß am Stein des Einganges, die Hände über das Anie gefaltet, in ihrem hellen Gewande selbst einem Jabekweibe aus alter Zeit, einer Herrin der schwebenden Schatten vergleichbar. Sie blickte auf ihrer Userseite entlang nach dem Bergweg, der von Rossau herführte.

Da schallte dumpf durch den Nebel der sorne Schritt des Wanderers, dem eine hülfreiche Göttin seinen Pfad in dunklon Wolken verdarg. Ilse faßte an den seuchten Stein. Neben ihr am Boden bewegte sich's, undeutlich huschte etwas vorüber, vielleicht eine Nachtschwalbe oder Eule. "Er ist es," sagte Ilse leise, sie stand langsam auf, aber die kräftige Frau bedte und hielt sich an die Felsen.

Aus dem weißen Dunst trat die Gestalt eines Mannes, auch er hemmte erstaunt seinen Schritt, als er das Weib atc der Felswand stehen sah. "Isse," rief eine helle Stimme.

"Ich erwarte dich hier," sagte sie leise. "Halte dort still, Felix. Du sindest dein Weib nicht, wie du sie verlassen. Ein Andrer hat sich begehrt, was dir gehört, ein gistiger Hauch hat mich getrossen, man hat gewagt, mir Worte zu sagen, welche ein ehrliches Weib nicht höven barf, und man hat mich betrachtet, wie eine gekauste Schavin."

"Du hast dich dem Feinde entzogen."

"Ich habe es gethan, darum stehe ich hier. Aber ich bin in den Augen der Leute nicht mehr, wie ich einst war. Du hattest ein säuberliches Weib; die jetzt vor dir steht, ist im Gerücht wegen Bater und Sohn."

"Geräusch der Zungen verklingt wie der Wasserschwall vor deinen Füßen. Wenig gilt, was die Anderen nieinen, wenn wir gethan haben, was uns selbst befriedigt."

"Mir thut wohl, daß dir die einzelnen Wenschen so wenig. sind gegen deine Sedanken. Aber ich din nicht so stolz und frei. Ich berge mein Leid, aber ich fühle es immer. Ich din erniedrigt vor mir, und ich fürchte, Felix, auch vor dir. Denn ich habe mir mein Unglück selbst bereitet, ich din zu henzlich gewesen gegen Fremde, und ich habe ihnen ein Recht gegeden über mich."

"Du bift erzogen im Glauben an die Autorität. Wer löst sich von frommer Gläubigkeit ohne Schmerzen?"

"Ich bin exwacht, Felix. Antworte mir noch einmal," fuhr sie mit stockendem Athem fort, "wie kommst du zu mir zurück?"

"Ms ein müder, irrender Mann, der das Herz und die Pergebung seines Weibes sucht."

"Was hat dir dein Weib zu vergeben, Felix?" frug sie wieder.

"Doß mir die Augen geblendet wurden bei meinem Suchen, und daß ich der nächsten Pflicht vergessen, um ein Traumbild zu jagen."

"Ist das Alles, Felix? Haft du mir dein Herz zurückgebracht, wie es sonst gegen wich war?"

"Liebe Ilja," rief der Gatte sie umschlingend.

"Ich höre den Ton deiner Liebe," rief sie leidenschaftlich und warf ihre Arme um seinen Habs. Sie zog ihn in die Grotte, strich ihm mit den Händen die Wassertropfen aus dem feuchten Haar und füßte ihn auf den Mund. "Ich halte dich, geliebtes Leben, ich klammere mich fest an dich und keine Gewalt soll mich mehr von dir scheiden. Hier sitze, vielduldender Wanderer, ich halte deine Schultern und dein Haupt, laß mich aus deinem Munde hören allen Kummer, den du erlebt."

Der Gelehrte hielt sein Weib im Arm. Er fühlte ihr Beben, als er von seinen Abenteuern berichtete. "Wich hetzte heißer Zorn und Angst hinter dem Fürsten her auf dem Wege nach Rossau," schloß er seinen Bericht, "unerträglich schien mir der Aufenthalt beim Wechsel der Pferde. Unten in der Stadt traf ich ein Wagengetümmel, ärger wie am Marktag, vor der Herberge Gewirr der Räder, Geschrei der Menschen, Landleute und Lakaien des Hofes, welche nicht über das Wasser kamen. In der Stadt erfuhr ich von Fremden, daß der Feind unseres Glückes durch die Hand des Schickfals getroffen ward, die in dem Wasser nach seinem Leben schlug. Man rief mir entgegen, daß die Brücke zu dir gebrochen sei, ich sprang aus dem Wagen, um den Fußpfad über die Berge zu suchen, und den Weg hinter dem Garten. Da fuhr mir der Hund unseres Hauswirths um die Beine, ein Autscher unserer Stadt trat grüßend zu mir und erzählte, daß er Fritz und Laura nach ber Stadt gebracht, sie aber waren hinausgegangen, weit unten stromab einen Uebergang zu finden. Du magft benken, daß ich zu warten nicht vermochte."

"Ich wußte, daß du diesen Weg suchen wärdest," rief Ise. "Heut bist du zu mir gekommen, zu mir allein, nur mir gehörst du an, heut bist du mir auf's Neue geschenkt, und zum zweiten Mal gelobst du dich mir. Die Menschenwohnungen um uns sind verschwunden, wir beide stehen einsam in dem wilden Geklüft der Zwerge, du, mein Felix, dem die ganze Welt gehört, der alle Geheimnisse des Lebens kennt, Vergangenes weiß und Künstiges ahnt, du hast jetzt nichts als die Decke dieser Felsklust und das Grastuch der armen Anna, worein

ich dir die müden Glieder hülle. Noch ist der Stein warm, und ich streue dir das Gras unseres Berges zum Lager. Nichts hast du, mein Held in der Wildniß, als Fels und Kraut, und die Isse an deiner Seite."

Jetzt ist stille Nacht, leiser rauscht die Strömung, um die Brombeerranken über der Höhle hängt sich der weiße Nebeldunst zu dichtem Vorhange. Dämmrige Schemen gleiten das Thal entlang, sie schweben in langem, weißem Gewande am Felsthor vorüber, hinab in das Freie, wo sie ein frischer Luftzug zerweht. Hoch oben spannt der Mond sein weißes schimmerndes Zelt, aus Lichtstrahlen und Wasserdunst gewebt, über das Thal, und lustig lacht der alte Gaukler herab auf die Felsgrotte. Wie das täuschende Mondlicht die Sterblichen neckt durch wesenlosen Schein, so necken sie sich selbst durch die Bilder ihrer Phantasie, in Liebe und Haß, in Laune und Zorn; ihr Leben verrinnt, indem sie ihrer Pflicht gedenken und dabei irren, die Wahrheit suchen und dabei träumen. Der Geift fliegt hoch und das Herz schlägt warm, aber der Kobold Phantasie wirthschaftet unablässig zwischen dem Ernst des Lebens, der Klügste täuscht sich selbst, und den Besten betrügt sein Gifer.

Schlummre in Frieden, Frau Isse. Du sitzest auf der Steinbank und hältst das Haupt deines Gatten im Schooß, selbst in der Seligkeit dieser Stunde fühlst du noch das Leid, das dir und ihm geschehen, und ein leiser Seuszer schwirrt wie ein Nachtsalter an dem Gestein der Höhle. Schlummre in Frieden. Denn du hast in diesen Wochen erlebt, was dir Gewinn wird für alle Tage deiner Zukunst. Du hast gelernt, aus der Tiese deines eigenen Lebens Urtheil zu holen und entscheidenden Entschluß. Sieh, Isse, der leichtgebauten Erzählung von dem, was du erlittest, wollte nicht geziemen, die hohen Fragen über das Ewige, die du erhobst, den Zweisel und deine Gewissenskämpse einzeln aufzuzählen. Das wäre zu schwere Ladung für den flüchtigen Nachen. Aber wie der

rubernde Schiffer, welcher das Auge nach unten richtet, doch die Himmelswolken im Wiederscheine der Fluth erkennt, so wird deine innere Befreiung aus dem Wiederschein deiner Gedanken sichtbar, aus Antlitz und Geberde und aus deinem Thun.

Schlummert ruhig, ihr Kinder des Lichtes, manche Hoff= nung ward euch getäuscht und mancher holde Glaube ist durch rauhe Wirklichkeit zerstört. Gestalten vergangener Zeit, Gestalten die ihr mit Ehrfurcht in eurem Herzen getragen, haben lebendig auch in euer Leben gegriffen. Denn was der Mensch benkt und was der Mensch träumt, das gewinnt eine Gewalt über ihn; was einmal in die Seele gefallen, das wirkt lebendig darin fort, erhebend und treibend, herabziehend und zerstörend. Auch um euch erhob sich ein Spiel phantastischer Träume. That es euch weh in einzelnen Stunden, die Kraft eures Lebens hat es doch nicht geschädigt, denn die Wurzeln eures Glückes liegen so tief, als dem Menschen, der vergänglichen Blüthe der Erde, im Boden zu haften vergönnt ist. Schlummert friedlich unter dem Dach des wilden Felsens, Wärme haucht der Stein um euer Lager, und die uralte Wölbung der Decke spannt sich schützend über die müden Augen. Um euch ruht und träumt ber Wald; am Eingange der Höhle sitzen die alten Bewohner des Felsens, weiß nicht, sind es die Erd= männchen, an welche Ilse nicht glaubt, oder sind es alte Freunde des Gelehrten, die kleinen gaisfüßigen Pane, welche ihr Waldlied auf der Rohrpfeife blasen. Sie halten ihre Finger an den Mund und hauchen zuweilen leise in ihr Rohr, daß es zu dem Rauschen des Wassers tont, wie der sanste Laut eines schlafenden Bogels.

5.

## Tobias Bachbuber.

Ise berührte leise das Haupt des Gatten, welches in ihrem Schooße lag. Felix schlug die Augen auf, schlang den Arm um sein Weib und sah einen Augenblick befremdet auf die wilde Umgebung. Wie ein weißer Borhang schwebte der Nebel vor dem Bogen der Höhle, der erste Schimmer des Morgens färbte in dem dunklen Gewölbe einzelne vorspringende Zacken mit hellerem Braun, das Rothkehlchen sang und die Amsel pfiff, das holde Licht des Tages war nahe. "Hörst du nichts?" slüsterte Isse.

"Die Bögel singen und das Wasser rauscht."

"Aber unter uns im Berge arbeitet eine fremde Gewalt. Es wühlt und stöhnt."

"Es ist ein Waldthier," sagte der Professor, "ein Fuchs ober ein Kaninchen."

Lauter wurde das Geräusch um den Sitz der Beiden; Etwas stieß an den Stein der Bank, arbeitete und seufzte wie ein Mann, der eine schwere Last trägt.

"Sieh," flüsterte Isse, "es kommt heraus, es schleicht um unsere Füße, dort sitzt das fremde Ding, es hat glänzende Augen, es hat einen blitzenden Mantel um."

Der Professor stützte sich auf seine Hand und schaute nach der dunklen Stelle am Boden, wo eine kleine Gestalt saß mit bärtigem Gesicht, den Leib verhüllt in steisem schimmerndem Gewande.

Die beiden Gatten sahen regungslos auf die Gestalt.

"Glaubst du jetzt an die Geister des Ortes?" frug leise der Gatte.

"Ich fürchte mich, Felix, ich sehe deutlich das Gold des Kleides, ich sehe einen kleinen Bart und ein häßliches Gesicht." Sie erhob sich.

"Bist du der Zwergkönig Alberich?" frug der Professor, "und liegt hier der Nibelungenhort?"

"Es ist der rothe Hund," rief Isse, "er hat ein Röckchen an."

Der Professor sprang auf, der Hund legte sich ihm win= selnd vor die Füße; der Gelehrte beugte sich nieder, fühlte einen fremden Stoff um den Leib des Hundes und riß die Hülle ab. Er trat in den Eingang und hielt sie gegen das Dämmerlicht; es war alter vermoderter Stoff mit Goldfäden durchwirkt. Der Hund fuhr befreit von seiner Last mit Ge= knurr aus der Höhle. Der Professor sah lange auf das zer= schlissene Gewebe, ließ den Lappen fallen und sagte ernsthaft: "Isse, ich bin am Ziel meines Suchens. Dies sind die Ueberreste eines geistlichen Meßgewandes. Der Hund hat dies aus einem Loch gezogen, in das er spürend gekrochen war, der Schatz der Mönche liegt hier in der Höhle. Ich bin fertig mit meinen Hoffnungen. Bor wenig Tagen hätte mich diese Ent= deckung schwindeln gemacht, jetzt liegt eine so finstere Erinnerung darüber, daß mir die Freude an Allem, was die Tiefe bergen mag, fast geschwunden ist."

Am andern User wurden Stimmen laut; Hans rief wiesber durch den Nebel ein Holla, er grüßte die Schwester und Felix, welche auf die Platte vor der Höhle traten, mit lautem Iubelrus: "Das Wasser ist gefallen." Die andern Geschwister stürmten nach, traten dicht an das Wasser, jauchzten und schrieen; Franz brachte ein Butterbrot in Zeitungspapier und erklärte seine Absicht, dies Frühstück hinüberzuwersen, damit die Leute drüben nicht verhungerten. Die Kinder bekämpsten diesen Entschluß und eifrig wurde über einen Plan gehandelt, Bindsaben an einem Ball überzuwersen und das Butterbrot daran zu besestigen. Das Tagesleben des Gutes klang wieder in geswohnter Weise.

"Ist Fritz angekommen?" rief der Professor über den Strom.

"Sie sind noch in Rossau," rief Hans, "die Brücke ist erst gegen Morgen fertig geworden. Herr Hummel ist auf und hinab."

Auch der Bater kam, gefolgt von einem Trupp Arbeiter, welche Balken und Bretter herzutrugen. Die Männer gingen in's Wasser und trieben dort eine Unterlage in den weichen Boden, auf der sie einige schlanke Baumstämme über das Wasser legten. Der Professor zog an dem zugeworfenen Seile; nach stündiger Arbeit war ein schmaler Steg errichtet. Der Landwirth war der erste, der zu seinen Kindern herüberkam. Die Männer wechselten ernsten Gruß. "Haben die Leute am Tage eine Stunde Zeit," sagte der Professor, "so mögen sie hier noch ein letztes Werk thun: der Versteck des Mönches war in dieser Höhle."

Zu berselben Zeit stieg Herr Hummel mit schnellen Schritten zur Stadt Rossau hinab. Noch arbeiteten die Zimmerleute über der Brücke; er warf einen bedenklichen Blick auf die Stelle, wo er im Wasser die Füße des jungen Prinzen gefaßt hatte und brummte: "Er ging unter wie eine Kanonenstugel. Tüchtigkeit zur See sehlt diesem Bolke oben und unten, sie haben in der ganzen Gegend nicht einmal einen Kahn. Vor zwanzig Jahren soll einer hier gewesen sein, wie das Gerücht geht; er ist zu Kassecholz zerschlagen. Der beste Dank an diesen Bielstein sür die Unruhe, die wir ihm machen, wird sein, daß ich ihm einen Kahn unter seine Strohbündel schicke."

Mit diesem Vorsatz trat er in die Thür des Lindwurms. Dort traf er auf den verschlasenem Wirth. "Wo ist das junge Paar, das gestern Abend hier ankam?"

"Sie werden wohl noch oben sein," sagte dieser gleichsgültig, "die Rechnung ist noch nicht bezahlt."

"Sie sind ein Gastwirth für reisende Faulthiere, aber nicht sür Menschen," rief Herr Hummel, "ich habe längst gewünscht, ein solches monströses Fossil lebendig zu erblicken. Natürlich,

Ihr Hotel ist zu groß, als daß Sie sich um jeden gemeinen Reisenden kümmern könnten. Ihre Gäste puten sich die Stiesselln und Sie schreiben die Rechnung. Haben Sie die Güte mir die Klingel zu Ihrem Portier nachzuweisen." Als er zum Oberstock hinaufsteigen wollte, hörte er einen Freudenschrei. "Bater, mein Bater," rief Laura die Treppe hinabstürzend; sie warf sich ihm an den Hals und hielt ihn fest mit so warmem Ausdruck ihrer Zärtlichkeit und Trauer, daß Herr Hummel gnädig wurde. "Gesindel!" rief er, "habe ich euch erwischt? Wartet, ihr follt mir die Entführung theuer bezahlen."

Der Doctor polterte ebenfalls von oben herab und begrüßte freudig Herrn Hummel. "Euer Wagen fährt mit den Sachen nach, wir gehen voran," befahl Herr Hummel. "Wie war dein Don Juan?" frug er die Tochter leise.

"Bater, er hat wie ein Engel für mich gesorgt und die ganze Nacht auf einem Stuhl vor meiner Thür gesessen. Es war schrecklich, mein Vater."

"Und wie gefällt dir eine solche Entführung? Sie ist poetisch, sie giebt große Gefühle, man vermeidet dadurch den Baumkuchen und die ungesalzenen Scherze des Mimen."

Laura aber drückte sich an den Vater und sah ihn flehend an, dis Hert Hummel sagte: "Es war also eine Kur. Dann will ich gern die Rechnung des Lindwurms bezahlen."

Sie schritten miteinander zum Thor hinaus, Hummel dwischen den beiden Entführten. "Wie war sie unterwegs?" frug er den Doctor vertraulich.

"Sehr liebenswürdig," rief dieser, den Arm des Baters drückend, "aber ängstlich, ich wurde viermal auf den Kutschbock geschickt, weil ihr die Reue ankam."

"Warum sind Sie als Mann hinaufgeklettert?" frug Hummel entrüstet.

"Mir war lieb, daß sie das Ungewöhnliche der Reise so ties empfand."

"Mir ist lieb, daß mein Pudel in's Wasser geht, sagte

der Floh, und ertrank," spottete Herr Hummel. "Weßhalb sahen Sie die Angst meines Wurms nicht ruhig an? Es hätte Ihnen manchen Tanz mit ihr erspart, wenn Sie gleich am ersten Tage sest gewesen wären."

"Sie war noch nicht meine Frau, Herr Hummel," sagte ber Doctor.

"Also geduldige Bosheit," versetzte der Vater, "Sie mögen Ihr Schicksal abwarten."

Als sie in die Nähe des Hoses kamen, die Tochter am Arm des Baters, den sie nicht mehr loslassen wollte, begann dieser: "Heut kein Wort über eure greuliche Entführung. Vor den Leuten hier habe ich deinen Unsinn vertuscht und einen Mantel umgehangen, damit du die Augen aufschlagen kannst. Ihr seid angemeldet und erwartet als ruhige Reisende. Wir bleiben heut hier zusammen, morgen spreche ich als Vater ein letztes Wort mit deiner Poesie."

Vor dem Thore empfing die Wanderer fröhlicher Gruß der Hausgenossen. Der Professor und der Doctor lagen einsander in den Armen. "Du kommst zu guter Stunde, Fritz, das Abenteuer, welches wir vor Jahren hier begannen, heut kommt es zum Ende. Der Schatz des Frater Tobias ist entdeckt."

Nach einigen Stunden brach die ganze Gesellschaft zur Höhle auf, die Werkleute folgten mit Eisen und Hebebäumen.

Der Landwirth betrachtete den Steinblock im Hintergrunde der Höhle, unten an der Seite sah er ein Loch, dasselbe, aus welchem der Hund zur Oberwelt gestiegen war. "Diese Oesse nung ist neu," rief er, "sie war jedenfalls durch einen Stein verschlossen, der hinabgefallen ist."

Die große Steinbank wurde mit Anstrengung weggewälzt, eine Deffnung, so weit, daß ein Mann ohne Schwierigkeit einkriechen konnte, zeigte sich dem Blick. Die Lichter wurden hineingehalten, sie erhellten eine abwärts geneigte Fortsetzung der Höhle, die noch mehre Ellen tief in den Berg hineinging.

Es war ein wüster Raum. Sicher war er in der Mönchszeit trocken gewesen, aber er war es nicht mehr. Baumwurzeln hatten den zerklüfteten Fels auseinander getrieben, oder Schichten des Gesteins hatten sich in nasser Zeit gesenkt, es war vom Berge her ein Zugang für Wasser und Thiere entstanden, Waldstreu und Knochen bildeten eine wirre Masse. Die Urbeiter fuhren mit ihren Werkzeugen hinein und räumten auf, neugierig saßen und standen die Anwesenden umher, der Prosessor, trotz seiner Ruhe, dicht an dem Schatze. Den Doctor aber litt es nicht lange zuzusehen, er zog seinen Rock aus und stieg in die Deffnung. Vermoderte Stücke eines dicken Tuches wurden heraufgebracht, wahrscheinlich war der Schatz in einem großen Sack zu seinem Versteck gefahren worden. Dann kamen Altardecken und geistlicher Ornat.

Ein froher Ruf, der Doctor reichte ein Buch hinauf, das Antlitz des Professors war hoch geröthet, als er darnach griff. Es war ein Missale auf Pergament. Er gab es dem Land-wirth, der jetzt mit großem Antheil auf den lange geleugneten Schatz blickte. Der Doctor reichte das zweite Buch, Alle drängten sich herzu, der Professor saß auf dem Boden und as, es war eine jämmerlich zugerichtete Handschrift des heiligen Augustinus. "Zwei," sagte er, seine Stimme klang rauh vor innerer Bewegung. Der Doctor reichte das dritte Buch, wiesder geistliche lateinische Hymnen mit Noten. Das vierte ein lateinischer Psalter. Der Professor hielt die Hand hin und die Hand zitterte; "gieb her," rief er.

Dumpf klang die Stimme des Doctors aus der Höhlung: "Es ist nichts mehr 'varin."

"Sieh genauer nach," sagte der Professor mit stockendem Athem.

"Hier das letzte," rief der Doctor und reichte ein viersectiges Brettchen heraus, "und hier noch eins." Es waren zwei Bücherdeckel aus festem Holz, die Außenseite mit geschnitz-

tem Elsenbein überzogen. Der Prosessor erkannte beim ersten Blick an der gebräunten Platte, in den abgestoßenen Figuren die bhzantinische Arbeit der letzten römischen Zeit, eine Kaisersgestalt auf dem Throne, über ihr Engel mit der Glorie. Großes Quadrat, Arbeit des fünften oder sechsten Jahrhunderts. "Es sind die Deckel der Handschrift, Fritz, wo ist der Text?"

"Kein Text vorhanden," tönte wieder die dumpfe Stimme des Doctors.

"Nimm das Licht und leuchte." Der Doctor nahm auch die zweite Leuchte hinein, er fuhr mit Hand und Hacke an jedem Punkte des Felsens umher, er warf die letzte Nadel Waldstreu hinaus, und den letzten Ueberrest des Sackes. Es war nichts von der Handschrift zu sehen, kein Blatt, kein Fidibus. Der Prosessor sah auf die Deckel. "Man hat sie abgerissen," sagte er tonlos, "wahrscheinlich hielten die Mönche den römischen Kaiser in Elsenbein für einen Heiligen." Er hielt die Deckel an das Licht, auf der innern Seite des einen waren unter Staub und Moder in alter Mönchschrift die Worte zu lesen:

"Bon Ausfahrt des Schweigenden."

Jetzt fuhr der Schweigende aus seiner Höhle, aber er schwieg, sein Mund blieb stumm für immer.

"Unser Traum ist zu Ende," sagte der Professor gefaßt, "die Mönche haben den unleserlichen Text aus den Deckeln gerissen und zurückgelassen, die Handschrift ging wohl nicht mehr in den gefüllten Sack. Der Schatz ist verloren für das Wissen unseres Geschlechtes. Die Hand berührt, was einst Hülle der Handschrift war, und uns wird das schwere Gesühl nicht erspart, um das Unwiederbringliche zu trauern, als wäre es vor unsern Augen untergegangen. Wir aber kehren besonnen an das Licht zurück, und thun unsere Pflicht, lebendig zu machen, was erhalten blieb, für unser Geschlecht und für die, welche nach uns sein werden."

"Bachhnber hieß dieser Genius," rief Herr Hummel, "cr war seinem Zeichen nach ein Esel."

Der Landwirth aber legte die Hand auf die Schulter des Sohnes. "Gegen den Landwirth habt ihr Gelehrten zuletzt doch Recht behalten," sagte er. "Schließt die Deffnung wieder mit der Steinbank," befahl er den Arbeitern, "die Höhke soll werden wie sie war."

Still kehrte die Gesellschaft zum alten Hause zurück, die Knaben trugen die Bücher, die Mädchen die Bündel zersschlissener Mönchsgewänder, sie machten Pläne, die Goldfäden für sich herauszuziehen, die Professor hielt die Deckel der verslorenen Handschrift.

Als sie das Haus betraten, klapperte von der andern Seite Hufschlag, der Landwirth trat in die Thür, der alte Oberförster hielt auf seinem Rappen an. "Ich reite in Gil über den Hof, Bescheid zu sagen; bei uns geht's drunter und drüber, Hofchargen, Minister, von allen Seiten werden Aerzte geholt, meine Leute sind sämmtlich fortgeschickt, ich muß selbst nach Rossau, einen Courier zu bestellen. Ich fürchte, mit dem Herrn steht's schlecht, er erkennt Niemanden. Jetzt erwartct der Erbprinz noch die Ankunft des Leibarztes, sobald dieser die Erlaubniß giebt, wird die Gesellschaft nach der Residenz aufbrechen. An allem Schrecken ist dieser unglückliche Umbau meiner stillen Wohnung schuld. Noch Eins, weil mir's grade einfällt. Ihr Schwiegersohn sucht ja alte Papiere und Bücher. Da stehen bei uns noch einige Kiften mit solchem Plunder aus uralter Zeit, wo die Oberförsterei noch fürstliches Pürschhaus war, über der Thür ist unter der Tünche ein fremdes Wort zu erkennen: Solitudini, welches "in der Einsamkeit" bedeuten soll. Die Kisten sind morsch, beim Bau werden sie doch von der Stelle geschafft. Ist's bei uns ruhiger, bann könnte der Herr Professor vielleicht einen Blick drauf werfen."

"Da ist auch das Lustschloß Solitude mit den ächten

Kisten des Beamten," rief der Professor. "Ich thue keinen Schritt mehr nach jenem Hause."

Der Doctor ergriff seinen Hut, sprach leise mit Laura und dem Landwirth. "Ich bitte mich für heut zu beurlauben," sagte er hinausgehend.

Erst am Abend kehrte er zurück. "In den Kisten sind Baurechnungen vom Ende des siedzehnten Jahrhunderts über Reparaturen am Klostergebäude und über diesen Hof. Außersdem einige Bände Corneille. Der Candidat, welcher nach Amerika ging, ist mit dem Oberförster verwandt."

"Wir sind geneckt worden," sagte der Professor ruhig. "Es ist gut, daß jeder Zweifel geschwunden ist."

"Nun," versetzte der Doctor, "daß die alte Handschrift zerstört sei, dafür haben wir doch keinen Beweis. Es ist immer noch möglich, daß sie ganz oder in Trümmern irgendwo zum Vorschein kommt. Wer weiß, auf welchen Bücherrücken ihre Streisen kleben."

"Auf den Büchern, welche der Schwede mit Flammen= schrift in Rossau geschrieben hat," versetzte der Prosessor mit trübem Lächeln. "Wir sind fertig mit der Handschrift, Fritz, die Quälgeister sind uns gründlich gebannt."

In der frühen Morgenstunde des nächsten Tages suhr eine Reihe Hoswagen von der Oberförsterei ab; der erste war dicht geschlossen, in ihm lag der kranke Fürst, behütet von seinen Aerzten, ein aufgegebener Mann. Vor der Fahrt winkte der Erbprinz den Oberförster an seinen Wagen. "Giebt es einen andern Weg nach Rossau, als durch den Hof jenes Gutes?"

"Ueber die lange Höhe, durch den Wald, es ist ein Umweg," versetzte der Oberförster.

"Wir fahren den Waldweg," befahl der Erbprinz. Auf dem Wege begann er zu seinem Begleiter: "Ich erwarte von Ihrem Charakter, Weidegg, daß Sie bei jeder Gelegenheit den Wenschen, welche dort wohnen, achtungsvolle Zuneigung be-

weisen werden. Ich bin der Sohn des kranken Fürsten, welschem dort von einer Stimme die Aufnahme versagt wurde. Ich werde die Schwelle jenes Hauses nicht wieder betreten, und ich wünsche, daß Sie den Namen der Frau in meiner Gegenswart niemals erwähnen."

Der traurige Zug bewegte sich nahe bei der Stelle vorsüber, wo einst der Blitstrahl die Fichte zerschlagen. Im Schritt suhren die Wagen auf dem Holzwege des Vergrückens. "Fahren Sie voraus," sagte der Prinz, "ich gehe eine Strecke zu Fuß." Er trat auf den Gipfel des Berges, das junge Tageslicht färbte die düstern Büschel des Haiderauts mit goldigem Grün. Von derselben Höhe, wo einst eine frohe Gesellschaft gerastet hatte, sah der Prinz hinad auf den Bielstein, welcher aus dem weißen Frühnebel ragte, auf Dach und Erker des alten Hauses. Lange stand der Prinz regungslos, von dem Thurm der Dorfstriche klang das Glöckhen in die Bergluft hinauf, er neigte sein Haupt, dis der leise Ton verhallt war, dann streckte er grüßend die Hand nach dem Steine aus, wandte sich schnell ab und schritt den Waldweg entlang.

Auf dem Hofe des Bielsteins aber frähten zu derselben Stunde die Hähne, die Sperlinge schriesen im Weinlaub, die Leute rüsteten sich zur Arbeit des Tages. Da pochte die Faust des Herrn Hummel dreimal an die Stubenthür, hinter welcher seine Tochter Laura schlief. "Steh auf, entführtes Wurm," brummte er, "wenn dir noch lohnt von deinem verlassenen Bater Abschied zu nehmen." Es suhr im Zimmer umher und klapperte mit den Pantosseln, Laura's Kopf guckte durch einen Thürritz.

"Bater, du willst uns doch nicht verlassen?"

"Du hast mich verlassen," versetzte Hummel, "wir wollen noch schnell die letzten Redensarten miteinander abmachen. Zieh' dich ordentlich an, du sollst mich den Berg hinab begleiten, ich warte unten im Hausslur." Er mußte eine gute Weile seiner Tochter harren, ging ungeduldig auf und ab und sah nach der Uhr. "Glauben Sie mir, Gabriel," sagte er dem Diener, der in seinem besten Staat zu ihm trat, "vieles Unglück kommt von den langen Haaren der Weiber. Deshalb können sie nie zu rechter Zeit fertig werden, darin liegt ihr Privilegium, womit sie uns veriren, und darum behaupten sie das schwächere Geschlecht zu sein. Ordnung und Pünktlichkeit werden nie erreicht, wenn nicht dem ganzen Frauenvolk an einem Tage der Zopf abgeschnitten wird."

Laura schwebte die Treppe herab, hing sich an den Arm des Vaters und streichelte ihm mit der kleinen Hand die Wange.

"Komm in den Garten, Theaterprinzessin," brummte er, "ich habe mit dir noch einige Augenblicke allein zu reden. Entsührt wärst du, den Scandal hast du durchgesetzt. Wie ist dir zu Muth?"

"Bangsam, lieber Bater," sagte Laura kleinlaut. "Ich weiß, daß es eine Thorheit war, und Isse sagt es auch."

"Dann wird's schon richtig sein," Lersetzte Hummel trocken. "Und was soll jetzt mit dir werden?"

"Was du willst, mein Vater," sagte Laura. "Fritz und ich sind der Meinung, daß wir dir unbedingt zu folgen haben. Ich habe durch meine Thorheit jedes Recht verloren, dir einen Wunsch auszusprechen. "Wenn ich noch bitten darf," sagte sie furchtsam, "ich möchte einige Zeit hier bleiben."

"Also du willst beinen Entführer wieder los werden?"

"Er geht zu seinen Eltern zurück, und wir warten, mein Vater, bis er einen Ruf bekommt an eine Universität, er hat Aussichten."

"So?" sagte Hummel kopfschüttelnd, "das Alles wäre vor der Entführung verständig gewesen; jetzt ist es zu spät. Ihr seid bereits miteinander in der Kirche aufgeboten, einmal für dreimal." Laura trat zurück. "Das thaten die Leute nicht anders," suhr Hummel fort. "Als bekannt wurde, daß ihr ausgerissen seid, hat sich die Geistlichkeit nicht nehmen lassen

1

euch aufzubieten; ihr wart noch nicht lange zum Thor hinaus, als dieses Unglück vor sich ging."

1

Laura stand erschrocken, ein heißes Roth suhr ihr über die Wangen. In der Waldkirche unten läutete das Glöckhen. Herr Hummel zog ein Papier aus der Tasche. "Das sind diese verdammten alten Pathenhandschuhe, ich wünsche dies Zeug endlich los zu werden. Hier hast du deine Ausstattung, weiter kann ich dir nichts mitgeben. Zieh' sie schnell an, das mit die Leute wenigstens an deinen Fingern merken, daß für dich heut ein Festtag ist. Bei der Geschichte mit dem Trau-ringe kannst du sie schnell wieder abziehen."

"Bater!" rief Laura, und rang die Hände.

"Du wolltest ja keinen Baumkuchen leiden," versetzte Hummel, "da muß das Hochzeitskleid und manches Andere auch entbehrt werden. Dieser Schrecken wäre passender gewesen vor der Entführung, jetzt wird unweigerlich geheirathet, entweder zur Stunde oder gar nicht. Meinst du, daß man nur zum Spaß in die Welt zieht?"

"Meine Mutter!" rief Laura, und die Thränen stürzten ihr aus den Augen.

"Du hast ja deiner Mutter entlausen wollen, und wenn dein Bater nicht aus guter Meinung zu den fremden Leuten gekommen wäre, so hättest du das Geschäft ganz allein abgemacht. Unsern hausbackenen Bürgergefühlen wolltest du ja aus dem Wege gehen."

Laura hielt sich mit zitternder Hand an einem Baum und sah den Bater stehend an. "Du bift doch nicht so kühn, als ich dachte, jetzt kommt der Banghase bei dir zum Borschein."

Laura warf sich an die Brust des Baters und schluchzte an seinem Herzen, er streichelte ihr die Locken. "Kleine Hummel," sagte er herzlich, "Strafe muß sein, und es ist keine harte Strafe; mir ist recht, daß du ihn heirathest. Er ist ein braver Mann, das habe ich gemerkt, und wenn es dein Slück ist, will ich schon mit ihm auskommen, du mußt nur nicht gleich summen und schwärmen, wenn ich einmal auf meine Art bürste. Es ist mir auch recht, daß du ihn heut heirathest, daß ist jetzt für alle Theile gut, deine Brautgefühle kannst du später haben, mache nachher deine Rührung durch, wie du willst. Jetzt sei mein tapferes Lind, wir dürsen die Andern nicht warten lassen. Bist du bereit?"

Laura weinte, aber es klang leise wie ein Ja.

"Dann wollen wir den Bräutigam wecken," sagte Hummel, "ich glaube, dies Opferlamm schläft noch ohne Ahnung seines Schicksals."

Er verließ seine Tochter, eilte zur Thür des Doctors und sah in das Zimmer. Fritz lag in festem Schlummer. Hunnnel ergriff die Stiefeln, welche vor der Thür standen, und setzte sie hart vor das Bett.

"Guten Morgen, Don Juan," brummte er. "Haben Sie die Güte, sich sogleich in dieses Leder hineinzubemühen. Dies sind Ihre Brautstiefeln. Meine Tochter Laura läßt Sie ersuchen sich zu beeilen, der Geistliche wird ungeduldig."

Der Doctor sprang mit beiden Beinen aus dem Bett.
"Ist das Ernst?" frug er.

"Greulicher Ernst," sagte Hummel.

Auf den Doctor branchte er nicht lange zu warten. Er trat in den Garten, wo Laura noch immer allein in der Laube saß, ängstlich wie ein eingesperrter Bogel der sein Bauer nicht zu verlassen wagt. Hummel führte den Doctor zu ihr. "Da habt ihr euch," sagte er seierlich. "Es ist ein schöner Morgen, grade wie damals, wo ich als Wanderbursch auszog. Heut schiede ich mein Kind in die Welt, und das ist eine andere Sorte von Gefühlen. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr glücklich miteinander lebt, dis zuerst eure Kinder von euch in die Welt lausen, dann die Enkel. Denn der Mensch ist wie ein Bogel, er müht sich und trägt die Halme zusammen für sein Haus, aber die junge Brut achtet das Rest der Eltern nicht. So

wird der alte Rabe jett allein sitzen und Wenige finden, die fich über sein Krächzen ärgern. Nehmen Sie meinen Dickfopf hin, lieber Fritz, lassen Sie ihr nicht zu viel Willen. Ich habe Sie mir einige Zeit angesehen, und ich will Ihnen jetzt etwas im Bertrauen sagen, bei ber Geschichte mit den Katzenpfoten fiel mir ein, daß Sie doch am Ende kein übler Mann für diese Hummel wären. Daß Sie Hahn heißen, ist zuletzt auch nur ein Unglück." Er küßte Beide recht herzlich. "Jetzt kommt, ihr Ausreißer, denn die Andern warten." Hummel schritt vor seinen Kindern nach dem Hause, er öffnete die Thür der Wohnstube, die ganze Familie war versammelt. Laura flog zu Ilse und verbarg ihr heißes Gesicht an der Brust der Freundin. Diese nahm den Brautfranz, den die Schwestern herzutrugen, und setzte ihn auf Laura's Haupt. Gabriel öffnete die Thür. Vor Jahren hatte der Doctor den Freund von den Brombeerranken an der Mauer in die Kirche gezogen, jetzt schritt auch er, die Geliebte an der Hand, in die kleine Dorfkirche, wieder streuten die Kinder Blumen. Als der Geistliche die Hände des Brautpaars zusammengab, faßte auch Ilse die Hand ihres Gatten.

"Die Mutter sehlt," sagte Hummel zu der Neuvermählten, als diese ihm nach der Trauung um den Hals siel. "Und des Doctors Wirthschaft auch. Ihr aber seid Bürgerkinder, und wie erhaben eure Gefühle sind, ihr werdet euch unserm Brauche sügen. Ihr reist von hier nach eurer Baterstadt zu-rück. Dort werden die Mütter euch Nachhochzeit halten, und du, Landläuserin, sollst den schlechten Gedichten nicht entgehen. Ihr werdet mich entschuldigen, wenn ich an diesem Tage nicht zu Hause bin, ich mache meine Geschäftsreise, und zweimal in einer Woche sein Kind zu verheirathen, schickt sich nicht." Leise sagte er zu der Tochter: "Unter uns, ich mag nicht mit der Hühnersamilie zusammen in den bewußten Brautkuchen picken.

"Ihr sollt nicht bei mir wohnen, und nicht in dem Hause drüben, das hat die Freundin hier gerathen, und es ist mir ganz recht. Nach dem Hochzeitessen mögt ihr einige Wochen reisen, dann aber kehrt ihr in die Heimath zurück."

"Die Brantreise macht ihr allein," sagte der Prosessor, "nicht mit uns. Ilse und ich sind entschlossen, nach kurzer Rast zur Stadt zurückzukehren. Ich habe noch einige Monate dieses Sommers vor mir, ich will sie wenigstens für einen engern Kreis von Zuhörern nützlich machen. Unter den Büschern sinden wir wieder, was uns in der Fremde entschwand, Frieden im Innern, und Frieden mit unserer Umgebung."

Es war um die Osterzeit des folgenden Jahres, da standen Herr Hummel und Gabriel beide in festliches Schwarz gekleidet vor der Thür des Hauses Nr. 1 in der Parkstraße.

"Ich war bei ihr," begann Herr Hummel vertraulich zu Gabriel, "ich habe ihr diesmal das Geld selbst gebracht, weil Sie das wollten. Bei den Wirthsleuten und Nachbarn habe ich mich nach ihr erkundigt. Sie hält sich ordentlich und das Wesen ist verändert. Viel Wasser, Gabriel," er wies auf die Augen.

"Sie waren doch freundlich zu ihr?" frug Gabriel sinster. "Wie ein Lamm," versetzte Hummel, "und sie gleichfalls. Die Stube war dürftig, ein einziges Bild hing darin ohne Rahmen, Gabriel, als eine Erinnerung an ihren glücklichen Stand in jenem Hause. Es war ein Hahn mit goldenen Federn."

Gabriel wandte sich ab.

"Zulett wurde der Aufenthalt für meine trockene Constitution zu seucht. Aber es wird für sie gesorgt. Sie soll in ein anständiges Geschäft als Verkäuserin, und für den illegitimen Knips werden die Frauen sorgen. Ich habe mit Madame Hummel gesprochen und diese mit der Hahnsrau drüben, die beiden werden ihren wohlthätigen Kohl zurecht kochen. Denn was Sie betrifft, Gabriel allen Respect, aber was zu viel ist, das ist zu viel."

Herr Hummel faßte achtungsvoll einen Westenknops Gabriels und drehte das abgewandte Antlitz mit dem Knops wie durch eine Schraube auf sich zu. Dann sah er eine Weile in die trüben Augen, ohne ein Wort zu sprechen. Aber die beiden verstanden einander. "Es war eine schwere Zeit, es war eine tolle Zeit, Gabriel, in jeder Hinsicht," begann Herr Hummel endlich kopsschüttelnd, "was wir mit Souveränen ausgeführt haben, war keine Kleinigkeit."

"Er hatte wenig Gewicht," sagte Gabriel, "und trug sich wie eine Feder."

"Darauf kommt's gar nicht an," sagte Herr Hummel, "die Sache war verdienstlich. Denken Sie, was das heißt, einen jungen Souverän retten, das machen uns Wenige nach. Und mir kamen einen Augenblick ehrgeizige Gedanken. Näm-lich der Kammerherr, kein übler Mann, und ein alter Bekann-ter von uns, rührte mich auf, als er neulich vorsprach."

"Er hat auch mich rufen lassen," unterbrach ihn Gabriel mit Selbstgefühl. "Der Prinz Victor hatte ihm aufgetragen, er sollte mir seine Grüße ausrichten und sagen, der Prinz würde jetzt die Prinzessin heirathen."

"Auch diese Art von Hosbesitzern wird häuslich," sagte Herr Hummel, "das ist doch wenigstens ein Anfang. Also der Kammerherr versicherte mich höchster Dankbarkeit, machte so seine Redensarten und stichelte endlich auf ein Prädikat, wissen Sie, was das ist?"

"Hm," sagte Gabriel, "wenn es etwas ist, was man bei diesem Hose verschenkt, so wird es sich wohl mit einer bunten Schweinsblase vergleichen, in welcher kein Taback ist, es wird wohl ein Titel sein."

"Getroffen," sagte Herr Hummel. "Was meinen Sie zu Herr Hofhutsabrikant und Hausbesitzer Heinrich Hummel?" "Schwindel," versetzte Gabriel. "Richtig, es war eine Schwäche, aber ich kam noch zu rechter Zeit dahinter. Denn ich fragte diesen Kammerherrn: welche Zumuthung würden Sie dafür an mich richten? Gar keine, sagte er, als daß Sie ein ansehnliches Geschäft darstellen. Das ist mein Fall, sagte ich. Aber was für Hüte wird man bei mir suchen? Denn wer Erfahrungen gemacht hat wie ich, der wird mißtrauisch. Und sehen Sie, Gabriel, da kam der Schwindel heraus. Denn was war seine Ansicht und Zumuthung? Ich war in seinen Augen ein Mann, dei dem auch Strohhüte umgingen. Da dankte ich für die Ehre und drehte ihm den Rücken."

"Nun," sagte Gabriel, "bei diesem Stoff muß eine Milderung eintreten. Wir sind ja jetzt gute Freunde mit Den drüben, und wenn Sie Ihre Tochter dem Hause verwilligt haben, warum nicht auch einen Artikel in das Geschäft?"

"Mengen Sie mir nicht diese Dinge durcheinander," sagte Herr Hummel ärgerlich. "Es ist schlimm genug, daß ich als Vater und gewissermaßen auch als Nachbar meinen alten Zorn verloren habe. Worüber soll man sich jetzt noch ärgern, wenn hier die Hand gedrückt wird und dort unter der verdammten Muse Familienpunsch getrunken wird? Nein, ich war ein schwacher Bater, ich war als Nachbar ein unverantwortlich leichtsinniger Mann. Aber, Gabriel, auch der Wurm, welcher getreten wird, behält noch seinen Stachel. Und mein Stachel ist das Geschäft. Darin bleibt die Feindschaft. Jedes Frühjahr die Rachsucht, und bei der Winterkälte mein Triumph. Mein Kind habe ich verloren, mein Geld habe ich diesen Phantasten hinübergetragen, aber ich bin immer noch Manns genug, um es mit Dem da drüben aufzunehmen." Er sah auf die leere Stelle der Freitreppe, wo sonst sein Hun. Speihahn zu sitzen pflegte. "Dieser fehlt mir," fuhr Herr Hummel fort, nach der Tiefe zeigend.

"Er ist dahin und aus der Menschheit ausgewischt," sagte Gabriel.

"Er war ein Hund nach meinem Herzen," suhr Hummel zögernd sort, "und ich habe daran gedacht, was meinen Sie, Gabriel, wenn ich ihm im Garten ein Denkmal setzte? Hier an der Straße, nur ein niedriger Stein, und darauf nur das eine Wort Speihahn. Wenn die Pforte offen steht, würde man's über die Straße lesen können. Es wäre ein Gedächtniß für das arme Thier, und außerdem an die gute Zeit, wo man einem Hahn noch die Federn rupsen konnte, ohne wegen Kinsbesmord angeschrieen zu werden."

"Es geht nicht," versetzte Gabriel, "was würden die Schwägersleute drüben dazu sagen?"

"Pfui Teufel!" rief Herr Hummel und wandte sich ab.

Ja, Speihahn war der Menschheit entwischt. Seit jener Stunde, wo er im dämmerigen Morgengrau den goldenen Chorrock des seligen Bachhuber als Halskrause um sich geschlagen hatte, war er verschwunden. Keine Forschung, kein Geldgebot des Herrn Hummel vermochten seine Spur zu ermitteln, vergebens wurden die Schäfer und Gutsarbeiter der Umgegend, sogar die Behörden von Rossau in Bewegung gesetzt, er war entwischt wie ein Geist. Die Stelle an der Freitreppe blieb Die Lücke, welche er in der bürgerlichen Gesellschaft zurückließ, wurde durch jüngeres Hundegeschlecht der Parkstraße ausgefüllt; die Nachbarschaft fühlte bei jedem Gange auf der Straße ein Behagen, welches sie lange entbehrt hatte, ber Cigarrenhändler stellte seine Bank wieder an Herrn Hummels Garten, und die weißgekleideten Fräulein, welche nach dem Stadtpark zogen, entsagten allmälig der Gewohnheit, vor dem Hause des Herrn Hummel abzubiegen und auf die Strohseite hinüberzuflüchten. Speihahn wurde von Vielen ohne Bedauern vergessen, nur bei alten Insassen der Straße blieb die Erinnerung an ihn als finstere Sage. Gabriel allein bachte jeden Abend an den Verlorenen, wenn er die kleinen Knochen für gleichgültige Nachbarhunde zurückstellte. Aber er wunderte sich über das Verschwinden des Hundes nicht. Er hatte längst

gewußt, daß es mit dieser Areatur so oder so kommen müsse.

Dieser Ansicht war eine Bestätigung geworden, an welche Gabriel sein ganzes Leben hindurch dachte. Denn als er im Herbst mit seiner Herrschaft wieder den Bielstein besuchte, hatte er sich einmal einen freien Nachmittag erbeten und war, wie er jest öfter that, allein mit seinen Gedanken dahingeschritten. Er ging im Wald weit über die Oberförsterei hinaus, zwischen diden bemoosten Buchenstämmen, zwischen Farrnkraut und Heidelbeeren. Es wurde Abend, graue Dämmerung legte fich um den Wanderer, er war über seine Richtung unsicher geworden und suchte unruhig den Weg nach Hause. der Ferne rollte der Donner, und zuweilen fuhr ein gelber Schein über ben Himmel und erhellte für einen Augenblick die Baumstämme und den Mookgrund. Bei solchem hellen Schein sah er sich plötzlich an einem Kreuzweg; er fuhr zurück, denn wenige Schritte von ihm schritt quer über den Pfad eine große dunkle Gestalt, eine breitkrempigen Filzhut auf dem Haupt, ein Gewehr auf der Schulter, ohne Gruß und lautlos glitt sie vorüber. Gabriel stand und staunte. Wieder ein Schein, und denselben Weg liefen zwei Hunde, ein schwarzer und ein röthlicher Köter mit dickem Kopf und gesträubtem Haar; plötzlich blieb der rothe stehen, wandte sich gegen Gabriel, und dieser sah deutlich an dem Ende des Hundes eine Quaste, welche sich wedelnd regte. Im nächsten Augenblick tiefe Finsterniß, Gabriel hörte vor seinen Füßen ein leises Winseln und ihm war, als ob etwas seine Stiefeln lecke. Noch ein leises Rauschen, bann war Alles still.

Die auf dem Gute behaupteten, es sei ein Wilddieb, oder der große Waldbelauser jenseit der Grenze gewesen; Gabriel aber wußte, wer der Nachtjäger war und wer der Hund war. Der den Hund einst in Hummels Haus geschickt, ohne Geld und ohne Namen, der hatte ihn auch abgerusen. Der Hund bellte jett wieder durch die Nacht, wenn der Sturm wie ein Histhorn blies, wenn die Wollen unter dem Monde dahinflogen und die Bäume ihre Gipfel ächzend zur Erde neigten. Dann lief er über die Berge von Rossau, durch die Gründe des Bielsteins, er heulte und der Mond lachte spöttisch auf die Stelle herab, an welcher Tobias Bachhuber seinen Schatz deponirt hatte, darunter die Deckel der verlorenen Handschrift.

Aber wenn keinem Beobachter zweiselhaft sein konnte, was es mit diesem Hunde für ein Ende nehmen mußte, weit unsicherer ist das Urtheil der Gegenwart über eine andere Schattengestalt, welche um die Höhle schwebt.

Was kann bein Schickfal sein, unseliger Frater Tobias Bachhuber? Dein Benehmen gegen die Handschrift war so, daß es Alles übersteigt, was man von einem Tobias erwarten konnte. Es stand sehr zu befürchten, daß dein Leichtsinn gegen die höchsten Interessen der Menschheit auch deiner socialen Stellung im Ienseits geschadet habe. Segen deine Selizkeit, Bachhuber, mußten schwere Zweisel entstehen. Denn das Unrecht, das du an uns begangen, war so groß, daß es auch einem Engel Thränen auspressen mußte. Uns Sterblichen ist unmöglich, deiner noch mit dem Vertrauen zu denken, zu dem uns deine treuherzigen Worte versührten: "habe omnia deposui, dies Alles habe ich niedergelegt." Das war eine Unwahrheit, Bachhuber, und die Wunde getäuschter Zuversicht wird stets auf Weue brennen.

Antworte auf die Frage, Tobias, was waren deine Ansichten über den Zusammenhang des Menschengeschlechts? über die Verbindung der vergangenen und lebenden Geister? oder über das große Netz der Menschheit, in welchem du eine Masche warst? Deine Ansichten waren erbärmlich, du stopftest die große Handschrift, die Sehnsucht unserer Tage, in einen Sack, und da der Sack zu voll wurde, rissest du den Text heraus und bewahrtest für spätere Geschlechter die Deckel! Dreimal pfui!

Und dennoch schwebtest du ruhelos um die Höhle, und dennoch poltertest du seit der Schwedenzeit in den Kammern

des alten Hauses umher! Wozu diese Geschäftigkeit, thörichter Mönch? Solltest du vielleicht doch etwas bedacht und behütet haben, was zum Wohle der Enkel gereicht und dem erwähnten Zusammenhange des Menschengeschlechtes dient?

In der That, es wurde ein Schatz gehoben. Er sieht freilich anders aus, als die Forscher vermutheten, da ihr Auge zuerst auf den undeutlichen Buchstaben deines Verzeichnisses ruhte. Der Schatz, den die beiden Gelehrten gehoben, hat kleine geballte Fäuste, runde Wänglein und liebe Augen. Er ist lebendig geworden, aber er verhält sich keineswegs schweigssam. Bachhuber, solltest du deine Ordensregel leichtsinnig beshandelt haben? hast du diesen Schatz in zwei Wohnungen an der hohlen und trocknen Stelle deponirt, welche in unserer Laiensprache Wiege heißt?

Heut ist große Tause in der Wohnung des Prosessors, es ist eine Doppeltause. Des Prosessors Sohn heißt Felix und des Doctors junge Tochter Cornclia. Die Kinder haben sast zu gleicher Zeit den Entschluß gesaßt, durch ihr Erscheinen diese überfüllte Welt zu verengen. Die Pathen des Knaben sind Raschte und Frau Struvelius, die Pathen des Mädchens Struvelius und Frau Raschke, Herr Hummel aber ist Doppelpathe und steht in der Witte, er schwenkt bald den einen, bald den andern Täusling.

"Es ist mir lieb, daß Ihres ein Sohn ist," sagt er zum Prosessor, "er wird blond und er wird lustig. Denn das weibsliche Geschlicht nimmt überhand und wird uns zu fräftig, wir müssen uns durch Zuwachs stärken, sonst sindet ein völliges Unterbuttern statt. Es ist mir lieb, daß deines ein Mädchen ist," sagte er zu seiner Tochter, "das Ding ist schwarz und borstig, es wird kein Hahn, sondern eine Hummel."

Die Tause ist vorüber und Professor Raschke erhebt das Glas: "Zwei neue Menschenseelen im Reich der Bücher, zwei Gelehrtenkinder mehr in unserer doctrinären, wunderlichen, pedantischen, grilligen Zunft. Ihr Kinder werdet eure ersten

Reitübungen auf Folianten anstellen, euren ersten Helm und eure erste Schürze werdet ihr aus Correcturbogen eurer Bäter anfertigen, früher als Andere werdet ihr mit heimlichem Bangen auf die Bücher schauen, die eure rosige Jugend umstehen. Wir aber wünschen, daß auch ihr dazu helft, einem späteren Geschlecht den stolzen Sinn zu bewahren, mit welchem eure Bäter das eigene Leben hingeben als Suchende, Denkende, Gestaltende. Auch ihr, ob Mann, ob Weib, sollt treue Bewahrer der idealen Habe unseres Volkes sein. Ihr werdet ein Volksthum finden, das stärker die Flügel regt und höhere Forderungen an seine geistigen Führer stellt. Wie die Gegenwart uns, wird auch ench eure Zeit zuweilen mit einem Lächeln betrachten; sorgt dafür, daß es ein herzliches Lächeln sei. Und sorgt dafür, daß dem Bolke dies Amt werth bleibe, das ihr von euren Bätern überkommt, und das anch ihr verwalten sollt als ehrliche Arbeiter im Reiche der Wissenschaft, treu im Glauben an den guten Geist unseres Lebens."

Raschke sprach's und schwenkte das Glas. "Bitte, es ist mein Glas," rief die Struvelius, "trinken Sie meine Handschuhe nicht, sie liegen darin."

"Nichtig," entschuldigte sich Raschke, "es ist Leder." Er goß bedächtig den Wein aus seiner Flasche über die Handschuhe und rief sein Hoch!

Aber in der dämmrigen Ecke am Bücherschrank, wo das kleine Notizbuch des Fraters lag, erschien, von Jedermann unbeachtet, die demüthige Gestalt Bachhubers, einer Kindermuhme ähnlich, sie grüßte und verneigte sich dankend.

Als die Freunde geschieden waren, saß Isse am Lager, das Kind vor sich auf dem Schooß; Felix kniete an ihrer Seite und beide sahen herab auf das junge Leben, das zwischen ihnen lag. "Es ist so klein, Felix," sagte Isse, "und doch macht Alles was war, und Alles was ist, die Mutter nicht so glücklich, als der leise Herzschlag in seiner Brust."

"Ruhelos ringt der denkende Geist nach dem Ewigen,"

rief der Gelehrte, "wer aber Weib und Kind am Herzen hält, der fühlt sich der hohen Gewalt unseres Lebens einig verbunden in seligem Frieden."

Die Wiege schaukelte, wie von Geisterhand berührt. — So also sieht der Schatz aus, verewigter Bachhuber, den du einem spätern Geschlecht durch hülfreiche Thätigkeit vermittelt hast? Es ist wahr, du hast an uns Uebles gethan. Jedoch, wenn man wieder erwägt, wie sorglich du in dem alten Hause und anderswo bedacht warst, als Ehestister späteren Menschen gutherzige Dienste zu leisten, so kann man dir am heutigen Taustage auch nicht böse sein. Eins in's Andere gerechnet, darf man wohl sagen: du warst ein Unglückspilz, aber dein Herz war nicht schlecht. Und am Ende, Todias Bachbuber, bist du doch nach vielen Bedenken aus alter Barmberzigkeit unter die Seligen ausgenommen, aber allerdings mit einem Fragezeichen: du trägst am Rücken deiner himmlischen Kutte als Nota für ewige Zeiten ein höllisches Schwänzchen — wegen der verlorenen Handschrift des Tacitus.

Ϊ.

-

4

7 X

Š

7

Drud von 3. B. Hirschfelb in Leipzig.

• • . -. . • ~ • . •

•

-

• • . . .. . . , • . • 1 *'* •

### 1 187 FEB 9 1884

MAY 29 1879 JUN 30 1884

JUL 24 1880 AUG 25 1885

NOV 7 1885

NOV 7 1885

CCT 28 886

MAY 14 1881 20 1887

JUN 4 1881 AR 22 1887

MAR 22 1887

MAY 3 1887.

FEB 291888

AUG 3 1888

JUL 5.1889

DEC 22 18b1 COT 21 1002

0ĆT 21 1881

TEB (Desa)

NOV 1 9:081

FEB 25 1882

JUL 3 1882

VAN 271894

FEB 14 1883

JUL 21 1883

DEC 4 1883

DEC 7 1863